

University of Michigan Libraries

Barock in Spanien

#### GESCHICHTE DER NEUEREN BAUKUNST

- GESCHICITTE DER RENAISSANCE IN ITALIEN von Jacob Burckhardt, 4. Auflage, Bearbeitet von Dr. II. Holtzinger, Geheftet M. 12. —, Gebunden M. 15. —.
- II. GESCHICHTE DER RENAISSANCE IN DEUTSCHLAND von Withelm Lübke. I. Band. Neue Auflage in Vorbereitung.
- III. II. Band. desgl.
- IV. GESCHICHTE DER RENAISSANCE IN FRANKREICH von Wilhelm Lübke. Neue Auflage in Vorbereitung.
  - V. GESCHICHTE DES BAROCKSTILES, DES ROKOKO UND DES KLASSIZISMUS von Cornelius Gurlitt. L Teil: ITALIEN. Neue Auflage in Vorbereitung.
- VI. II, Teil: BELGIEN, HOLLAND, FRANK-REICH, ENGLAND. Neue Auflage in Vorbereitung.
- VII. III. Teil: DEUTSCHLAND. Neue Auflage in Vorbereitung.
- VIII. GESCHICHTE D. BAROCK IN SPANIEN von Otto Schubert, Geheftet M. 25,—. Gebunden M. 28.—.

Alle Rechte, besonders das der Übersetzung, vorbehalten.

## GESCHICHTE NEUEREN BAUKUNST

VO

JACOB BURCKHARDT, WILHELM LÜBKE, CORNELIUS GURLITT UND OTTO SCHUBERT

ACHTER BAND:
GESCHICHTE DES BAROCK IN SPANIEN
vox OTTO SCHUBERT

ESSLINGEN A. N.
PAUL NEFF VERLAG (MAX SCHREIBER)
1908

# GESCHICHTE BAROCK IN SPANIEN

## OTTO SCHUBERT

MIT 292 ABBILDUNGEN IM TEXT UND 1 DOPPELTAFEL



ESSLINGEN A. N.
PAUL NEFF VERLAG (MAX SCHREIBER)
1908

1306 . 538

: ::."

Greiner & Pfeiffer, Kgl. Hofbuchdrucker, Stuttgart

BB-NTED 191 61 1 1/1

## CORNELIUS GURLITT

IN DANKBARER VEREHRUNG GEWIDMET 5 -- ato Withelm 8-19-41 43890 Jine arts 7-31-55

#### Vorwort

An der Ungunst der Verhältnisse wie Größe des Vorhabens scheiterte die umfangreichste nnd beste Publikation spanischer Baukunst: Die Monnmentos arquitectónicos de España. Mit der Platereske endet das Darstellungsgebiet dieses von der Regierung herausgegebenen Werkes. Auch die im Jahre 1846 angeregte Inventarisation der Kunstdenkmäler mußte nnterbleiben. Ursprünglich nur als Führer für diese geschrieben, bildet somit Cavedas 1848 veröffentlichte, mit der Herrschaft der Römer beginnende Geschichte der Baukunst in Spanien: "Ensavo histórico sobre los diversos géneros de Arquitectura empleados en España" die einzige, wenn auch mangelhafte Darstellung der spanischen Architektur seit den Tagen der Befreiung und Einigung des Landes, seit dem Entstehen einer spanischen Nation, einer selbständigen Malerei und Bildnerei. In dies der Wissenschaft weniger zugängige Gebiet durch Sammeln des vorhandenen Materials - auf der von C. Gurlitt eingeschlagenen Bahn - Licht zu bringen, nicht ein systematisches Bearbeiten nach diesen oder jenen ästhetischen Grundsätzen, ist der Zweck dieses Buches. Ein Architekt hat es hergestellt und bietet es den Kunstgelehrten zu weiterer wissenschaftlicher Verwertung wie den Kunstfreunden zur Belehrung, vor allem aber seinen Kunstgenossen zur Anregung dar. Deshalb ist der Abbildung ein verhältnismäßig großer Raum darin gewidmet, um nicht nur durch das Wort, sondern auch im Bilde einen möglichst vollständigen Überblick über drei an Taten und Kämpfen reiche Jahrhunderte spanischer Baukunst zu geben. Soweit keine Quelle angegeben, liegen den Abbildungen - mit wenigen Ausnahmen - Originalaufnahmen des Verfassers zugrunde.

Die Anregung, Spaniens Barock zu studieren, verdanke ich meinem Lehrer Geheimrat Prof. Dr. Cornelins Gurlitt, dem ich für seine opferfrendige, tatkräftige Unterstützung ehrerbietigsten Dank ausspreche. Ich danke Herrn Geheimrat Prof. Dr. Karl Woermann, Prof. Dr. Robert Bruck, Dr. Ernst Zimmermann, Regierungsbaumeister Volkmar Ihle, wie all den andern, die meine Arbeiten durch ihren Rat und Unterstützung gefordert: Erzbischof José Maria de Coz in Valladolid, Pastor Fliedner, Bibliothekar Angel de Barcia Pavon und Prof. Vicente Lamperez y Romea in Madrid, Konsul Dr. Winter in Cadiz, dem Kapitel von Naestra Senora del Pilar in Zaragoza und dem Prior de los Felipinos in Valladolid. Ver allem möchte ich aber der beiden Gelehrten gedenken, die mir ihre noch nngedruckten Archivstudien zur Verfügung gestellt: Archivar Pablo Perez Costanti Ballesteros in Santiago und Mannel Gil Gay in Valencia. Soweit ich dieselben verwandt, ist durch Füßonten darfa hingewiesen. Zam Schliß möchte ich noch dankend erwähnen, daß auch der Verlag nicht vor den mit der Ansstattung verbundenen Arbeiten und Kosten zurückgeschreckt ist.

Dresden, im August 1908

Otto Schubert

#### Inhaltsverzeichnis

Erstes Kapitel Die Grundlagen des spanischen Barock

| 2. Isabella von Kastilien und das auf sozialer Umgestaltung bazierende Erstarken                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| des Königtuma ,                                                                                        | 2-3     |
| 3. Kardinal Mendoza, der dritte König des Landes, der Reprüsentant der Kirche                          | S4      |
| 4. Glaubenseinheit (Kolumbus)                                                                          | - 4     |
| 4. Glaubenseinkeit (Kolnmbns)                                                                          |         |
| der Krone zur politischen wie geistigen Einlgung des Landes, P. Thomas                                 |         |
| de Torquemada)                                                                                         | 4-5     |
| 6. Die Platereske (Das künstlerische Splegelbild der zusammengeschweißten                              | 1-0     |
| 6. Die Littereste (Das Kunstierische Spiegeiblid der Eussimmengeschweiblich                            |         |
| Nation. Germanen) 7. Die Hauptvertreter der Platereske (Hans von Köln, Francisco de Colonia,           | 5-6     |
| 1. Die Haupteertreter der Piatereike (Hans von Koln, Francisco de Colonia,                             |         |
| Johann Was, die Familie der Arphes und der Custodienbau, Johann van                                    |         |
| der Eyken, Enrique de Egas: Colegio de Sta. Cruz in Valladolid, und                                    | -       |
| Findelbans in Toledo)  8. Die italienische Hochrenaissancedekoration (Gil de Siloe, Philipp Vigarny,   | 6-9     |
| <ol> <li>Die italienische Hochrenaissancedekoration (Gil de Slloe, Philipp Vigarny,</li> </ol>         |         |
| Diego de Riaño, Martin de Gainza, Diego de Siloë, Granada)                                             | 9       |
| 9. Die Entwicklung der beiden spanischen Kathedraltypen (1. Burgos, Toledo                             |         |
| Malaga, Granada 2. Sevilla, Jaén: Pedro de Valdelvira, Alonso Barba,                                   |         |
| Andrés de Valdelvira)                                                                                  | 9-15    |
| Andrés de Valdelvira)  10. Das Bindeglied zwischen Platereske und Italianismus (Alonso de Covarrubias, |         |
| capilla de los Reves nnevos. Luis de la Vega, Hernan Gonzalez de Lara,                                 |         |
| Alcázar von Toledo: Luís de Vergara, Francisco de Villalpando, Gaspar                                  |         |
| de Vega)                                                                                               | 16 - 17 |
| 11, Die ersten ('inquecentobauten (Grabmal des Kardinal Mendoza von Sanso-                             | 10 11   |
| vino, Schloß von Calahorra von Miebele Carlone, Lazzaro Piebenoto, Martin                              |         |
| Centarione, Front des königlichen Hospitals in Granada von Juan Garcia                                 |         |
| de Prado, Felipe de Borgoña, Maestre Bartolomé, Hof der Audiencia)                                     | 17-18   |
| 12. Palast Korl V, auf der Alhambra (Pedro Machnea, Jnan de Marquina,                                  | 11-10   |
| Bartolomé Rniz, Nicoló da Corte, der Albambrabrunnen, Alonso de Mena,                                  |         |
|                                                                                                        |         |
| Luis Machuea, Juan de Orea, Juan de Corria, Juan de Minjares, Pedro                                    | 10.00   |
| Velasco, Francisco de Potes, Bartolomé Fernandes Sechnga)                                              | 18-28   |
| 13. Die Vertreter der italienischen Hochrenaissance (Alonso Berrngnete, Damian                         |         |
| Formente, Hospital San Juan Bantista de Afuera bei Toledo, Kolleg der                                  |         |
| vornehmen Irländer in Salamanea, Gaspar Becerra)                                                       | 23-24   |
| 14. Die geietigen Führer der Nation, die Trager der sponischen Kultur (Fran-                           |         |
| eisco Ximenes de Claneros: der Reformator_der Kirche, Universität_in                                   |         |
| Alcalá de Henarés, Polygiotte, Rezo Mozarabe, Pedro Gomiel, Hurtado de                                 |         |
| Mendoza: Geschichte des Krieges von Granada, Lazarillo de Tormes, das                                  |         |
| Vorbild der Schelmenromane, seine Bibliothek; Hernan Colon; Francisco                                  |         |
| de Medina, Aufblühen von Sevilla, Pedro de Valderama, Erzbischof de                                    |         |
| Castro und sein Kreis, Hernan de Herrera, Pedro de Mexia, Balthasar del                                |         |
| Alcázar, Lope de Rueda, Juan de Molara, Francisco de Medina, Gutirez de                                |         |
| Cetina, Juan de la Coeva, Agote de Molina, Benito Arias Montano)                                       | 24-26   |
| 15. Karl V. und Philipp II. (Begründung des Absolutismus an Stelle des                                 |         |
| Dualismus von Staat und Kirche: Weltpolitik, Manren, Juan de Avila,                                    | -       |
| Großmeisterwürden der Kriegsorden, Patronat der Bistümer und kirch-                                    |         |
| lieben Würden. Humanismus, Erasmus, Alfonso de Valdés, Plünderung von                                  |         |
| nenen wuruen, numanismus, grasmus, Alfonso de Valdes, Plünderung von                                   |         |

| Nr. |                                                                                                                                                       | Seite |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | Rom, Nuntiatur, Bischöfe als oberste Beamte, königliche Kammer, Streitig-                                                                             |       |
|     | keiten zwischen Bischöfen und Kapiteln, königl. Legat bei den Provinzial-                                                                             |       |
|     | konzilien, Verfassung und Katholizismus, Haeresie, Torquemada, die Inqui-                                                                             |       |
|     | sitien und der Primas von Spanien; Ximenes, Melehior Cano, Aspileneta,                                                                                |       |
|     | moralischer Sieg Philipps II. über Rom, der königlichen über die päpstliche                                                                           |       |
|     | Sonveränität)                                                                                                                                         | 26-26 |
|     | Protestantismus (Lutheraner, Valdesianer, Juan de Valdés, Acuña, Yuste)                                                                               | 28-29 |
| 17. | Die Folgen der Entdeckungen und Eroberungen für das Mutterland und                                                                                    |       |
|     | seine Kunst (Columbus, Hernan Cortez, Pizarro, Mexiko, Perú, Las Casas,                                                                               | 96    |
|     | Kentraste zwischen reich und arm)                                                                                                                     | - 25  |
| 18. | Greco, Cambiaso, Kirche de la santissima Trinidad in Madrid)                                                                                          | 29 30 |
|     | Oreco, Cambiaso, Kirche de la santissima Trinidad in Madrid)                                                                                          | 20-00 |
|     | Zweites Kapitel Herrera und seine Zeit                                                                                                                |       |
|     |                                                                                                                                                       |       |
| 19, | Motic zur Gründung des Escorial und seine Vorgeschichte                                                                                               | 81    |
| 20. | Juan Bautista de Toledos Bauten (Banten für den Vizekönig Don Pedro                                                                                   |       |
|     | de Tolede in Neapel: Strada de Toledo, Brunnen, iglesia de Santiage de la<br>nación Españela in Neapel, Palast in Puzel. Umbanten im Madrider Sebleß, | -     |
|     | Luis de Vega, Retiro de San Gerónimo, Schloß in Aranjaéz, Palast des                                                                                  |       |
|     | Kardinal Espinosa in Martin Muñoz de las Posadas mit Grabkirche, Fassade                                                                              |       |
|     | des Kenventes de las Descalzas Reales in Madrid, Antonio Sillero)                                                                                     | 8185  |
| 91  | Das Bauprogramm und der erste Abschnitt der Baugeschichte des Escorial                                                                                | 0. 0. |
|     | (Juan Bautista de Toledo, Galeazzo Alessi, Vignola, Vicencio Dante, Luis                                                                              |       |
|     | de Fox, Juanelo Tarriano: Wasserhebewerk von Toledo, Fray Antonio de                                                                                  |       |
|     | Villacastin: Sacristei von San Clandio in Leon, Juan de Herrera)                                                                                      | 88-84 |
| 22. | Juan de Herreras Leben und Stellung als oberster Baubeamter des Landes                                                                                | 34-36 |
| 28. | Herreras Grundriss und Aufrissänderungen der Gesamtdisposition des Essorial                                                                           |       |
|     | (Juan Bantista Menegro)                                                                                                                               | 36-41 |
| 24. | Der Patio de los Reyes (Monegro)  Die Kirche des Monasteriums (Alessi: Sta. Maria di Carignane in Genna,                                              | 42-48 |
| 25. | Die Kirche des Monasteriums (Alessi: Sta. Maria di Carignane in Genna,                                                                                |       |
|     | St. Fedele in Mailand, Hefkircbentypus, Heebaltar, Raumempfinden)                                                                                     | 44-50 |
| 26. | Die mit der Ausführung von Herreras Ideen für die Ausschmückung der                                                                                   |       |
|     | Kirche beauftragten Künstler (Pompeyo und Leone Leoni, Jacome de<br>Trezo, Juan Bantista Comane, Pedro Castelle, Federice Zuccaro, Pellegrino         |       |
|     | Tibaldi, Juan Pantoja, Lucas Jordans, Fernan Fernandez, Navarrete, Juan                                                                               |       |
|     | Comer Inca Caphing ader Incasto Inia de Carchaiol Inan de Urbina                                                                                      |       |
|     | Gomez, Luca Canbiaso eder Luqueto, Luis de Carabajol, Juan de Urbina,<br>Romulo Cincinnato, Alense Sanchez, Diego Velasquez, José Flecha, Cher-       |       |
|     | gestühl).                                                                                                                                             | 50-51 |
| 27. | Einzelne scichtige Teile des Escorial (Phanteon, Patio de les Evangelistas                                                                            |       |
| _   | (Monegro), Sakristei, Kapitelsaal, Haupttreppe (Gjovanni Battista Berga-                                                                              |       |
|     | mesco), Schleß des marqués de Sta. Cruz in el Viso, Fresken im Madrider                                                                               |       |
|     | Schloß, Bibliothek mit Herreras Schrankwerk (Flecha) und Wandmalereien                                                                                |       |
|     | von Bartolomeo Cardneci, Deckengemälde von Pellegrino Tibaldi)                                                                                        | 52-54 |
| 28. | Die bedeutendsten zur Ausschmückung des Monasteriums aus der ganzen                                                                                   |       |
|     | Welt berufenen Künstler (Pellegrine Tibaldi, Luca Cambiaso, Federigo                                                                                  |       |
|     | Znecaro, Paole Veronese, Cardneei, Caxesi, Rizi, Cincinnati, Castello, Juan                                                                           | 5450  |
| an. | Fernandez Navarrete, Morales, Domenico Theotocepuli el Greco)                                                                                         | 5455  |
| 20. | Para de la Compaña (Albrecht Durer, Hieronymus Bosen)                                                                                                 | 85-56 |
| 91  | Casa de la Compaña Die Bangeschichte des Escorial (Die wichtigsten Daten, Juan Bautista de                                                            | 00-00 |
| 91. | Toledo, Juan de Herrera, Juan Gomez de Mera, Fray Antonio de Villa-                                                                                   |       |
|     | castin aus Toledo, Pedro de Tolosa, Lucas Escalante, Juan de Minjares,                                                                                |       |
|     | Villacastins Verdienste and Anteil am Ban, Vergebung in getrenaten Losen)                                                                             | 5657  |
| 32. | Umbauten con Simancas (Alonso Berruguete, Juan de Herrera, Antonio                                                                                    |       |
|     | Pimentel, Juan de Salamanca, Gaspar de Vega, Francisco de Mora, Pedro                                                                                 |       |
|     | de Marnecos, Diego de Prayes, Juan de Tejedor, Juan de Villanneya)                                                                                    | 57-58 |
| 83. | Südfassade und Haupttreppe des Alcázar von Toledo (Gerónime Gili, Martin                                                                              |       |
|     | Barrena, Covarrubias, Hernan Gonzalez de Lara, Gaspar de la Vega, Fran-                                                                               |       |
|     | cisco de Villalpando, Diege de Alcántara)                                                                                                             | 5859  |
| 34. |                                                                                                                                                       |       |
|     | de Urbina, in Yuste: Juan de Segura, für San Francisce bei Sto. Domingo                                                                               |       |
|     | de la Calzada: Redrigo de Aguello, Andrés de Astian)                                                                                                  | 59-60 |
| 35. | Schloss con Aranjuéz (See von Hentigola, Gorónimo Gili, Andrés de Ver-                                                                                |       |

| Inhaitsverzeichnis                                                                                                                            | XIII  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| t.                                                                                                                                            | Seite |
| 6. Herreras Brückenbauten (Pneute de Segovia, Brücke zwiseben Galapagar und                                                                   | 61    |
| Torrelodones)                                                                                                                                 |       |
| 7. Casa de oficios in Aranjuéz (Juan Gomez de Mora, enartel de caballeros)                                                                    | 61    |
| 8. Börse in Secilla (Juan de Minjares)                                                                                                        | 62-65 |
| 9. Valladolid der Prozessionskathedraltypus (Rinho)                                                                                           | 65-68 |
| 0. Weitere weniger bedeutende Bauten Herreras (Herbergen in Torrelodones,                                                                     |       |
| Plazzela de Zocodove an Toledo, casa de oficios im Prado, Chor der Nonnen                                                                     |       |
| von Sto, Domingo el Real, casa de Muriel, Atrium des Schlosses von Villa-                                                                     |       |
| viciosa, Umban des Madrider Schlosses, Alonso de Covarrubias, Luis und                                                                        |       |
| Guspar de Vega, Juan Bantista de Toledo, Juan de Herrera, Francisco de                                                                        |       |
|                                                                                                                                               |       |
| Mora, Juan Gomez de Mora, Alonso Carbonel, Giovanni Baptista Crescenzi)                                                                       | 69    |
| <ol> <li>Herrera zugeschriebene Bauten (Casa de los Vargas in Toledo, Kreuzgänga</li> </ol>                                                   |       |
| des Konventes de Mercenarios calzados, Hernando del Hoyo, Rodrigo de la                                                                       |       |
| Canters, Mouasterio del Prado in Valladolid, Pfarrkirchen von Valdemorillo                                                                    |       |
| und Colmenar de Oreio. Monasterinm von San Gerónimo de Buena Vista                                                                            |       |
| bei Sevilla: Fr. Bartolomé de Calzadilla und Fr. Felipe de Moron, Tor von                                                                     |       |
| Cordoba in Carmona, Augustinerkonvent San Lorenzo bei Huesca, el Templo                                                                       |       |
|                                                                                                                                               | 69-70 |
| in Tamara)                                                                                                                                    | 00-10 |
| 2. Die Epigonen (Diego de Praves: Kirche Sta. Cruz an Valladolid. Pedro                                                                       |       |
| Maznecos, Francesco de Praves: Ubersetzung des Palladio und des Vitrav.                                                                       |       |
| D. d. Pr.: Hanptfassade von Nuestra Señora de San Lorenzo in Valladolid,                                                                      |       |
| Bartolomé de la Calzada, Juan Diaz del Hoyo, Grabkapelle des Klosters                                                                         |       |
| in der Kirebe San Nicolás zu Valladolid, Pedro Rodriguez, Antonio de                                                                          |       |
| Arta, Juan de Muniategui, Pfarrkirche Sta. Maria in Tudela de Duero:                                                                          |       |
| Pedro Bolada - Petrus de Ibara: Kirche des Konvents von San Benito                                                                            |       |
| un Alcántara - Andrés de Arenas: Pfarrkirehe Sta. Maria del Castillo                                                                          |       |
| in Olivenza — Oriuda: Konvent San Miguel de los Reyes bei Valencia,                                                                           |       |
| in Olivenza — Orinda: Konvent San Miguel de los Reyes Dei Valencia,                                                                           |       |
| Alonso de Covarrubias, Vidaña, Pfarrkirebe von Liria, Juan Barrera, Juan                                                                      |       |
| Ambuesa, Martin Orinda. Francisco de Villaverde: Sakristei von San                                                                            |       |
| Claudio in Leon, Pedro Ezquerra, Kirche in Malpartida, Miajades. Juan                                                                         |       |
| Alvarea: Troppe im Kloster San Vicente zu Piasencia - Juan Andrea                                                                             |       |
| Rodi: Kreuzgang der Katbedrale von Cuenca. Pedro Blay: Tarragona,                                                                             |       |
| Parochialkirche in Selva, Carmelitas descalzos, Hof des Bischofspalastes,                                                                     |       |
| Parocolaisticos in Selva, Carmellas descaigos, not des discholspansies,                                                                       |       |
| casa de la Diputación in Barcelona — Fr. Miguel de Arambura: Kloster                                                                          |       |
| der Trinitarierinnen zu Eibar, Antonio de Segura: Uclés, Pedro de Tolosa:                                                                     |       |
| Moya, Francisco Martin: Pramonstatenserkloster au Cindad Rodrigo, Juan                                                                        |       |
| de Tolosa: Hospital zu Medina del Campo, Simon Ruiz Embito, Juan de                                                                           |       |
| Andrea: Martin Vergara: Luis de Vera, Gaspar de Vera: Armeria, Martin                                                                         |       |
| Infante: Aleizar in Sevilla, Francisco Colona: Aduana in Sevilla, Juan<br>Rigor: Pfartkirche iu Andorra, Brücke Mazuecos, Simancas, Mazuecos; |       |
| Pinous Dismissipale in Andorre Britisha Managara Simpaga Managara                                                                             |       |
| Algor: Pistrairede in Annorra, process Razueros, Samancas, Razueros;                                                                          |       |
| capilla de San Fabio Neli in San Agustin zu Valladolid, Fassade des Pa-                                                                       |       |
| lastes Fabio Neli)                                                                                                                            | 70-74 |
| 3. Herreras direkte Schüler (Francisco de Mora, Bartolomé Ruiz, Diego de                                                                      |       |
| Alcántara, Lucas de Escalante, Pedro de Tolosa, Juan de Minjares: Kirche                                                                      |       |
| von Espinar, Asensio de Maeda, Kapitelsaal in Sevilla, Chor und Kathe-                                                                        |       |
| drale in Málaga, Francisco de Mora, Lonja, Juan de Valencia: Kirche und                                                                       |       |
| Konvent der Santissima Trinidad in Madrid, Philipp II., Gaspar Ordohez,                                                                       |       |
|                                                                                                                                               | 74-75 |
| Alonso Marcos)                                                                                                                                | 12-75 |
| 14. Ausbredung der Schute uber Spanien, seine Besitzungen und die übrigen                                                                     |       |
| Lânder (Alonso Barba, Juan de Orea, Diego Vergara in Jaén, Francisco                                                                          |       |
| Becerra und Baptista Antonelli in Amerika; Stift und Kirche del Corpus                                                                        |       |
| Christi in Valencia: Autou del Rey, Guillen del Rey, Kreuzgang und Fried-                                                                     |       |
| bof der Cartuja von Portaceli, Francisco Fignerola, Juan Baixa, Gaspar                                                                        |       |
| Bruel, Esteban Margalio, Bartolomé Abril, Juan Bantista Semeria, Casa del                                                                     |       |
| marqués de Camarasa in Madrid. Ranmempfinden der Escorialgraber. Pom-                                                                         |       |
|                                                                                                                                               |       |
| peo Leoni, Grabmäler von Fnensalida in S. Pedro Martir zu Toledo)                                                                             | 75—77 |
| 15. Werke, bei denen Herreras Einfluss nicht direkt nachweisbar, deren Künstler                                                               |       |
| aber unbekannt sind (Guadianabrücke und Puerta de los Palmas in Ba-                                                                           |       |
| dajoz, Cisneros, Stadttore von Avila, Valencia, Tolcdo, Pnerta del Cambron                                                                    |       |
| nud Puerta de Visagra, Magdalenenpfarrkirebe in Valladolid, Juan de Lastra,                                                                   |       |
| Fernando del Rio, Turm des königi. Palastes und Palast des Marques de                                                                         |       |
| Contribution to Linches Police de Source Con Plante de Plante de Line                                                                         |       |
| Castelrodrigo in Lissabon, Felipe de Trezo, São Vicente de Fóra in Lissa-                                                                     |       |
| bon, casa de la Moneda und gran puerta de Triana in Seville, Pfarrkirche                                                                      |       |
| Sta. Cruz zu Rioseco, Philipp II. Banten in Madrid)                                                                                           | 77—79 |
| 16. Werke, die ihm vielfach zugeschrieben worden sind (Chancilleria in Granada                                                                |       |
|                                                                                                                                               |       |

| NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| von Martin Diaz Navarro, Alonso Hernandez, Brunnen das.; Puerta del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Puente In Cordoba, Pietro Torrigiani, Palast Karl V. auf der Alhambra,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Universität in Sevilla, Bartolomé de Bustamente, Hospital San Juan Ban-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| tista de Afuera vor Toledo, Hernau Gonzalez de Lara, die beiden Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| gara; Kirche des Klosters del Carmen calzado la Salamanca, Francisco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| de la Correa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79-82   |
| 47. Akademie für Mathematik und Architektur in Madrid und die spanische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10-04   |
| Kunstästhetik (Juan Bautista Labana, Pedro Ambroslo de Onderiz, Luis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Authorative (Juan Dautista Lapana, Fedro Ampiosio de Ondella, Lais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Georgio. Dr. Julian Tirrufino, Juan Cedillo, Juan Angel, Pedro Rodriguez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Muñoz, Ginés de Bocamora y Terrano, Tibarolo Spanogui, Cristobal de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Rojas, Diego Sagredo, Bücher des Serllo, Francisco Lozana: Alberti, Juan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| de Arfe: Quilatador de oro y plata, de varia commensuración, Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| práctica, Wappenbuch, Nobleza de Andalucia, Patricio Caxesi: Vignola,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Romulo Cincinati, Fresken im Madrider Schloß, Kirche des Hospitals der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Italiener in Madrid, Miguel de Urrea: Vitruy, Francisco de Prayes: Palladio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Inon de Herrera Inan Gomer de Mora)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83-84   |
| 48. Francisco de Holanda (Del sacar del natural, libro de la Piatura antiguo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Lonores sternos, Amor de Aurora, Ideales de Homem, Traktat de Fabrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| que fallece a cidade de Lisboa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85-88   |
| 49. Herreras Bedeutung für die spanische Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80-85   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Drittes Kapitel Die Loslösung von Herreras klassischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Strenge zu barocker Freiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 50. Francisco de Mora (Die Amtshäuser und die easa de la Compaña lm Es-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| corial, Pfarrkirche von Escorial de Abajo, Palast des Kardinals Lerma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| [Pedro de Pedrosa] Couvento de Comendadores de Santa Cruz zu Valla-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| dolid, Krenzgang von San Fellpe el Real in Madrid, Andres de Nantes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Puente de la Priora in Madrid, Kirchen Porta-cocli und Descalzos Fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| ciscos in Valladolid, Nuestra Señora de Atocha in Madrid, Kapitelsaal des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| S. Bartholomänsklosters lu Lupiana, Kapelle de San Segundo in Avils,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| S. particionianskiosters in Lupiana, Rajene de San Segundo in Avins,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Hochaltar im Benediktinerkloster von Montserrate, Esteban Jordan, Pläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| für die Kathedrale in Malaga, Pardo, Autoulo de Segura, Diego de Sillero,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Pedro Carcía de Maruecos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89-91   |
| <ol> <li>Die unaufhaltsam wuchsenden Staatsschulden und Finanzpolitik Philipps II.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| und III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9193    |
| 52. Die sozialen Missstände und Verarmung des ganzen Volkes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98      |
| 53. Vertreibung der Moriskos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93-94   |
| 54. Rückwirkung des wirtschaftlichen Niederganges auf die Kunst der Zeit eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Francisco de Mora (Kirchen- und Hofkunst, Italianismus. Rathaus von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Segovia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94-95   |
| Segovin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Herrera zum Italianismus (Juan de Nates: Nuestra Señora de las Au-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| gustias in Valladolid, Juan Mas und Antonio Pujades: Ratbaus iu Reus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Andres de Ribera, Diego Martin de Oliva und Bartolomé Sanctus: Rat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Andrea de Maiora, Diego Martin de Onta una Ingitotosia Sanctas. Nac-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9597    |
| baus von Jeréz de la Frontera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00-01   |
| <ol> <li>Die Herrereske (Sau Nicolás de Bari in Alicaute: Agustin Bernardino,</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Martin de Uceda, Miguel Real, Pedro Guillen, Pedro Quintana, Joanes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Mugaguerea; capilla mayor des Frauziskanerkouveutes in Baêza, Chancil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| leria zu Valladolid, San Francisco zu Vitoria, Scitenportal von Gumlel de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Izan: Bartolomé de Herrada und Pedro Diaz de Palacios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97-99   |
| 57. Das Ocharo in Toledo und die Schule von Toledo (Die beiden Vergara Vater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| uud Sohn, Hospital San Juan Bautista de Afuera zu Toledo, Bustamente,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Hernan Gonzalea de Lara, Virgilio Fanell, Juan Ortiz de Revilla, Juan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Bautista Mouegro, Kirche der Minimen, die der Bernbardiner Nounen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Ocharo in Gradatmai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100-101 |
| Ochavo in Guadalupa) 58. Domenico Theotocopuli el Greco (Selue Bilder und Altüre in der Kathe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 101 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| drale zu Toledo, Escorial, Kirche de la Caridad, de los Franciscos descalzos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| drale zu Toledo, Escorial, Kirche de la Caridad, de los Franciscos descalzos<br>zu Illescas, San José, San Vicente Martyr und Santo Domingo el antiguo                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| drale zu Toledo, Escorial, Kirche de la Caridad, de los Franciscos descalzos<br>zu Illescas, San José, San Vicente Martyr und Santo Domiugo el antiguo<br>in Toledo, Colegio de Doña Maria de Aragon in Madrid. Grabkatafalk                                                                                                                                                                                                               |         |
| drale zu Toledo, Escorial, Kirchs de la Caridad, de los Franciscos descalzos<br>zu Illescas, San José, Sau Viecette Martyr and Santo Domiugo el antiguo<br>in Toledo, Colegio de Doña Maria de Aragon in Madrid. Grabkatafalk<br>der Königri Marguerita, nationale Eigenari.                                                                                                                                                               | 101-103 |
| drale zu Toledo, Facorial, Kirchs de la Caridad, de los Franciscos descalzos<br>zu Illescas, San Joec S, Sau Viecute Martyr and Santo Domiugo el antiguo<br>ln Toledo, Colegio de Doña Maria de Aragon in Madrid. Grabkatafalk<br>der Königis Marguerita, nationale Eigenar!<br>59. Jorge Manuel Taestoopuli (Rathaus in Toledo, mozarabische Kapelle Earique                                                                              | 101-103 |
| drale zu Toledo, Escorial, Kirchs de la Caridad, de los Franciscos descalmos<br>zu Illescas, San José, Sas Viectus Martyr and Santo Domigos el antiguo<br>in Toledo, Colegio de Doña Maria de Aragon in Madrid. Grabkatafak<br>der Königis Margueritis, antionale Eigenart)<br>109. Jorge Monuel Theotocopusii (Rathaus in Toledo, mozarablech Kapelle Earique<br>de Egas, Fray Alberto de la Madred ed Dios, Ochraco, Juan Gomes de Mora, | 101-103 |
| drale zu Toledo, Facorial, Kirchs de la Caridad, de los Franciscos descalzos<br>zu Illescas, San Joec S, Sau Viecute Martyr and Santo Domiugo el antiguo<br>ln Toledo, Colegio de Doña Maria de Aragon in Madrid. Grabkatafalk<br>der Königis Marguerita, nationale Eigenar!<br>59. Jorge Manuel Taestoopuli (Rathaus in Toledo, mozarabische Kapelle Earique                                                                              | 101-103 |
| drale zu Toledo, Escorial, Kirchs de la Caridad, de los Franciscos descalmos<br>zu Illescas, San José, Sas Viectus Martyr and Santo Domigos el antiguo<br>in Toledo, Colegio de Doña Maria de Aragon in Madrid. Grabkatafak<br>der Königis Margueritis, antionale Eigenart)<br>109. Jorge Monuel Theotocopusii (Rathaus in Toledo, mozarablech Kapelle Earique<br>de Egas, Fray Alberto de la Madred ed Dios, Ochraco, Juan Gomes de Mora, | 101-103 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.1    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite   |
| stiau de Herrera, Silherthron im Sagrario zn Tojedo, Kronlenchter im Pan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| stat de hefrera, Simertifon im Sagrario en Tojedo, Kronjenenter im Pan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| theon des Escorial)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 108106  |
| 60. Juan Bautista Monegro als Architekt (Propessionswagen und Triumphhogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| in Toledo, Kirehe der Nonnen von Sta. Clara in Jaén, Kapelle und Reta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| hlo de la Concepción in der Parochialkirche von Gardia, Schmuck des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Retablos der Kirche der Bernhardiner Nonnen von Sto. Domingo el anti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| guo zu Toledo, Guadalupe, Kirche der Bernhardiner Nounen in Alcalá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| de Henares, Juan Gomez de Morn, Pantheon Im Escorial, Andres de Montoja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106     |
| 61. Gaspar Ordoñez (Edificio de la Compania in Aleala de Henares, San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100     |
| of. Output Ordenez (Edincio de la Compania in Alexia de Renares, San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Martin, Fr. Lorenzo de S. Nicolas, Fr. Josef de Sogovia, Kirche de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Santísima Trinidad in Madrid, Valencia, Agustin de Ballesteros, Barto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| lomé Diaz Arias, Manuel Pereyra, Francisco de Mora, Andres Ramirez,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Bruder Pedro Sanchez, Juan Gomez de Mora)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107-108 |
| brader redro Sanchez, Juan Comez de Mora)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101-100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Viertes Kapitel Der Sieg des Barock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| viertes Kapitei Der Sieg des Darock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Cit Law Course de Marie (Hellande Courselander Douglasses Transce Bourses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 62. Juan Gomez de Mora (Hollands Spann'schen Deurkens, Jacques Francart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| architektonische Details, Augustinerkirehe in Brüssel, Rubeus, Puhlikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| der Genneser Paläste, Relse nach Madrid, sein eigenes Hans, Torre de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Parada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 109     |
| OR DATE OF THE COURT OF THE COU | 100     |
| 68. Die Bauten des Juan Gomes de Mora (Encarnación in Madrid: Ventura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Rodriguez, Jesuitenkolleg in Salamanea; Jnan de Matos, Churriguera, Fray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Francisco Bautista; San Gil in Madrid, Südfassade des königlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Schlosses, Entstehung und Physiognomie von Madrid, Plaza mayor mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Seniosses, Entstending and Physiognomic von Radrid, Plaza mayor inte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Panaderia in Madrid, Kirche des Konventes de las Recoletas Bernardas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| in Alcalá de Henares, Juan Bautista Monegro, Schastian de la Plaza,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Fassade des Bischofspalastes iu Alcalá d. H., Turm und Haus von Cam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| The state of the s |         |
| pillo beim Escorial, Häuser des Marqués de la Laguna und des Don Rodrigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| de Herrera in Madrid, Pantheon im Escorial, verschiedene Katafalke, Hoch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| altar in San Gerónimo zn Guadalupe, Giraldo de Merlo, Jorge Mannel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Juan Muñoz, Casa de caballeros in Aranjuéz, colegio del Rey in Salamanea,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| ouan munos, casa de caoanteros in Aranjuez, colegio del ney in Salamanca,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| colegio del Rey in Aleala d, H., Kathedrale in Madrid, Kirche der Trinitarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| descalzos in Madrid, Portal der Kirche der Nonneu von Konstautinopel in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Madrid, Portalbau für Rentería, Cristobal de Zumarresta, Jesuitenkonvent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| in Alcalá d. H., Nordfassade der Kathedrale in Jaéu, Juan de Aranda,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| in Aicaia d. h., Aordiassage der Rathedraie in Jacu, Joan de Aranda,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Palacio del Duque de Uceda: Francisco de Herrera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110-117 |
| 64. Alonso Carbonel (Rathaus in Mudrid, Haus des Juan Acufia, Villanueva) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118-119 |
| 65. Juon Martinez und die Anfänge des Barock in Sesilla (Juan Fernandez,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| to. On Marine and the Anjung as Derote in String (case Printing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Cenadar Karl V., das Wohnhans, Sta. Clara, San Lorenzo, San Pedro in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Sevilla, Kirche von Tudela de Duero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119     |
| 66. Wendel Dietterlins Einfluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120     |
| 67. Juan Bautista Crescenzi: Das Pantheon im Escorial (Fray Nicolas de Madrid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| or. Just Dumino Creacents. Das Funnicon im Electrici (Fra) Account de Madrid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Urne der Kaiserin in Descalzas Reales, Katafalk für Philipp III, Pantheon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| der Duques del Infantado in Guadalajara: Felipe Sanchez, Felipe de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Peda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120-123 |
| 68. Crescenzie Profanbauten (Madrider Hofgefängnis, Palast von Bnen Retiro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123-124 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 69. Alonso Carbonel und seine Beziehungen zu den Hauptvertretern der floren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| tinisch-römischen Schule (Buen Retiro, Engenio Caxés, Altäre in Merced                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| calzada zu Madrid, Bartolomeo und Vicenzio Carducei, Angelo Nardi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Cardneels Kunstlehre, Ermita de San Antonio, großer See und Cason des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Cardicels Admiriente, Ermita de San Antonio, grober See dad Cason des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Bnen Retiro, La Zarznela: Juan de Aguilar, Pantheon im Escorial, Rat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| haus von Madrid, Juan de Villanueva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124126  |
| 70. Die Jesuitenkirchen des Fray Francisco Bautista (San Isldro el Real in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Madrid, die nene Säulenordnung, São Vicente de Fóra in Lissabon, Ven-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| tura Rodriguez, Anton Rafael Mengs, Juan Pascual de Mena, Pereira,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Kirche del Salvador in Madrid, San Juan Bautista in Toledo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 126-130 |
| 71. Miguel Zumárraga: Sagrario in Secilla (Juan de Herrera, Pedro de Valde-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| A Company of the Comp |         |
| vira, Christohal de Roxas, Fernando de Oviedo, Lorenzo Fernandez de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Iglesias, Joseph de Arfe, Juan de Torija, Juan de Ruedo, Alouso Moreuo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Miguel Fernaudez, Barbás, Hochaltar, Silvestre Perez, Altar der Kapelle de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| los Vizeainos im Exkonvente San Francisco, Pedro Roldan, Francisco de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| resolute in Example our Francisco, Pedro Rojdan, Francisco de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Rivas, Cornejo, Covento de San Bonaventura in Sevilla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 181-188 |
| 72. Das Theater (Theater; Corral de la Montería im Aleazar zu Sevilla, Toledo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Buen Retiro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 133134  |
| 70 Cains Lati de Thatanaha al Catala da Garatal Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <ol> <li>Cosimo Lotti, der Theatermaler und Gartenkünstler (Bartolotti, Bnontalenti,</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pocetti, Garten von Aranjuéz, El Pardo, Bueu Retiro, Boboligarten in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| Florenz)  74. Die anderen Theaterdekorations- und Perspektivekünstler vom Buen Retiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134                                                 |
| (Baccio Bianco, Galilei, Wallensteinhalle in Prag. Genueser Palasto, Fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| eisco Ricei, Juan Fernandez de Lavedo, Juan da Gaudia, Josef del Olmo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| Altar und Kapella de la Santa Forma im Escorial, Claudio Coello, Dionisio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| Mantuano, Vicente de Benavides, Carreño, Salvador Muñoa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 134185                                              |
| <ol> <li>Wachsender Einfluss des italienischen Barock (Pardo, Fontana: Kirche des<br/>Augustiner Nonneukouventes zu Salamanca, Palast des Conde de Monterey)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135-136                                             |
| 76. Die Milläufer (Francisco de Isai, Pfarrkirche zu Eibar, Miguel de Soria,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100-100                                             |
| Karmeliter Barfüßlerkirebe zu Madrid, Joseph Mas, Kirebe de la Merced                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| in Barcelona, Pedro Brizuela, Portal der Kathedrale in Segovia, Pedro de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| Lizurgarate, Juan Velez de la Huerta, Francisco de Potes, Alonso Encinas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 136-137                                             |
| Lucas Castellano, Pedro Galan)  77. Fray Lorenzo de San Nicolas, der letzte Vertreter streng klassischer Reinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130-107                                             |
| (San Placido in Madrid, Fr. Juan de San Nicolas, Konvent der Augustiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| von der streugen Observana in Madrid, Arte y uso de la arquitectura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| Pedro de la Peña, seine Bauten in Madrid, Salamanca, Talavera, Toledo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| Villaseca, Colmenar de Orejo, Juan de Torija, Pedro de Valdelvira, Teo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107 100                                             |
| doro Ardomaus) 78. Die Kirche und die Entfaltung, bezw. Befreiung der typisch nationalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 137-138                                             |
| Eigenart in der Dichtkunst, Malerei und Plastik (1. Dichtkunst: Cer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| vantes, Lope de Vega, Mira de Mescua, José de Valdivielso, Tirso de Mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| lina, Calderon 2. Malerei: Francisco de Ribalda, Pahlo da Leocadio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| Juan de las Rocias, Francisco Herrera sen, Jusepe de Ribera 3, Bild-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| hauerei: Möbel, Retabioschultzereien, Custodienbau, Berruguete, Juan<br>Bautista Monegro, Esteban Jordan, Juan de Juni, Gregorio Hernandez,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| Juan Martines Montanez, Francisco Zurbaran, Diego Rodrigues de Silva y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| Velazquez, Pacheco und Estehan Murillo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 138-140                                             |
| Velazquez, Pacheco und Esteban Murillo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Juan da Valdés Leal, Herrera, Krankenbaus de la Caridad in Sevilla,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| Miguel de Mañera, Vicentolo de Leco, Pedro Roldan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140-141                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| Fünftes Kenital Des Churcienasiemus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| Fünftes Kapitel Der Churriguerismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| 80. Alonso Canos Lebensgeschichte und Entwickelung (Hoehaltar in der Paroebial-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| <ol> <li>Alonso Canos Lebensgeschichte und Entwickelung (Hoehaltar in der Paroebial-<br/>kirche zu Lebrija, Monument der heiligen Woche in San Gil zu Madrid,</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| <ol> <li>Alonso Canos Lebensgeschichte und Entwickelung (Hoehaltar in der Paroebial-<br/>kirche zu Lebrija, Monument der heiligen Woohe in San Gil zu Madrid,<br/>Triumphtor im Prade, Hauptfassade der Kathedrale in Granada, Paroebial-</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| 80. Alonso Canos Lebensgeschichte und Entwickelung (Hoehaltar in der Paroebial-kirche zu Lebrija, Monument der heiligen Woche in San Gil zu Madrid, Triumphtor im Prado, Hauptfassade der Kathedrale in Granada, Paroebial-kirche Sta. Maria Magdalena in Granada, Hochaltar in Gotafe, capilla mayor des Konventes del Angel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142-148                                             |
| 80. Alono Caros Lebraspechichte und Entwickelung (Rochaltar in der Parochial-<br>krebe an Lebrigs, Monument der belägere Woche in San Gill zu Mardel,<br>Triamptter im Prado, Hauptfassade der Kathedrale in Granada, Parochial-<br>kirebe Sta Maria Maptislena in Granada, Hochaltar in Getafe, capilla<br>mayor des Konventes del Angel). 81. Der Triumphopen um Gendadigarator im Prado (Calderons Gedanke für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 142-148                                             |
| 30. Alonso Canon Lebenspecchichte und Entwickelung (Hochalte in der Parceballa-kirche zu Lebriga, Monament der heiligen Worden in Sm Gill zu Madrid, Triumphter im Prado, Hauptfassade der Kathedrale im Granada, Parcebhilakirche Stat Maria Magidaten im Granada, Hochaltar im Getande, Parcebhilakirche Stat Maria Magidaten im Granada, Hochaltar im Getafen, capilli mayor des Konventes del Angul).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 80. Alono Canon Lebengsprichtet und Entwichtung (Hochalter in der Pracebishkirten un Lebrigs, Bonomenn der hälliger Norden in San Gill mitherlig, Honomen der hälliger Norden in San Gill mitherlig Trimpiter im Prais, laupfriessade der Kirtherlus in Granada, Parcebishkirtes Stat Amaria Magalisma in Granada, Hochalter in Getafe, capille mayor des Konventes del Angel). 81. Der Trimpiteleger um Guedeligerintere im Frado (Calderons Gednack für die Anssehméckung vom Madrid, Sebastian de Herrera Barmsevo, Jan dun, Pempyo Loon, Rizi, Guno Still: das ausgesägler Plattaceway.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 142—148<br>144                                      |
| 80. Johno Conno Lebengspechicke und Entwickelung (Rochallar in der Parachielikkrichen Beltrijk, Monamert der beltigere Woche in San Gill ruberijk, Hommert der beltigere Woche in San Gill ruberijkellichen Schaffen der Schreiberigere der Schreiberigere im Prade, Haupftessade der Kathelrale in Gerande, Parachielikirkele Stat. Marin Magnideren in Grande, Hochaltar in Getafe, capille morge des Kouwentes del Angel). 81. Der Twienphörer und Genefalter frei Frade (Caladrens Gedenkalte für Genefalte                  |                                                     |
| 30. Johno Canna Lebengepechicke und Entwickleung (Hoshaltar in der Paussität- kirche sur Lehrig, Monament der helligen Woche in San Gilf zu Madrid, Primsphoter im Prade, Hauptfessade der Karbedrule in Granzde, Parcebilat- kirche Sta. Akaria Mantalten in Granzde, Heckaltar in Gestel, cepille kirche Sta. Akaria Mantalten in Granzde, Heckalter in Gestel, cepille 81. Der Triemphögen um Guselnigerstore im Prade (Calderous Geinhar der die Anseshudekenn von Madrid, Sebatatin de Harrera Barnaven, Jan den, Pomprey Leoni, Rid, Canos Stiff: des anagesäger Platenaverk) Jun de Oren, Lanzev Valuere, Ambrecho der Vice, Gaspar de la Pein, Jun de Oren, Lanzev Valuere, Ambrecho der Vice, Gaspar de la Pein, Jun de Oren, Lanzev Valuere, Ambrecho der Vice, Gaspar de la Pein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| 81. Johno Cono Lebengerchicke und Entwickleng (Hoshalter in der Parochick Litche en Lebring, Monument der helligen Woche in San Gill zu Madrid, Trimsphoter im Prade, Haupfriessade der Kathedrale in Granda, Parochilatikribe Stat. Marin Magdalen in Granda, Belochilar in Geste, espille moyer des Kouventes del Angel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144                                                 |
| 89. Johno Canoa Lebengepechicke und Entwickleung (Hoshalter in der Passeitskrichen Herbrig), Monament der helligen Woche in San Gill er Medrid, Trimsphoter im Prade, Hauptfessende der Katherinels in Granade, Parechialtriche Sta. Kartel Magalitan in Granade, Harbelta in Gestade, espills 18. Der Trismphögen um Gusselnigerature im Prade (Calderons Gefalze für die Ansenheidung von Mudrid, Scheatian der Harrera Baranevo, Juan de 18. Der Feinseln der Katherine in Granade (Diego de Silco, Juan de Nacha, Juan de Nacha, Juan de 1984), Juan de 1984,          | 144                                                 |
| 83. Johno Conno Lebengspechicke und Entwickelung (Rochalter in der Pravelsich kirche en Lebring, Monnumer der belligen Woche in San Gill zu Neufald, Triumphter im Prade, Haupffessade der Kathelrale in Granada, Parcellaikkirche Stat. Marin Magridaren in Granada, Hachalter in Gestafe, capille mayor des Konventes del Angell .  18. Der Triumphter und General der Schreibung der Sc          | 144                                                 |
| 30. Johno Cano Lebengerchicke und Entriechung (Hoshaltar in der Parosital-kirche en Lehrig, Monament der helligen Woche in San Gill zu Madrid, Trimphoter im Prade, Haupfrassed der Kathedrale in Granda, Paroshitakirche Sta. Maria Magdichen in Granda, Hochaltar in Geste, espille St. Der Triemphörger um Gundelnjerretore im Frade (Calderons Geinaber für Geste). St. Der Fraussekokenz von Madrid, Sebatatin de Herrera Barnaven, Jaan de Juni, Pompryo Leoni, Rizi, Canos Still: das ausgesäter Plattauwerk). St. Der Fraussekokenz von Madrid, Sebatatin de Herrera Barnaven, Jaan de Juni, Pompryo Leoni, Rizi, Canos Still: das ausgesäter Plattauwerk). St. Der Fraussekokenz von Madrid, Sebatatin de Hesten, Germade (Hoge, des Ulter, Plana de Nation, Johns Cano, Grandos de la Barrera, Teoloro Ardeman).  S. Bar. Maria Magdalma und enderen in Granade, (De Parochaltitischen Sta. Maria Magdalma und enderen in Granade). Pedro Duque Carolog, Maria Magdalma und enderen in Granade (De Parochaltitischen Sta. Maria Magdalma und enderen in Granade). Pedro Duque Carolog, Warts (Angel, Krivche et Augustian-roune) von der strengen Observaten et al. Angel, Krivche der Augustian-roune von der strengen Observaten et al. Pedro Der Schalten und der Augustian-roune von der strengen Observaten et al. Pedro Der Schalten und der Augustian-roune von der strengen Observation of the Parochaltich Schalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144<br>144—146                                      |
| 84. Johno Canon Lebengenchicke und Entwickleung (Hoshalter in der Passeitskrichen Herbrig, Monument der helligen Woche in San Gill er Medrid, Frimpsbeter im Prode, Hauptfessende der Kathelrale in Granzie, Parseitalmayer des Konventes del Angel, masse, Harbeitar in Gesch, espilismayer des Konventes del Angel, masse, Harbeitar in Gesch, espilismayer des Konventes del Angel, Sebastian der Herrera Barnerey, Jaan de Machalter des Geschellers des Anseisheitens von Medrid, Sebastian der Herrera Barnerey, Jaan de St. Die Fessente der Kestheirte in Granzie (Diego de Siles, Juan de Nach, Ju          | 144                                                 |
| 30. Johno Cano Lebengerchicke und Entricicleng (Hoshaltar in der Passisht-kirch ess Lehrig, Monament der helligen Woche in San Gill ra Medrid, Trimphter im Prade, Haupfrassade der Karbeitrale in Granade, Parcehilatikriche Sta. Akaria Magatikara in Granade, Heckaltar in Gestel, espilla little Sta. Maria Magatikara in Granade, Heckaltar in Gestel, espilla 19. Der Trimphologen am Gundelnjeratore in Prade (Calderous Geinhar Gerin die Ansenheichen von Medrid, Schaatian de Harrera Barnseve, Jana de Jean, Pompryo Leoni, Rid, Canos Shii: das anageskier Plattenwerk). Jun de Orre, Lazaro Valasco, Almeriod de Vice, Gaspar de la Pein, Alonso Cano, Granados de la Barrera, Teedoro Ardeman) S. Sta. Maria Magdelanu und enderen in Granade (De Parcelaikitriches Sta. Sta. Maria Alagelanu und enderen in Granade (De Parcelaikitriches Sta. Jana Leondro Lafuente, Herhalter in Grafe und capilla mayor des Konvents del Anquel, Kirche der Augustinersonen von der strengen Observente del Anquel, Kirche der Augustinersonen von der strengen Observente de Maria, Maryor Maria (Maria Maryor), Petro Ranade Bosanera, Ambroic Martines, Sebastian Harrera Barnsey, Petro Ranade Bosanera, Ambroic Martines, Sebastian Harrera Barnsey, Petro Ranade Bosanera, Ambroic Martines, Sebastian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144<br>144—146                                      |
| 84. Alono Canoa Lebengenchicke und Entwickelung (Hoshaltar in der Passehlar kirches in Lebrigs, Monument der helligen Woche in San Gill er Medrid, Primaphter im Prode, Rauptfessed der Katheltule in Grande, Parschaltar in Geden, Schalten und Geschliche State (1998). 81. Der Triemphöper um Genebulgerature im Fradu (Underens Gelaute für die Ausschnickens von Michalt, Schaltan de Hurrers Bernnere, Juan de Stade, June 1998). 82. Die Fausset der Katherine im Granden (Diege de Siles, Juan de Stade, Juan de Juan                        | 144<br>144—146                                      |
| ss. Johna Cana Lebengerchicke und Entwickleung (Hoshaltar in der Parschishlichen Echrig), Monument der helligen Woche in San Gill zu Madrid, Trimphoter im Prade, Haupfriessed der Kathedrale in Granda, Parschikaltiches Sta. Maria Magdichen in Granda, Hochaltar in Gestör, espille St. Der Trimphoter im Granda (Hochaltar in Gestör, espille St. Der Trimphoter im Gundeligierstore im Prade (Calderons Geinaler für die Ausschalten von Madrid, Sebastian de Herrera Barnaven, Jaan de Juni, Pompro Looni, Rizi, Canos Still: das ausgesäter Plattauwerh). St. Der Faussder der Knieherzie in Gerande (Hope es blies, Juna de Watch, Allen ausgesäter Plattauwerh). St. Der Faussder der Knieherzie in Gerande (Hope es blies, Juna de Watch, Allen ausgesäter Plattauwerh). St. Der Faussder der Knieherzie in Gerande (De Parcelalhitischen Sta. Sta. Maria Magdislaun und entweren in Grandel (De Parcelalhitischen Sta. Maria Magdislaun und entweren in Grandel (De Parcelalhitischen Sta. Maria Magdislaun und entweren in Grandel (De Parcelalhitischen Sta. Maria Magdislaun und entweren in Grandel (De Parcelalhitischen Sta. Maria Magdislaun und entweren in Grandel (De Parcelalhitischen Sta. Maria Magdislaun und entweren in Grandel (De Parcelalhitischen Sta. Maria Magdislaun und entweren in Grandel (De Parcelalhitischen Sta. Maria Magdislaun und entweren in Grandel (De Parcelalhitischen Sta. Maria Magdislaun und entweren in Grandel (De Parcelalhitischen Sta. Maria Magdislaun und entweren in Grandel (De Parcelalhitischen Sta. Maria Magdislaun und entweren in Grandel (De Parcelalhitischen Sta. Maria Magdislaun und der Hieropuntennonne von Stants Paula in Sevilla (De Parcelalhitischen Sta. Maria Magdislaun und der Hieropuntennonne von Stants Paula in Sevilla (De Parcelalhitischen Sta. Maria Magdislaun und der Hieropuntennonne von Stants Paula in Sevillaun und der Hieropunten und der Hierop          | 144—146<br>144—146<br>146—148                       |
| 84. Johno Cano Lietangschicke und Entricitelung (Hoshaltar in der Passeital-kirches in Lehrig, Monament der helligen Woche in San Gill ra Madrid, Trimsphoter im Prade, Hauptfessade der Kathelriche in Granzde, Parsebaltkirche Sta. Karti Magaltan in Granzde, Harbeltar in Gesch, espills Albreita Sta. Marzi Magaltan in Granzde, Harbeltar in Gesch, espills 19. Der Trimsphögen um Guschiejerstore in Prade (Calderons Geinabe für die Aussehndeun von Madrid, Sebatian de Harrera Barnavev, Juan des Macha, Juan de Granz auf der Kathelreite in Granzde (Diego de Silco, Juan de Macha, Juan de Granz, Lanzov Valuezo, Ambrosio de Vice, Gaspar de la Pein, Almonie Cano, Granzde de la Pein, Marzi Magelnian und Las Amuratius in Granzde, Pedro Deque Carajo, Juan Lesandro Lafentet, Hoshaltar in Getafe und capilla mayor des Konvente old Angel, Kirche der Augustians rogenum von der strengen Observente old Angel, Kirche der Augustians rogenum von der strengen Observente old Angel, Kirche der Augustians rogenum von der strengen Observente old Angel, Kirche der Augustians rogenum von der strengen Observente old Angel, Kirche der Augustians rogenum von der strengen Observente old Angel, Kirche der Augustians rogenum von der strengen Observente old Angel, Kirche der Augustians rogenum von der strengen Observente old Angel, Kirche der Augustians rogenum von der strengen Observente old Angel, Kirche der Geschen, Park Dennis der Harres Paurauve, Pedro Ananch Bousneys, Anheroi Martines, Schattan Genes, Jana Nide de Geschen, Poder und doet de Nore, Pedro Mana).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144<br>144—146                                      |
| <ol> <li>Alona Cano Lebengerchicke und Entwickenn (Hoshaltar in der Passehlar kirches in Lebrigs, Monumer der helligen Woche in San Gilf am Medrid, Primaphter im Prode, Rauptfessed der Katheltale in Grande, Parschalter in Geden (Hospatian auch Parschalter) in Geden Schliem unser des Konventes del Alegal)</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144—146<br>144—146<br>146—148                       |
| <ol> <li>Alona Cana Lebengerchicke und Entrielvieru (Hoshaltar in der Passeilstätzler ist Lehrig, Monament der helligen Woche in San Gill er Medrid, Frimsphoter im Prade, Hauptfessade der Kathelriche in Granzke, Parsebiltarin Gestell, Statisticher in Prade, Sapilianisty of Lebenger (Prade).</li> <li>Ber Trismphoter im Prade, Granzke, Hochtel in Granzke, Sapolianisty of Lebenger (Laborate and Laborate and Labor</li></ol>     | 144-146<br>146-146<br>146-146<br>149-151            |
| <ol> <li>Alona Cana Lebengerchicke und Entriebleng (Hoshaltar in der Passehlatikrichen Lebring), Monament der helligen Woche in San Gill en Madrid, Trimsphoter im Prade, Hauptfessade der Antheirabe in Granade, Parsebilation in Prade, Hauptfessade der Antheirabe in Granade, Parsebilation and Konvertiere del Antheirabe in Granade (Ladderens Gedarke first des Anseshudenus von Madrid, Sebastian de Herrera Baranevo, Jana de Madrid, Schwalten del Ladderen, Jana des Madrid, Jana des Nacio, Ja</li></ol> | 144—146<br>144—146<br>146—148                       |
| ss. Johan Cana Lebengerchicke und Entwickleung (Hoshaltar in der Passeilst- kirche su Echrig, Monament der helligen Woche in San Gilf zu Madrid, Trimspiter im Prade, Haupfriessed der Kathelriste in Granzde, Parsehlat- kirche Sta. Karis Magstleren in Granzde, Hochalter in Geden, espille Riche Sta. Karis Magstleren in Granzde, Hochalter in Geden, espille Riche State in Geschleiter in Granzde (Ladarona Geden) Rich Resemberdenn von Madrid, Sebatian de Harrera Barnseve, Jaan de Jan, Pompro Leoni, Rid, Canos Shir, des amageskere Plattenwerk), — Jan de Orre, Lanzer Valasce, Ambrozio de Vive, (Saspar de la Pein, Alonou Cano, Granzdos de la Barrera, Teedoro Ardeman) Jan de Orre, Lanzer Valasce, Ambrozio de Vive, (Saspar de la Pein, Alonou Cano, Granzdos de la Barrera, Teedoro Ardeman) Jan Leondro Lafentet, Horhalter in Granzde (De Parcelalistrichen Sta.  Jan Leondro Lafentet, Horhalter in Granzde (De Parcelalistrichen Sta.  Jan Leondro Lafentet, Horhalter in Granzde (De Parcelalistrichen Sta.  Jan Leondro Lafentet, Horhalter in Granzde (De Parcelalistrichen Sta.  Jan Leondro Lafentet, Horhalter in Granzde (De Parcelalistrichen Sta.  Jan Leondro Lafentet, Horhalter in Granzde (De Parcelalistrichen Sta.  Jan Leondro Lafentet, Horhalter in Granzde (De Parcelalistrichen Sta.  Janu Leondro Lafentet, Horhalter in Granzde (De Parcelalistrichen Sta.  Janu Leondro Lafentet, Horhalter in Granzde (De Parcelalistrichen Sta.  Janu Leondro Lafentet, Horhalter in Granzde (De Parcelalistrichen State)  Lafenter State (Lafenter Barrera und Herner Barrera Barrera)  Janua (Lafenter) Barrera de Barrera (Lafenter State)  Janua (Lafenter) Barrera de Barrera (Lafenter State)  Jan de Mararerdouda, Petro del Rio, Petro Je Granzel, Granzello Lafenter  Jan de Mararerdouda, Petro del Rio, Petro Je Granzel, Granzello Lafenter (Lafenter State)  Jan de Mararerdouda, Petro del Rio Petro Je Malcherix, Anntésat et Valdel-                                                                                                                                              | 144-146<br>146-146<br>146-146<br>149-151            |
| <ol> <li>Alona Cana Lebengerchicke und Entrielvieru (Hoshaltar in der Passehlatikrichen Lebring), Monament der helligen Woche in San Gill ern Madrid, Trimsphoter im Prade, Hauptfessade der Kathelriche in Granzke, Parsebaltar in Gesch, espills mitter der Kathelriche in Granzke, Parsebaltar in Gesch, espills mitter der Kathelriche in Granzke, Parsebaltar in Gesch, espills mitter der Kathelrichen von Madrid, Sebastian der Harrera Baraneven, Jana des Ansehndeune von Madrid, Sebastian der Harrera Baraneven, Jana des Mada, Juna des Neda, Marcha Magdiana und Las Antendats in Granzada, Pedro Daque Cornejo, Juna Lessaldor Lafentet, Herbaltar in Gestafe und expilia mayor des Konventes del Anquel, Kirches der Augustiner sognemen was der strengen Observates des Angels, Kirches der Augustiner sognem was der strengen Observates des Angels, Kirches der Augustinersognem was der strengen Observates des Angels, Kirches der Augustinersognem was der strengen Observates des Angels, Kirches der Augustinersognem was der strengen Observates des Angels, Marchas des Nadades der Herrera Baranev, Pedro Abanado Benausers, Anherois Marties, Sebastian der Herrera Baranev, Pedro Abanado Benausers, Anherois Marties, Sebastian Marchas der Nedades der Katherien und der Grabbappelle der heitligen Herter Madride State der Schafferte der Katherien des Jeste (Poelry de Valdelvire, Andres de Valde</li></ol> | 144—146<br>146—148<br>146—148<br>149—151<br>151—150 |
| <ol> <li>Alonso Cano Lebengerchicke und Entwickleng (Hoshaltar in der Parschishkrichen Echrig), Monument der helligen Woche in San Gill zu Madrid, Trimphoter im Prade, Haupfrassed der Kathedrale in Grands, Parschikaltiche Sta. Aberia Madriden in Grands, Hochaltar in Gestel, espille kirche Sta. Maria Magdalen in Grands, Hochaltar in Gestel, espille St. Der Trimphoter im Grands in Gesteller in Gesteller, espille St. Der Trimphoter im Gundelnigerstore im Frade (Calderons Gelnaler field da Asseshadekom von Madrid, Sebatatin de Harrera Barnaven, Jaan de Janua, Pompro Leon, Rizi, Canos Still: das ausgesäter Plattanwerk).</li> <li>25. Ban, Joney Kong, Rizi, Canos Still: das ausgesäter Plattanwerk).</li> <li>26. Ban, Pompro Leon, Rizi, Canos Still: das ausgesäter Plattanwerk).</li> <li>27. Ban, Stander Magdalen, Januari Germande, Pedro Dapare Grandson, Almono Cano, Grandso de la Barrera. Teedoro Ardeman).</li> <li>28. Ban, Maria Magdalenu und enderen in Granade, De Parcelalatifischen Sta. Maria Magdalenu und enderen in Granade (De Parcelalatifischen Sta. Maria Magdalenu und enderen in Granade (De Parcelalatifischen Sta. Maria Magdalenu und enderen in Granade (De Parcelalatifischen Sta. Maria Magdalenu und enderen in Granade (De Parcelalatifischen Sta. Maria Magdalenu und enderen in Granade). Pedro Daque Geropa, vantes del Alaqe, Kirche der Augustinersonen von der strengen Observation in Maria (Magdalenu und enderen in Granade).</li> <li>28. Gestation der Herveru Barnaves und die Grabbagheit de helligen Hender in Maria (Hervy Biege de Maria, Palpa Pellep Hende, Grands, Justinio In Panalpino).</li> <li>28. Die Forfeitung der Granades Allen Standes (Palpa Bellep Hende, Grands, Justinio In Panalpino).</li> <li>28. Die Forfeitung der Granades (Palpa Pellep Hende, Grands, Justinio In Panalpino).</li> <li>28. Die Forfeitung der Kantanty Justinio In Panalpino).</li> <li>28. Die Forfeitung der Kantanty Justinio In Panalpino).</li> <li>28. Die Forfeitung der Kantanty Justinio In Panalp</li></ol>                                         | 144—146<br>146—146<br>146—145<br>149—151            |
| <ol> <li>Alona Cana Lebengerchicke und Entrielvieru (Hoshaltar in der Passehlatikrichen Lebring), Monament der helligen Woche in San Gill ern Madrid, Trimsphoter im Prade, Hauptfessade der Kathelriche in Granzke, Parsebaltar in Gesch, espills mitter der Kathelriche in Granzke, Parsebaltar in Gesch, espills mitter der Kathelriche in Granzke, Parsebaltar in Gesch, espills mitter der Kathelrichen von Madrid, Sebastian der Harrera Baraneven, Jana des Ansehndeune von Madrid, Sebastian der Harrera Baraneven, Jana des Mada, Juna des Neda, Marcha Magdiana und Las Antendats in Granzada, Pedro Daque Cornejo, Juna Lessaldor Lafentet, Herbaltar in Gestafe und expilia mayor des Konventes del Anquel, Kirches der Augustiner sognemen was der strengen Observates des Angels, Kirches der Augustiner sognem was der strengen Observates des Angels, Kirches der Augustinersognem was der strengen Observates des Angels, Kirches der Augustinersognem was der strengen Observates des Angels, Kirches der Augustinersognem was der strengen Observates des Angels, Marchas des Nadades der Herrera Baranev, Pedro Abanado Benausers, Anherois Marties, Sebastian der Herrera Baranev, Pedro Abanado Benausers, Anherois Marties, Sebastian Marchas der Nedades der Katherien und der Grabbappelle der heitligen Herter Madride State der Schafferte der Katherien des Jeste (Poelry de Valdelvire, Andres de Valde</li></ol> | 144—146<br>146—146<br>146—145<br>149—151            |

Josef Arroyo, Juan Ron)

184 - 186

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 106. Die Familie Tomé (Transparente in der Kathedrale zu Toledo, Narciso und<br>Diego Tomé: Fassade der Universität von Valladolid; Antonio Tomé und<br>Narciso Tomé, das Transparente der Kathedrale zu Toledo; Narciso Tomé:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| der Hochaltar von Leon, Simon Tomé Garilan, Vicente Saavedra)<br>107. Portalgiebelbau von Son Martin Pinario in Sontiago de Compostela (Mateo<br>Lopez, González Araujo, José Turnes, Fr. Manuel de los Mártires, Placido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186—190 |
| Canniña, San Francisco)  108. Portalgiebelbau des Pulastes San Telmo und der Churriguerismus von Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190198  |
| (Fernando Colón, Antonio Rodriguez, Leonardo, Matias- und Antonio Figueroa; der Erzbischöfliche Palast in Sevilla: Lorenzo Fernandez; Franziskanerkouvent: Fray Manuel Ramos; San Pablo: Miguel de Figueroa, Lnoas de Valdés, Clemente de Torres, Alonso Diguel de Tovar, Bernardo German, Zurbaran, Torrigliano, Herrea, Roldan, Montahez; Jesuitennoviziat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| San Luis: Miguel do Figueron, Barren, José Torreilla)  Den Häßengends der Charriperunnum in Stellle (a Shardon: Tachan Garain, Pedra Merre Harris, Barris, Bar |         |
| Pedro Cornejo).  10. Ferschiedres undere Vertreter der Schule (Schastlan Reenesta, Minoritenkriche in Sevilla, Francisco García Burdero, Altar in Uede, Ignacio Mon-charles (Seria Burdero, Altar in Uede, Ignacio Mon-charles (Seria Burdero, Altar in Uede, Ignacio Mon-charles (Seria Burdero), Francis de Todos (Seria Burdero), García (Seria Bur |         |
| kirche in Atonaiu.  11. Froncieco Hurtado und José de Bada (Sagrario der Kathedrale in Granada, Sagrario der Cartaja, José Mora, Palómino, Risneto, Sanktuariam der Kartause del Paular, Pedrojas, Custodie, Pedro Cornejo, Chor der Kathe- drale in Cordoha, capilla de cardenal in der Kathedrale zu Cordoba, Ge- wölbe der Mosche in Cordoha, Portal der Colegiata, Hopital San Jana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| de Dios, und Trascoro der Kathedrale in Granada, Agustin Vera).  112. Die letzen Konsequenzen im Brechen der Linien und Flüchen (Instituto de 1a Maria Reparadora in Valladolid, San Hippolito in Cordoha, el Carmen in Cadix, Manuel Rosato, Cano, Murillo, Glagninto, Morales, Cotan, Boca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| netra, Luis de Arevalo, F. Mannol Vasques, Gongorismas, Gratianismas III. Affine disserranges de Zistiquiste (Boscan de Barcelona, Gasilano de III. Affine disserranges de Zistiquiste (Boscan de Barcelona, Gasilano de IVers, Diego Huntado de Hendona, Mateo Alemán, Andrea Perez, Miguel Cervantes de Sasardoris, Luis de Guogora Agreto, Baltassa Gracian, Zarboran, Valdes Lesl, Pedro Roldan, Universitatibilidades in Combra, Nator Marcelona, Carlo de Carlo | 209-214 |
| Sechstes Kapitel Der auf Herrera und Cano fußender<br>Plattenstil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 114. Die plattenförmig aufgelegte Ornamentik (Kathedrale in Valladolid, Kirchen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| fassade des Konventes der heiligen Therese in Avila, Cano, Santiago de<br>Compostela, Beronger: Berenguela) 116. Der auf dem Alminar fussende spanische Glockenterm (Berenger, Domingo<br>Antonio de Andrade, Rodrigo de Padron, Uhr nud Glockenterum in San-<br>tiago, Alminar zu Cordolas, Giralda in Sevilla, Turm in Cordolas, die<br>3 Fernas Ring, Goñver, Bartolomé Moral, Diego de Poquerra, Asension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 216—217 |
| Maéda, Jana de Oehoa, Jana Ceronado, Jana Francisco Hidalgo, Gaspar de Peda, Lais de Aguila, Trum in Marcia, Berraguete, Geschimo Guijarro gen. Montadés, Ventura Rodríguese, Uhr und Giolectatura von Santiago de Compostela, Mospital dasablah, Andreide, Recoletas Agrustian in Villa-<br>118. Cana y Novos, die Haupfront der Katherinste om Sontiago de Compostela<br>(Fernando Canas y Novos, Lanza Ferro Casheliro, Altare von San Hartin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 217224  |

| Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XIX                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nr. Pinario, Mignel Romay, Francisco Pardo, Pereyra de Lannie, Fernandez, Baamonde, Castro y Loudda, Moure, Maribo, Igleisia, Capilla de Naestra Sectors de los Gios grandes in Lago, Chrodice in Sactiage, Pr. Jann de in Santiago, Laces Antonio Perro Caubrice, Kirola von Belvis, Fr. Mannie do los Martires, Fr. Paranciero Caetro, cagilla de las Ampatina de Jobjo                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite              |
| in Santiago, Fr. Miguel Perro Casheire)  17. Simón Rodríyauz, San Francisco und Santa Claru (San Francisco, San Martin Pinario, Miguel Romay, São Vicente de Póra in Liasabon, Felipe de Treno, Francisco Parlo, Fr. José Rodríguez, Allenate, Sumón Rodríguez, Fr. Mannel de Castro, Fr. Ignacio de Fontecoba, Fr. Francisco Caciro, Martin Gabriel, Miguel Perro Casheiro, Meldelor Prado y Marrito, Kol-                                                                                                                                                                                                                                 | 224—228            |
| iegistakirske in Vino, Piaselo Casmina, Parreira, Santa Clara, Pedra Arteji<br>18. Sarels, der Perfondeux (Casa del calible an der Plans de las Piaterias,<br>Francisco, Ciemente, Fernando- und Jacobo Fernandes Esculs, Lones Ferro<br>Casbiera, Wendel Disteriati, verfonan Teoder de Bry, Jacques Pierris, ca-<br>pilla del Christo in Conjo, Klosterbof dassibut, Ambaderberia in Santique<br>La Corrata, Sarela Friestalment in Santique ond in Corraia, hinterio<br>des Biospitals von Santiago, Ramon Péres Monroy, Fr. Mannel de los Mar-<br>tires, Vararia Visido)                                                                | 229—234<br>234—239 |
| Siebentes Kapitel Die Oviedenser Schule und der vitruvian<br>Rückschlag im Churriguerismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nische             |
| 119. Die bürgerliche Baukunst (Adelspaläste, Bischofspaläste: Sevilla, Malaga,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Mureia, Oviedo, Barcelona, Valenola)  120. Die Oriedenser Schulz (Ilannel Reguera, Palast des Grafen von Nova, Casa de Toreno, « del Parappe, Palast des Marqués de Campo Sagrado, Convento de San Pelayo, Pr. Pedro Martinez, die Beitenbäuser, Juan de Cercecio, Oviecolas Dominikanerhornet, Parochilaktirche von Cudiliero, Pedro                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240                |
| Liznrgarate, Rathaus und Universität von Oriedo, Gonzalo de Gnēmes<br>Bracamonte, Juan de la Pedriga, Juan de Cagigal y Sola, Fernando de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Incrta, Marienpfarkirche in Eiche)  121. Fr. Phro Mortinez, Efficher zum Värneiminsus (Stins Banten: in Burges, Pelaranda, Validelid, Haro, Guntel del Marudo, Stillio, Cardena, gos, Pelaranda, Validelid, Haro, Guntel del Marudo, Stillio, Cardena, Dialogo, Vittra, olara matimaties de Fr. Pedro, notecianes matemáticas. Perspectiva, geometria, arquitecturableralies fragmentosmatemáticos, el euroso ampliecto; seli natument)                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 123. Zaragozas Holzgesimse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 244                |
| Achtes Kapitel Italianismus im Churriguerismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 129. Yelando, Bindquide veinchen Spanien und Inlien. 121. Molientech Ebereitere (In Melanis: Santel sinaus del Mercado Vicente Garcia, Juan Mignel de Orliens, Jacobo Barthesi, Juan Melor, Jacobo Gurcia, Juan Mignel de Orliens, Jacobo Barthesi, Juan Melor, Jacobo Pertans, Parcohialkirche der Minimen, Altarumpsag, Josef Vergars; Kathedrikeit, Pann Bentiat Peres, Antonio Gibbert, Ruppel der Pharkirzhev en Rant, Turm und Sakristei des Angustinirrhauvertes, Kolleg von San Pio and dem Sakristei des Angustinirrhauvertes, Kolleg von San Pio and dem Juan del Mercado in Salamannes insa Martini; in Polido: Peerch de Indone | 245                |
| Moreano Salvatierra)<br>125. Die ersten barocken Neukausten Valencias (Capilla Nuestra Schora de los<br>Desamparados; conde de Oropesa, Diego Martines Ponce de Urrana, Vicente<br>Gasco, Ignacio Vergara, Migael Navarro, Joseph Vergara, Vicente Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 245—249            |
| Jnan de Juanes, Francisco Slacer)<br>126. Turm son Santa Catalina in Valencia (Jnan Bautista Viñas, Miguelete).<br>127. Hauptportal der Kathedrale in Valencia (Alicante, Konrad Radolf, Villa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 249-250<br>250-251 |

nneva, José Miner, Domingo Saviesca, Andréa Robles, Luciano Esteve, José Padilla, Ignacio Vergara)
128. Valencias Privatpallate (Vicente Marzo: casa del conde de Parsent, Palais der Grafen von Alendia-, von Cervellon, von Pinohermoso, des D. Gaspar

251-254

| XX  | Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite   |
|     | Dotres, des marqués de Dos Agnas: Rovira, Joseph Ferrer, Ignacio Vergara; Bernardo Alonso des Celada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 254-255 |
| 29. | Die spanischen Mittelmeerküsten (Alieante, Rathaus, Sagrario der Marien-<br>pfarrkirche, Balearen, Antonio Soldatti, Barcelona, Miethänser, Casa Dal-<br>masee)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 255-256 |
| 30. | Die Jessitenkirche Nuestra Sehora de Belen (Hofkirchen: Escorial, Versallies, Dresden, Gaetano Chiaveri, Passade der Kathedrale in Gerona, spanische Treppe in Rom, Speechi, de Sancti, San Agustin in Barcelona: Pedro Bertrán)                                                                                                                                                                                                                       | 256—258 |
| 81. | Jesuitismus und Italianismus (Loyola, Borgia, Jesuitenkolleg in Loyola,<br>Carlos Fontana, Antonio del Grande, palacio de España in Rom)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 258-260 |
| 32. | Die Jesuitische Pfarr- und Prozessionskirche der Typus der Hofkirche (Die Ordensstatuten und die Knnst, die katalonische Sasikirche, Gesü, die Jesuitenkirchen zu Salamanca, Madrid, Toledo, Hans Schickart: Frendenstadt, Murela, Escorial, San Salvador in Tolevilla, Nnestra Schora de Belen in                                                                                                                                                     |         |
|     | Barcelona, Dresden: Gaetano Chiaveri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260-263 |
|     | Unterschied zwischen Jesuitenpfarr- und Kollegiatskirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 268     |
| 34. | Jesuitenkolleg in Loyola, das glünzendste Pokument des italienischen Barock<br>auf spanischem Beden (Loyola, Carlos Fontana, Ignacio de Ibero, Javier<br>Ignacio de Echevaria, Rathaus von Miranda de Ebro, Pfurtkirche San Se-                                                                                                                                                                                                                        | 263-269 |
| 85. | hastian in Axpeltia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 36. | Sevilla: Mignel de Figueroa, José Torrecilla)  Die baskische Hallenkirche (San Vlecate in Vitoria, Azpeitia, Azositia, Zumarraga, Tolosa, Yunquera: Nicolás Rihera, Jann de la Nierra, Alonso de Madrid, Baltasar Perez, Bernardo del Valle; Deva: Juan Ortiz de Olacia, Juan de Arostegui; Renteria: Domingo nud Joanes de Aranascetogui, Fran-                                                                                                       | 270     |
| 37. | eisco de Azurmendi, Ventura Rodriguez, Juan Gomot de Mora).  Die Pfarrkirche Santo Maria in San Sebastian (Pedro Ignacio Lizardi: Mignel de Salezan, Francisco Ihero, Lucas de Lonja, Tomas de Larraza, Turm von Elgolhar, Portikus des Ventura Rodriguez für die Pfarrkirohe San Sebastian in Aupelia, Sakristel. Tomas de Jäurcezii, Altàre. Mignel                                                                                                  | 270—272 |
|     | Antonio de Jánregui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 272-274 |
| 88. | Die baskischen Predigtsäle und die dominikanische Ordensregel (Saint Jean<br>de Luz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 274-276 |
| 39. | Die Holländer Van de Beer und Jaime Bort (Tabaksfabrik in Sevilla, Vicente<br>Acero, Juan Vicente Catalan y Vengoechea, Fassade der Kathedrale in                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 40. | Murcia)  Vionte Acero, der letzie Churriguerist (Neue Kathedrale in Cadiz, Kathedrale in Málaga, Diego de Siloe, Juan Bantista de Toledo, Maestre Enriques, Hernan Ruis, Diego Vergara, Vater und Sohn, Pedro Diaz de Palscio.                                                                                                                                                                                                                         | 276—278 |
| 41. | righer, derman min, Diego vergera, vaner ind soom, rever min me rameno,<br>blie spaninde Momerchie, due erforderme framchieche Kinightem (Refor-<br>mation, der protesminische Norden, Holland, Deutschland, Frankreich,<br>Religion und Politik, das französiehe Könighum, Induviga XIV. Hen mit<br>Therese von Spanien, Académie Francaise, Prohibitiv- und Mercantilsystem,<br>François Manarit, Hogenottenkunst, Charles Lebrun, Pariere Hoftunst, | 278-281 |

#### Nithard, D. Juan de Austria, Portocarrara, Bonrbonen, Nicolaus Antonio: Verbananung als Strafe, Sammlung spanischer Werke, die spanische Bihliographie, Cenmra de historias fabulosas) 283–284 Neuntes Kapitel Der vitruvianisch-klassizistische Barock

Vitruvianischer Klassirismus) 281—283 142. Spaniens Niedergama (Hoffeste, theologische Streitigkeiten, Mariana, Quevedo, Günstlingswirtschaft: Lerma, Ülivarez, Luis de Haro, P. Bernhard

143. Die Bourbonen und die Kunst (Philipp von Anjon, Sieg der palladianischen über die miehelangeleske Tendenz in Halien und Frankreich, Ausländische Künstler, Neusherten, Yunstakademien, das heroeke Raumempfinden, La Granja, Madrid, Eloftio, Aranjane)

Granja, Madrid, Elofrio, Aranjnes)

14. San Hadrono in La Granja: Teodoro Ardemana (Teodoro Ardemana, Deckenbild der Sakristei der capilla de la Orden tercera de San Francisco in Madrid, Katafalke des Danphin von Frankrieh und Maria Adelaido von Savoyen, der Königin Maria Luisa von Savoyen, Londwig XIV. La Granja,

285

schiedene Altère, Kritiken, Joseph Moreno: Reise unch Keustantinopel,
P. Christian Rieger, P. Miguel de Benavente, Besido Isali, Mannes Pipinatelli,
Fray Antonio de S. Josef Pantones, Juan Pedra Armil; Rosalik von Richves,
Imperatu sundsond, Ministerio de Guerra, verechdenes Leinere Arbeiten,
Inspector of Guerra (Particulation der Karnel (Architekturtenomision), Ezzame) 380—321
15. Kuntskodemie Sanc Carlos for Folincia (Andemis Santa Barbara, die Vergaran, Passan Hiven), Japon Solin, Vicenti Gasco, Pelijo Rubbo, Manuel
Monfort, San Carlos, Benito Espinos, Architekturtenomission). 321—322

tonio Meneudez, Juan Domingo Olivieri, marqués de Villarias, Francisco Preciado de la Vega, die ersteu Professoreu)

105. Kunstäthetti: und Kunstpenkichtsforschung: (José Hermotilla y Sandorni: Vitru, Genomérica und die sudigen Blaumsschlues, Jasa de Villamers, Pedro Arnal, Grausda, Cordoba, Pr. Prantisco de Santa Barbara, Ecordal, Inventariantion der Kunstbeitsmitz der Landes, Hespital general, Passo del Prudo, Altar de los trinitarios estandos in Mairfic, designi Visigio in Color de Prudo, Altar de los trinitarios estandos in Mairfic, designi Visigio in Diego de Villamers: Lignalo, Il Inhaeste der Phakefalerik, des untravissemschaftlichen Masemus und des Schouses in Mairfic, Kanstaksweiner on San Fernando, Jaussedentoration von Deceatus Resles in Madrid, ver-

315 - 318

| 158.   | Die einwienischen Berochbauten in Valencia (Felipe Rubio, Antonio Glübbert,<br>Tomas Miner: Zollgebände in Valencia, Innendekoration der Kathedrale,<br>Kapelle von San Vicente Ferrer, Knestra Sekorn de Nules, Palast des<br>Grafen von Villapaterna, Kirchen von Toris u. Chate-Algar, Kappel der<br>Kirche de los esselapios, Hochaltar im Nonnenkioster de la Zagedia; Vi-<br>cente Gasco: Kapelle Nuestra Sekora del Carmen im Karmelisterkloster,                 | B00 000            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|        | Brücken von Collera und Catarroja: Juan Bantista Mingnet). Kunstakudemie Non Luis in Zaragoza (Juan nnd José Ramirez, Vicente Pignatelli, Ramon Pignatelli, conde de Fuentes, Agustin Sanz, Pedro Ceballos, Gregorio Sevilla, Francisco Rocha, Mannel lehauste, Akademion von Barcelona. Cadiz nnd Cordoba)                                                                                                                                                              | 822—828<br>824—325 |
|        | von Bierelona, Cadiz and Gordoba). Der Zimmerschundt: Freese om Intelligateria (Kostbarkeiten, Sargus, Bandrichele Gewebe, das Freese: Agustino Betelli, Angolo Michels Colomas, Bandrichele Gewebe, das Freese: Agustino Betelli, Angolo Michels Colomas, Partana, Marifici Antonio Ceron, Prant Tons in Partana, Familie Van-Dergoten, Read Fabrica de Tapices, James Jordan, David Tenlera, Jean Cornelli Wernergen, Ursa, Gloscon Antonio, Domento Mario Mani, Fran- | 325-326            |
|        | cisco Goya)  Die Glasindustrie (Barcelona, Cervello, Mataró, Nnevo Baztán, Villanneva de Aleorcon, Ildefonso, Ventora Sit, Pedro Fronvilla, John Dowiin, Eder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 162.   | Sivert, Sigismund Brun) .  Die Manufoktur von Alcora (Böttger, Meißen, Graf von Aranda, José Ollery,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 326-327            |
|        | François Holy, Johann Christian Knipfer, François Martin, Pierre Ciooster-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0H 0.0C          |
| 163.   | manns, Joseph Ferrer; Kändler, das Porzellanzimmer)  Capadimonte und Portici (Giovanni Caselli, Livio-, Octavio- und Cayotano Schepers, Pernando Sanfelice, Giacomo Baceiere, Ginseppe Grossi, Agustin Tucci, Mateo Ciarione, Pasqual Tucci, Ambrosio Giorgio, Giuseppe Gricci,                                                                                                                                                                                          | 827—828            |
| 101    | Porzellanzimmer des Palastes von Portiei. Johannes Sigismund Fischer,<br>Luigi Restile; Portioi: Marques Ricci, Tomás Perez, Domingo Vennti). Bum Retiro (Antonio Borbon, Giuseppe Grieci, Cayetano Schepers, Genaro                                                                                                                                                                                                                                                     | 328-329            |
| 104.   | Boltri, Giuseppe della Torre, José Grossi, Carios Schepers, Carlos und Fe-<br>lice Gricci, Bartolomé Soreda, Uhr und Vasen im Madrider Schloß, Triumph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800                |
| 165.   | des Baechus, Calvario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 329                |
| 166    | Portici, Giuseppe Gricci, Jenaro Boitri, Giuseppe della Torre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 830-331            |
|        | kunst, Mosaik, Waffenfabrik von Toledo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 381 - 332          |
|        | Das Sponien der Bourbonen und die Vollendung der absolutietischen Zen-<br>tralisation (Prohibitiv: und Mercantilisysten, Finanzieller Aufselwung,<br>Vortocarrero, Estré, Orpini, Orry, Masanaz, Alberoni, Belluga y Monada,<br>Der Kardlonlinfant Don Lisi, Patronat der Krone, Kirehengat Stati-<br>zwecken dienstbar, P. R. Campomanes, Gaspar Melchior Jovellanos, Jesulten,<br>Rota der Nuntisten, der Koög der durch Vertrüge juristisch berechtigte               |                    |
| 169    | Herr der Kirche)  Die neue Kathedrale von Cadix (Vicente Acero, José nnd Gaspar Cayon, Kathedrale von Gnadix, Torcuato Cayon de ia Vega, Miguei de Olivares,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 882-388            |
|        | Kathedrale von Gnadix, Torcuato Cayon de la Vega, Miguel de Olivares,<br>Manuel Machuca y Vargas, Domingo de Tomás, Juan Daura, Vollendrad<br>des spanischem Kathedraitypns, großartigste Raumbigstung des Churri-                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 169    | guerismus)  Der Künstlerkreis von Cadiz (Torenato Cayon; Monument der heiligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 338-339            |
| 1007   | Woche, casa de misericordia, Honyital Sen Josef, Komoldentheater, casa<br>acpitulares and feet Intel Leon, Parcebalkirhee von Chichan, Rivebe San<br>Joseph vor Cedix, cologiata von Jerez de la Frontera. Panerta de Tierra<br>in Cadix, Reconvation von San Pablo; Torenato Benjimeda'. Almana, San<br>José, Gefängnis, Kirche de las Recogidas; Kunstechule: Torenato Cayon<br>de la Vega, Torenato Josef de Reginmeda, Higuel de Ollvares, Dispo Cayon,              |                    |
|        | Juan Villanneva, Jovellanos Denkmal bei Oviedo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 339                |
|        | Zehntes Kapitel Vom vitruvianischen Barock zum römis-<br>herreresken Klassizismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ch-                |
| 170.   | Ventura Rodriguez (Biographie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 840341             |
| 171.   | Chronologische Folge seiner sämtlichen Entwürfe Des Rodriguez barocke Periode (San Marcos, Luis Volazquez, Juan Pasenal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 341346             |
| - / 41 | de Mena, Felipe de Castro, Roberto Michei, San Bernardo in Madrid)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 346-349            |

Selte 173. Des Rodriguez klassizistische Periode (Kathedrale in Zaragoza, Ausschmückung der Kirche de la Encarnación in Madrid, Kapelle der Archischen tekten in der Pfarrkirche San Sebastian in Madrid) . . . . . . . . 849 - 852174. Des Rodriquez herrereste Periode (Konvent der Augustiner Missionare de los Felipinos in Valladolid. Fr. Francisco de las Cabezas, Franziskanerkonvente zn Alcoy und zu Aicira, Antonio Pló, Francisco Sahatini, Pantheon nacional) . . . . . 175. Des Rodriguez Fassaden mittelalterlicher Banten (Azahacheria in Santiago de Compostela, Sarela, Domingo Antonio Lois Monteagudo, Pfarrkirche San Sebastian in Azpeltia: Francisco Ihero, Kathedralen in Zaragoza und Toledo, Kathedrale in Pampiona, Santos Angel de Ochandategui) . . . 358-862 176. Des Rodriguez Kuppelbauten (Sagrario der Kathedrale in Jaén, Hospitalkirche zu Ovledo: Pedro Menendez, Mannel Reguera Gonzalez, Hospital in Olot, Hospital general in Madrid, Hospital bei Santiago de Compostela, Kolleg der armen Mädchen de is Vletoria in Cordoba; Baltasar Dreveton oder Geveton, San Antolin in Cartagena, San Felipe Neri in Nálaga) . . 362-368 177. Des Rodriquez Profanbauten (Madrider Post, Jaime Marquet, Palaste des Duque de Liria und des Marqués de Astorga in Madrid, casas consistoriales in Burgos und in Coruña, Fnente de la Cibeles in Madrid) . . . . . 369-370 178. Die Bedeutung des Rodriquez für die spanische Kunst 370-371 179. Der italienische Einfluss (Pedro Cermeno: Damian Ribas, Kirche San Miguei del Pnerto in Barcelona, Barceloneta, Kathedrale in Lérida, Franzisco Sabatini, die Pfarrkirchen Santa Maria dei Rosario und Nuestra Senora de los dolores in la Granja, San Rafael in Córdova, Faid'herhe, Notre 371 - 373Martinez, Miguel Verdiguler, Juan de Sagarvinaga, Fassade und Sta. Teclakapelle der Kathedrala in Burgos, seine Banten in Osma, Salamanca, Ciudad-Rodrigo, Medina del Campo, Oviedo, Sahagun und ganz Altkastillen; Martin Carrera: Turme in Legazpia und in Tojosa; Josquin Ibañez García: Kuppelkirche in Benicasi; Josef Martin de Aldeguela: Jesnitenkolleg in Teruel, seine Banten in Cuenca, Málaga, Brücken in Ronda und Loja; Hospitalkirche San Juan de Dios in Murcla, Oppenort, Meissonier; Carlos Lemeaur: das Rathans von Santiago d. C., Joseph Antonio Mauro Ferreyro, dle capilla mayor der Kathedrale von Lngo) 878-879 181. Die auf San Fernando fussenden Akademiker (Miguel Ferro Caabelro: Santa Maria del Camino, Wasserleitung, Altare usw. Universität in Santiago, Pérez Machado, Melchior Prado y Mariño, San Miguel, Las Animas, San Benito del Campo in Santiago, Altare in Salomé, Camarin de los Dolores in San Nicolás an la Coruña, Colegiata in Vigo, San Francisco in Santiago, Simeses, Fernando Dominguez y Romey, Aduana, Brunnen, Rathans, Theater in la Coruña, Stadtplâne von la Coruña und Padrón, Lopez Freire, Miguez, Quiñones, Ponte, Durán, Casteleiro, Crespo, Caeiro, Fr. Mannel de ios Martires, Luis de Lorenzana, Saulenordnung, Franciscus Pons, Bischofspalast von Solsona; Josef Elejalde, Julian Sanchez Bort: Fassade der Kathedrale in Lugo. Miguel Fernandez: ei Temple in Valencia; Bartolomé Ribelles y Dalmau: capilla de Nuestra Señora del Pópulo in Cuart, cama-

Inhaltsverzeichnis

XXIII

192. Die Söhler die Verlauf nacht gestellt des Sahrini)
1932. Die Söhler die Verlaufe Röferiger (Francisco Saucher: Santo Christo de
San Ulies, Hochalter de la orden tereren in San Francisco, capilla de
San Ulies, Hochalter de la orden tereren in San Francisco, capilla de
palast auf Renores, Landburser de Diega de Medinanel in Leigher.
Manuel Machaca y Vargae: Kathedrale in Calife, Bann Refrire, Privathäuser, Kirbehn von Hermos, Hamblith, jadjert, Moden, Riveder, Landhäuser, Kirbehn von Hermos, Hamblith, jadjert, Moden, Riveder, Landhäuser, Kirbehn von Hermos, Hamblith, jadjert, Moden, Riveder, Landhäuser, Jahren von Hermos, Hamblith, jadjert, Moden, Riveder,
Landbar and de Conde de Torregilares in Morielt, Palast und
Kirbe von Magnetis, Kollege des Santel Sprirtus am den Alchalten in
Salamanca, Landbar in Carabandel de Arria, Ilaus in Marid, Manuel
Fährles de Palarteria, Lopolotte Ulifergräfen in Maridi, Aendernia in Carceres, Kathedraltabernakel in Salamance, Hochaltar in Lérida, Adnana in

rin dei santo Christo dei Grao in Valeneia und Dominikanerkonvent daselbat, Kirche in Almansa, Josef Garria, Fr. Jaan Ascondo: Benediktinerkloster in Valladolld, Juan de Herrera, Juan de Rihero Ruds, Josef Prats: Santa Teclakapelle und römischer Aquadukt in Tarragona, Isla de Leon

879 - 383

| d  |      |      |
|----|------|------|
| e  |      |      |
| a  |      |      |
|    | 383- | -886 |
| e  |      |      |
| n  |      |      |
| ٠  | 386- | -389 |
|    |      |      |
| u  | m    |      |
|    |      |      |
|    |      |      |
| R. |      |      |
| þ  |      |      |
| 1  |      |      |
| ٠, |      |      |
| n  |      |      |
| О  |      |      |
| ١, |      |      |
| ٠, |      |      |
|    |      |      |

898

400

Seite

|   | hal, Kolleg de ias Becas, easa del marqués de Medina, Hospital real und      |
|---|------------------------------------------------------------------------------|
|   | Lonja In Sevilla. Julian Yarza, Agustin Sanz: Santa Cruz und casa de         |
|   | los Infantes del Pilar In Zaragoza, Kirchen in Urrea, Bluaces, Epila, Puebla |
|   | de Hijar, Fraga und Sariñeno, Speicher In Ateca, Borja)                      |
| 1 | Connections and bearings to Nachbillians in Bassalona (Adams Conde de        |

 Französische und herrereske Nachklänge in Barcelona (Aduana: Conde de Roneall. Pedro Patilla, Befestigungen und Palest des capitan general von Barcelona. Lonja: Jana Soler)

### Elftes Kapitel Vom römisch-klassizistischen Barock zum

13-4. Prancisco Sabatini (Vanvitelli, Caserta, Kavalleritasaerra del Prante de la Magallasae and Waffenfabrik de la Torre de la Amaniasia, la Neaple, la neb Sapaine berrifen. Perellianfabrik in Bam Reitro, Carles Borbon, Grahmal Perellianed VI, und Guttin in Mahesae Rasies an Madrid, Paserta de Allender, Maria Madrid, Sase Passeani la Nanjuide, Rafesi Mempe, Prancisco Supra, Mariano Maille, Octopiata von lisferioso, Adman in Madrid, Sailboser von Madrid, Aranjuse und el Pardo, Madrifer Hospital general, San Francisco di Grandic, cara de los Ministerios, soni Woodhana, calis Naraes, Kouvent de las Sestores Madrid, Aranjuse und el Pardo, Madrider Hospital general, San Francisco di Grandic, cara de los Ministerios, soni Woodhana, calis Naraes, Kouvent de las Sestores Madrid, Aranjuse und el Pardo, Madrider Hospital general, San Francisco di Grandico and del Castana de Castilla, Palafox Kapelle in Onna, Hochalte de Katsheerhie in Segorio, Waffenfabrit in Todelo, Ortestae de Castanala, Ness Kathedria von Lirida, Porto Cermeio, Santa

1801, Junes de Filinsweres (Alhambra, Escoria), Ilauer des franzistichen Konsuls den marques de Camporillar, der Infanten im Escoriai, Kircbe del cabablero de Gracia, Teatro del Principe, Eingaug ann botanischen Garten, Priedhof vor den Toro roe Preucarri, Hanser in Marida, Chanbant im Escorial, Kasernen von Mislaga, Madrider Ratbans, Museum des Prado, Astro-1981. Series de Control and San Schastian, Billang, Bermen, Martico, Durango u. a. in Alava, Tbeater von Vitoria, Sagrario von Sevilla, Bricke zwischen Schilla und Triana.

swiseben Sevilla und Triana)

8. Die gleichzeitige Malerei (Anton Rafael Mengs, Gnter Geschmack, Francisco
José de Goya y Lneientes, Diego Rodriguez de Silva y Velazquez)

189. Die gleichzeitige Lileratur (Agostino, Morain, Jovellanos, Ayala, Yriarte,
Ramon de la Cruz, Loandro Fernandez Moratin, Jana Meiendez Valdes,

Nicasio Alvarez Cienfaeços, Mannel José do Quistana). 400-401 190, Daz Ende der Mosarchie (Die Germanen in Spanlea, Birgerkunst, Adelskunst, Latinisierung des Landes, Absolutismus, Loyols, das Reieb Karis IV., Florida Blanca, Aranda, Godoy, Luxus des Hofes, Traidager, Xapoleon, Rodriguez, Herrars, Sabatini, Villenneva, Antonio Aguado, Puerta de Totedo in Madrid.

#### ERSTES KAPITEL

### Die Grundlagen des spanischen Barock

Im Hinblick auf vergangene Größe und Pracht nicht

1. Das Werden der Nation = bis zu ihrer Einigung = durch König und Kirche

bewußt heimisch eigenartig schufen Micbelangelo und Palladio, die beiden Leuchtsterne italienischer Baukunst im Zeitalter des Humanismus. Über die Grenzen ibres von Streitigkeiten zerrissenen Vaterlandes binaus galt ibr Ringen einer böheren ideellen Welt, einem Gemeingute der Menschheit: und aus ihren Werken schöpfte die ganze Welt Kraft und Anregung. Lebendig kraftvoller verkündete sich das Nationalbewußtsein im Weltreiche Spanien. Der Existenzkampf zweier Rassen hemmte bier die Geister, sich willenlos dem Traume von einer Wiedergeburt antiker Kunst binzugeben. Den Äußerungen dieses durch die Not des Augenblickes bedingten Nationalstolzes brachte die Welt wohl Bewunderung und Grauen, nicht aber volles Verständnis entgegen, so daß sie nie Gemeingut aller Völker werden konnten. Herrera - Churriquera sind die Marksteine spanisch-nationaler Baukunst; denn die oft als schönste Blüte spanischen Geistes gepriesene Platereske wurzelte im Auslande. Vorbedingung nationaler Kultur, nationaler Kunst ist die Einigung eines Stammes zu verwandter Anschauung und Lebensführung. Der Besitz des gesegneten Landes südlich der Pyrenäen war seit Jahrtausenden das begehrenswerte Ziel aller Kriegsgewaltigen gewesen. So hatte ein Volk nach dem anderen hier Spuren seines Daseins hinterlassen. In grauer Vorzeit brachte ein phönikischer König - der Herkules des griechischen Mythos - mit sieggewohnten Heeren die Kultur seines Weltreiches. Den Ruhm des mächtigen Eroberers verkündeten die Säulen des Herkules, bis sie durch das Eindringen der Mauren zum Felsen des Tarik (Gibraltar) wurden. Die Ansiedelungen der Griechen waren wohl nur unbedeutend. Ihre Kultur faßte erst mit der römischen Herrschaft festen Fuß. Karthagos Untergang besiegelte auch das Schicksal der pyrenäischen Halbinsel. Die römischen Kohorten drangen immer tiefer in das Innere ein, immer vollkommener wurde Spanien durch die ständigen römischen Legionen und die Ansiedelung alter Soldaten romanisiert. Die Fruchtbarkeit des Bodens und das günstige Klima, der blühende Handel und Gewerbe machten es zur reichsten und wichtigsten Provinz des ganzen Reiches. Cadix war die einzige Stadt der Welt, die in bezug auf Größe und Reichtum mit Rom konkurrieren konnte. Seine Bürger besaßen das römische Bürgerrecht. In Italica (bei Sevilla) erblickten zwei römische Kaiser das Licht der Welt. Als in den Stürmen der Völkerwanderung der stolze Bau des römischen

Schubert, Barock in Spanier

Reiches zusammenbrach, drangen von Norden her auch in Spanien die Germanen ein. Den Vandalen folgten die Sueven, den Sueven die Westgoten, bis schließlich 711 nach der unglücklichen Schlacht von Xeres de la Fronteira diese ganze westgotische Kultur sich vor den afrikanischen Scharen in die nördlichsten Berge der Halhinsel zurückziehen mußte. Nur Asturien und Kantabrien hatten dem Vordringen der Araber ein Bollwerk entgegengestellt. (In diesen zu allen Zeiten von den kulturellen Strömungen durch ihre geographischen Verhältnisse ein wenig ausgeschalteten Provinzen bat sich bis auf unsere Tage die baskische Sprache erhalten.) Jene von der Sage verherrlichten Kämpfe gipfeln in der Verteidigung der Höble von Covadonga bei Oviedo durch den Asturier Pelavo mit nur 30 Getreuen. Oviedo sollte auch der Ausgangspunkt für die Einigung des Landes werden, indem von bier aus die drei Alphonsos die Nordküste, dann Kastilien und Leon eroberten. Die Markgrafschaft Barcelona und das Königreich Navarra mit den baskischen Provinzen erlangten durch den Verfall des Merowingerreiches ihre Selhständigkeit. Trotzdem diese christlichen Provinzen durch innere Thronstreitigkeiten, Bürgerkriege und Teilung völlig zersplittert waren, dehnte sich doch die Befreiung vom fremden afrikanischen Joche immer weiter nach Süden zu aus, bis schließlich im Anfange des 11. Jahrhunderts Sancho d. Gr. von Navarra das ganze christliche Spanien vereinigte; freilich nur für kurze Zeit, denn mit seinem Tode löste das Reich sich wieder auf in Navarra, Barcelona (= Aragon) und Katalonien, während im Westen ein abenteuernder Kapetinger die Grafschaft Portugal von Kastilien losriß und die Mauren aus dem Gebiete der Westküste verdrängte. Mit dieser Loslösung von Spanien scheidet Portugal aus der künstlerischen Entwicklung seines gebaßten Nachharn aus, wenn auch die gleichen Vorbedingungen in heiden Ländern verwandte Kunstäußerungen zeitigten. Nur noch einmal, nach dem Tode des Königs Sebastian, kam es für 60 Jahre unter spanische Oberhobeit, die aber, ohne tiefere Spuren zu hinterlassen, vorübergegangen sind. Eigene Künstler hat Portugal noch weit weniger als Spanien hervorgebracht; daher folgt seine spätere Kunst der Frankreichs und Italiens. In der Mitte des 13. Jahrhunderts ist schließlich die Macht folgendermaßen verteilt: Im Westen Portugal (in seiner jetzigen Größe), im Süden in den Berglanden von Granada und Malaga die letzten Trümmer der Maurenherrschaft, im Osten Aragon (Aragon, Barcelona, Valencia und die Balearen umfassend). Nordwestlich der über die Pyrenäen herüherreichende Teil von Navarra und das verbleibende Land : Kastilien und Leon. Durch die Vermählung von Ferdinand dem Katholischen mit Isabella von Kastilien wurden Aragon und Kastilien und, da Ferdinand nach dem Tode seiner Gattin auch Navarra erbte, das ganze christliche Spanien geeint. Die erste große Aufgabe, vor die sich die geeinte Dynastie gestellt sah, war die Rückeroherung der südlichen, noch in maurischem Besitze befindlichen Provinzen Granada und Malaga, der Kreuzzug gegen die Feinde Christi, d. h. die politische wie religiöse Einigung des Landes durch König und Kirche.

2. Isabella von Kastilien und das Erstarken des Königten var san bei I as Glunhernseifer. Nach dem Urteile aller Prau, die ebenso sicher auf dem Schäften ver seine aufernseinen. Der eine weise, weitsichtige Gesetze eine sie zunüchst in Instalnett befahl. Der eine Schweise, weitsichtige Gesetze eine sie zunüchst in Instalnet befahl. Der eine Schweise der Adel infolge der größen Invasionsgefahr nie in Instilien habts sich in Spanien der Adel infolge der größen Invasionsgefahr nie in Instilien Peudalschbesern, sondern sietes in den Stütten niedergelassen. Eine Parallele zu den deutschen, Ritterburgen und englischen Herrensitzen findet sich nur in den von den fermüldnischen haussignen zimmlich unbeütligten haktischen Pruitzuren.

(vgl. Loyola). In Kastlien waren es die drei großen Ritterorden von Calatrava, Santiago und Alcantara, welche die Stüdte beschützten. An der Oektistet dag eggen hatte in den Städten, wie z. B. Barcelona, Valencia und Palma, die Bürgerschaft stels ihre eigene Verwaltung bessesen und war der Adel stels der Beschützte, nicht der Beschützer gewesen (dies erklärt den von Calderon im Richter von Zalamea so trefflich geschlützer glewesen (dies erklärt den von Calderon im Richter von Zalamea so trefflich geschlützer glewesen (dies erklärt den son den sie zu zu den den ganzen Ratiche eine einschließen Strafgesetzgebung — besonders auch zur Wahrung des Landfriedens — und den einzelnen Provinzen das Recht der Selbst-verwaltung unter staatlicher Oberantfischt gahen. Die Großensierswirden der drei Orden wurden in der Person des katholischen Königs versinigt, sowie alls Staatsämter onhen Anseben der Person vergeben. Auf diese Weiss war auf ganze Land unter die katholische Majestät geeint, während eich die Königin selber in kindlich demüttiger Prömmigkeit unter die Kirche beugte.

3. Kardinal Mendoza, der dritte König des Landes, der Repräsentant der Kirche Ihr zur Seite freilich stand ein Mann von strengstem Pflichtgefühl, ein Mann der Tat, der eeiner ganzen Zeit geistig weit überlegen war. "Der große Kardinal von Spanien", Don Pedro Gonzalez de Men-

doza, der eiserne Kanzler der katholischen Könige, vereinte in einer Person den Kirchenfürsten, Diplomaten und Heerführer. Er war 1428 in Guadalajara als der fünfte von sieben Söhnen eines aus den baskischen Bergen stammenden Geschlechts (seit 1475 Herzöge) geboren. Von klein auf dem geistlichen Stande bestimmt. studierte er in Salamanca und kam mit 22 Jahren an den Hof, dem er sein Leben lang treu blieb. "Mäßigung, ritterliches Ehrgefühl, persönliche Liebenswürdigkeit gegen jedermann und vor allem etarke Loyalität und das Gefühl von der Würde der königlichen Krone"1) machten ihn zur rechten Hand Isahellas bei der Befreiung und Gründung des neuen Reiches, so daß man ihn echon bei Lehzeiten den dritten König des Landes nannte. Bei all seinen Handlungen war er nur auf das Wohl des Staates, nie auf eigenen Vorteil bedacht. Allen unberechtigten Ansprüchen der Kurie trat er auf das entschiedenete entgegen, vermied aber geschickt einen drohenden völligen Bruch mit Rom. Er eetzte ee durch, daß die Bischofesitze vom Könige, daß alle Domherrnstellen nur mit Einheimischen besetzt werden durften. Nach einem Leben voll Mühe und Arbeit dachte er noch auf dem Sterbebette nur an das Staatsinteresse, indem er riet, einen Mann aus den unteren Volksschichten, den er seiner Begabung halher ane Licht gezogen hatte, den Beichtvater der Königin, Ximenez, zu seinem eigenen Nachfolger zu erwählen. Im Kriege führte er selhet seine Soldaten, das Chorhemd über den Plattenharnisch geworfen (z. B. am 1. März 1476 in der Schlacht hei Taro). Er war es, der die Königin zum Kampfe gegen die Andersgläubigen, zum Kreuzzuge gegen den Islam im eigenen Lande hegeisterte. Ale 1484 im Kampfe gegen Granada der König durch sein Unternehmen gegen Rousillon aufgehalten wurde, ernannte Isabella ihren Kanzler zum capitán general, zum Generalissimus der christlichen Armeen, und nehen den Fahnen von Santiago und Kastilien pflanzte Mendoza auf der Alhamhra sein Familienkreuz auf, ale Dokument des Dualiemus der neugegründeten Monarchie: Staat und Kirche. Obgleich er selher erst nach vollbrachtem Lehenswerke daran denken konnte, sich und seiner Familie durch Bauten ein Denkmal zu eetzen, war doch der Name Mendoza für die künet-

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu nud zum folgenden: Korl Justi: Kardinal Don Pedro Gonzalez de Mendoza und seine Stiftungen. Jahrbuch der Kgl. Preuß. Kunstsammlungen, 22. Band, S. 207-223. Berlin 1901.

lerische Entwicklung des Landes von höchster Bedeutung durch drei Bauwerke. von denen das erste während seiner Abwesenheit ausgeführt war, die anderen aber erst nach seinem Tode begonnen wurden. Zwei Prinzessinnen des Königshauses hatten dem geistlichen Herm drei Söhne geschenkt, die durch ihre kulturelle Bedeutung den Glanz des Namens vererbien.

Derselbe fromme Glauben, der Isabella sich persönlich der 4. Glaubenseinheit Kirche unterordnen ließ, und ihre weitsichtige Klugheit waren es auch, die sie zu Kolumbus hinzogen. Als der Genuese ihr von dem Erfolge seiner Reise berichtete, sanken die beiden katholischen Maiestäten auf die Kniee, um Gott zu danken, .der unbekannte Völker ihrem Zepter unterwerfe, um sie auf ewig zu retten". Aus diesem politischen Werdegange erklärt sich der Nationalcharakter, wie er in den Romanzen uns entgegentritt. Er ist ein Gemisch christlich-kirchlicher, katholisch-patriotischer, ritterlich-kriegerischer, poetisch-phantastischer Elemente. Seit Jahrhunderten war der Landesfeind und Eroberer, der Mohammedaner, der Feind des christlichen Glaubens gewesen. Die Wiedereroberung der maurischen Provinzen war dem Spanier zum Kreuzzug geworden. Die Legenden, die sich um diese Kämpfe gewoben und vom Volke trotz der größten Unwahrscheinlichkeiten, wie z.B. die von Santiago und vom Kruzifix von Burgos, geglaubt wurden, gipfeln in der Verehrung für Cid. Immer vollkommener hatten sich bei diesen Kämpfen Staat und Kirche durchdrungen, zu einem homogenen untrennharen Ganzen vereinigt. Seine Rechtgläubigkeit, der Verteidiger des einen allein wahren Glaubens zu sein, war der höchste Stolz des Spaniers. Dieser Stolz äußerte sich besonders in dem Haß gegen ieden Andersgläubigen: denn Glaubenseinheit, nicht -freiheit war das höchste, tetzte Ziel des Fanatikers. Die Einigung des Landes in geistiger. wie politischer Beziehung war die Vorbedingung dafür, daß der gewaltsam geeinte Bundesstaat nicht wieder wie der Sanchos des Großen zerfalle.

Ein Instrument ohnegleichen bot sich den katholischen 5. Die Inquisition Königen in der Inquisition. Dieses schon in den Waldenser- und Albigenserkriegen bewährte, blind der Krone gehorchende, typisch spanische Nationalinstitut stieß seit seiner Gründung auf den heftiszten Widerstand bei dem Adel, der darin sofort eine wesentliche Einschränkung seiner Macht erkannte. Die Volkswut und Volksjustiz gegen die Juden in gesetzliche Bahnen zu leiten, war der äußere Vorwand zur Einsetzung. (Am 1. November 1476 vom Papste Sixtus IV. bestätigt, am 2. Januar 1481 in Kraft getreten.) Die Schicksale der Juden waren sehr wechselvoll gewesen. Sicher ist, daß unter der Gotenherrschaft keine Juden in Spanien waren, daß sie aber mit der maurischen Invasion in das Land kamen, denn die Berber waren zum größten Teile Juden, nicht Mohammedaner. Durch ihre überlegene Kenntnis der Medizin und ihr Geschick im Handel waren sie als Träger der Kultur ein gewaltiger Machtfaktor. In den einzelnen kleinen Staaten hatte sich immer wieder derselbe Vorgang abgespielt: Um ihre Länder zu heben, suchten die Herrscher die Juden durch allerhand Vorrechte (Infanzonenrecht stellt sie dem Adel und der Bürgerschaft gleich) an sich zu ziehen, doch wurden sie bald durch ihre kaufmännische Begabung die Herren im Staale. Das Geld konzentrierte sich in ihren Händen, während das ganze Volk bis hinauf zum Monarchen verarmte. Wiederholt wird uns erzählt, daß der Landesherr sich vom Juden das Geld für das Nötigste borgen mußte. Wie ein Märchen klingt es fast, daß sich Karl II. 1368 von Guillaume Petit 91 Florins lieh, um seinen versetzten Leibgurt einlösen zu können, daß Heinrich III. abends von der Jagd heimkam und nichts zu essen

bekommen konnte, weil sein Rentmeister sich weder Geld noch Kredit hatte verschaffen können; daß auch Heinrich IV. oft das liebe Brot fehlte, um sein Leben zu fristen. Nichts halfen die immer wieder erlassenen Wuchergesetze, die verboten, mehr wie 20 % Zinsen zu nehmen, nichts auch die übermäßig hohen Steuern. die die Regierung vom Juden erhob. Die Verarmung und damit die Wut des Volkes gegen den Andersgläubigen wuchs, bis sie sich schließlich in einem furchtbaren Blutbade Luft machte, deren Folge regelmäßig die war, daß der Monarch wohl zum Scheine bestrafte, das Vermögen der gemordeten Juden aber einsteckte. Diesem widersinnigen Blutvergießen zu steuern, war der Zweck der Inquisition. Sie war also von Anfang an ein rein weltliches, nicht religiöses Nationalinstitut: sie war das höchste Gericht der Krone, vor dessen Tribunal alle Majestätsbeleidigungen, Bigamie, Sodomie, Wucher, Hexen, Zauberei, Bereitung von Liehestränken, Mord, Hurerei, Schmuggel, Kirchenraub und Ketzertum gehörten. Bald sollte das Gericht auch ein politisches Machtmittel gegen den Adel werden, trotz allen Widerspruches des Papstes, der unschuldig Verurteilte wieder befreien konnte, soweit sie freilich nicht schon vorher hingerichtet waren. Daß später die Haupttätigkeit auf religiösem Gebiete lag, beruht auf der fortschreitenden Verquickung von Staat und Kirche, Jedes Vergehen gegen die Staatsreligion war ein Vergehen gegen das absolutistische Haupt dieses Organismus: den König, das zu sühnen Ptlicht des Großinquisitors war. Der erste Großinquisitor war P. Thomas de Torquemada, der mit aller Vollmacht vom Papste am 17. Oktober 1483 bestätigt, dem neuen Gericht seine Statuten und ganze Organisation gab. Als Isabella 1504 ihre Augen schloß, waren 30000 Juden aus dem Lande vertrieben und ca. 2000 Personen verbrannt. Trotz alledem trieb gerade damals die Poesie ihre schönsten Blüten. Während Frankreich durch seine Religionskämpfe, Deutschland durch den Dreißigiährigen Krieg daniederlag, hatte Spanien noch die größte Druckfreiheit, insoweit das Dogma der katholischen Kirche hierbei unberührt blieb. Die dramatische Redefreiheit gegen Staat und Kirche war damals größer als jetzt. Tirso de Molinas Komödien und andere burleske Zwischenspiele beweisen, daß man für das Schauspiel keine Zensur, sondern nur eine auffallend nachsichtige Kontrolle kannte.

Das in dieser langen Zeit der inneren Einigung neuerwachte 6. Die Platereske und gestärkte Nationalbewußtsein war für die Kunst von höchster Bedeutung. Die vielen zersplitterten Kräfte des jungen Reiches zu einem Neuen zu verschmelzen, war das Ziel der ganzen inneren Politik der katholischen Könige. Dieser Zug, der das Lehen jener Zeit bestimmte, drückte auch dem Kunstschaffen seinen Stempel auf. Seit Jahrhunderten batten die verschiedensten Kulturen und Völker die Halbinsel mit ihren Schöpfungen übersät. Der Wunsch, all diese alten Stile zu einem zu vereinen und selbst die im höchsten Reichtum schweigende lebensfreudige Pracht des Mudejar, der Kunst des unterlegenen Gegners zu überbieten, führte zu einer in phantasievollster Ornamentik sich verlierenden Dekoration. Sizilien war als hobenstaufisches Erbe Peter III, von Aragon zugefallen. Von Sizilien aus wurde dann Neapel erobert. Durch diese Kämpfe waren die Spanier zuerst mit der italienischen Kultur und Kunst in Berührung gekommen. Auf dem Wege über Aragon brachten italienische Künstler die Formen der neuen Kunst auch nach Spanien. Aber während die Italiener fast nie völlig einheimisch wurden und wieder nach vollendeter Arbeit in ihre Heimat heimkehrten, waren es in Spanien, ebenso wie in Frankreich, Portugal und selbst Italien die germanischen Künstler, die, im Lande bleibend und sich naturalisierend, die Träger der ganzen spanischen Kunst dieser Zeit wurden. Sie selber waren Gotiker gewesen, ihre Söhne und

Enkel wandten sich immer mehr der Platereske bzw. italienischen Renaissance zu. Im Norden batte sich die Gotik bis zu einer alle konstruktiv technischen Fragen spielend beherrschenden Schmuckkunet entwickelt. Diese Ornamentisten griffen natürlich sofort das ihnen bisher unbekannte Gebiet des Mudejar und epäter der italienischen Renaiseance auf und verschmolzen die neuen Formen mit den alten. So entwickelten deutsche Künstler (denn da ihre Väter ale schon berühmte Künstler berufen worden waren, muß man annehmen, daß sie selber zum größten Teile auch im Norden geboren eind) die zumeiet ale typiechete Äußerung dee spanischen Geietee gepriesene Platereeke. Söhne der aus dem Norden eingewanderten Familien leiteten dann von diesem in der Wilkür und ornamentalem bildnerischen Reichtum sich vertierenden Mischstil zu der nach festem klassischen Kanon echaffenden Hochrenaiseance-Dekoration. Gewiß waren auch spanische Künetler hierbei tätig, aber die Hauptvertreter aller drei Stile, die jeweiligen Neuerer und Bahnbrecher waren in der Platereske bauptsächlich Deutsche, in der Hochrenaissance Deutsche und Italiener. Spaniech an dieser frühen Kunst war nur der dem ganzen Volke zu allen Zeiten eigene Sinn der Bauberren für äußeren Glanz, der Werke von verschwenderiechstem Reichtume entsteben ließ, und der Boden, auf dem eich diese Kunst entwickelte mit all eeinen klimatischen und kulturellen Vorbedingungen.

7. Die Hauptvertreter = der Platereske =

Hans von Köln (Juan de Colonia) war berufen worden, um die Türme der Kathedrale in Burgoe zu bauen. Francisco de Colonia wandte sich der italienischen Ricb-

tung zu. Johann Was stammte aus der seit dem 13. Jahrhundert in Brüssel bekannten Künetlerfamilie; als Juan Guas, Oberbaumeister der Kathedrale zu Toledo, verschmolz er als erster beim Bau von San Juan de loe Reyes in Toledo, dem Siegesdenkmale der katholischen Monarchen, gotische und maurische Formen. Der Goldschmied Enrique de Arphe war aue Deutschland gekommen, seine Söhne und Nachkommen blieben in den drei Kunstepochen der Spätgotik, Platereske und Renaissance die Führer im Anfertigen von Kustodien. Ihre idealen, phantasievollen Silbertempel zum Bergen des Allerheiligsten zu Toledo (1494-1594 von Enrique de Arfe, dessen Sobn Antonio und Enkel Juan de Arfe), zu Cordoba (1513 bis 3. Juni 1518 von Enrique de Arfe), zu Sevilla (1585-86 von Juan de Arfe v Villafañe) und zu Valladolid (1590 von demsetben) waren und blieben die über den Wecheel der Zeiten erbabenen Vorbilder im Kustodienbau, wie z. B. für jene Gold- und Silbertürme in San Martin zu Madrid (jetzt im Rathause 1568 von Francisco Alvarez), zu Jaén (1536-70 von Juan Ruiz, dem Juan de Arfe y Villafañe, der Enkel seines Lebrers, den Beinamen el Vandalino gegeben), zu Cuenca (1528-73 von Alonso Becerill oder Bezeril und seinem Sohne Francisco), in San Miguel zu Alcaráz (1574 von Andrés de Valdelvira in Jaén begonnen nnd im Testament vom 16. April 1575 dem Pedro Gonzalez in Ubeda zur Vollendung übertragen), in San Juan zu Alarcon (1575 von Christóbal de Beceril), zu Barga, Burgos, Palencia, sowie in San Pablo zu Sevilla, zu Cadiz (von Antonio Suarez, 16. Jahrhundert), zu Tortosa (1646 von Alov Comanes und Agustin Roda) und zu Segovia (20. September 1654 bis 28. April 1656 von Gonzalez und Hearena) bis bin zu Damian de Castros eigenartiger Schöpfung in Siguenza (1779). Die Schriften des Enkels jenes aus Deutschland eingewanderten Goldschmiedes Juan de Arfe v Villafañe (geb. 1524 in Leon, † 1595 oder 1603 zu Madrid s. o.) wurden grundlegend für die ganze Kunstästhetik seiner Zeit (vgl. unter Nr. 47). Der Oberbaumeister der Kathedrale von Toledo, Anequin de Eggs, der hier 1459-67 am Löwentore arbeitete, war jener Juan van der Eyken, der 1448



Ahb, 1 Hospital de Santa Cruz in Toledo Eingang des Findelhauses (Nach Uhde)

als Bildhauer beim Bau des Stadthauses in Löwen vorkommt. Sein Sohn Enrigo oder Enrique de Egas, seit seines Vaters Tode, 1494-1534, Dombaumeister in Toledo, schuf in dem Findelhause eine der ansprechendsten, ja vielleicht die typischste Schöpfung der ganzen Platereske. In Granada baute er den katholischen Majestäten die Grabkirche, die fast gotische Capilla real neben der Katbedrale. In Toledo führte er das obere Geschoß der mozarabischen Kapelle aus. Wo im Lande schwere technische Probleme zu lösen waren, wurde er alder erste Techniker (also Gotiker) berufen. So kam er, um Gutachten abzugehen, nach Granada, Sevilla, Malaga, Santiago, Segovia und Zaragossa (hier entwarf er wahrscheinlich den neuen Cimborio der Seo). Aber alles dies tritt in den Hintergrund neben den Werken, die er für den Kanzler des Reiches schuf. dem Colegio de Santa Cruz in Valladolid und dem Findelbaus Hospital de Santa Cruz zu Toledo. Mit dem Namen des hervorragendsten. geistig bei weitem bedeutendsten Weltmannes seiner Zeit, des Don Pedro Gonzalez de Mendoza, ist also die neue Kunst weit enger als mit dem der Könige verknüpft. Der Kardinal hatte schon 1468 beschlossen, ein zeitgemäßes Kolleg zu

errichten. Die neue Zeit mit ibren friedlichen, geordneten Verhältnissen zeigt sich in der neuen Auffassung. An Stelle des hohen, festungsartigen Steinkolosses mit kräftigen Ecktürmen, des spanischen Alcázar, ist der breitgelagerte Stadtpalast getreten. Daß dem Kardinal selber die italienischen Paläste hierbei vorgeschwebt haben, erscheint selbstverständlich, da S. Pietro in Montorio und S. Giacomo degli Spagnuoli in Rom spanische Stiftungen waren und in Sta-Maria del Monserrat und S. Miniato bei Florenz verschiedene spanische und portugiesische Prälaten rubten. Außerdem fällt gerade in diese Zeit seine große Freundschaft mit dem Legaten Sixtus' IV., Rodrigo Borja, dem nachmaligen Papste, dem er zum Empfang nach Valencia entgegengesandt worden war. Der Bau entstand 1480-92, während seiner Abwesenheit. Als er ihn sah, soll er sehr enttäuscht gewesen sein, denn was entstanden, war kein italienischer Palast. "Es ist das italienische Idiom, gesprochen von Leuten, die nach den syntaktischen Regeln ihrer Muttersprache zu denken fortfabren, indem sie den fremden Wortschatz verwenden; aber sie wissen die Phrasen herauszufinden, die sich als Einsatz dem alten Schema gefällig anschmiegen." 1) So charakterisiert Justi den Bau sebr treffend. Den großen klassischen Fenstern hat erst 1768 Ventura Rodriguez ibre Form gegeben; die Fertigstellung der beiden anderen Bauten hat der Kardinal nicht erlebt, er hat sie nur gestiftet und vielleicht einige Gedanken dafür gegeben. Das Findelbaus in Toledo (Abb. 1) ist das Meisterwerk, in dem sich das Ringen der Periode am klarsten widerspiegelt. Die päpstliche bula de ereccion erhielt der Kardinal erst am 10. Oktober 1494 auf seinem Sterbelager. Er vermachte diesem Hospitale sein ganzes Vermögen. Es ist außerordentlich bezeichnend, daß nach Abschluß des fast siebenhundertjährigen Ringens mit dem afrikanischen Eindringling, wie zur Sühne der Schrecken des Krieges, die vier monumentalen Hospitäler Spaniens; Toledo, Santiago, Granada und Sevilla entstanden. Der Grundriß des Toledaner Baues teilt sich in die Kirche, in Form eines langen lateinischen Kreuzes, und das Hospital, dessen Räume und Treppen sich um einen arkadenumgebenen quadratischen Hof gruppieren. Das, was uns interessiert, ist nur die Kirchenfassade. In der ruhigen Mauerfläche sitzen das reiche Portal und die zwei Fenster. Die orientalisch angehauchte Pracht dieser im feinsten vollendeten Detail schwelgenden Dekoration, die ohne eigentliches Verständnis der einzelnen Kunstformen diese ganz willkürlich, aller Schulweisheit widersprechend umgestaltet, ist so bestechend, daß selbst die leidenschaftlichsten

<sup>1)</sup> Vgl, Justi a. a. (),

Richter der sitzenden Saulen des Pozzo genau dieselben Freiheiten, z. B. die grknickten und auf Bundloegenumrahnung gesetzten Sallen, hei dem plateresken Künstler vertsidigen. Unbegranzte Gestaltungsfreudigkeit hei verschwenderischer Pracht heißt die Losang der Zeit. Es ist die durch das golische Florido und die Felngewebe des Mulejar verwöhnte Phantasis, die sich hier des Italianismus bemichtigt hat. Aber überall steht noch der golische Schatten dahinter. Ein Mischstil, wenn man will, in dem aber gelegentlich Feineres, Köstlicheres gedichtet worden sit, als spatierin doktrimter Pursimus vermochter. <sup>5</sup>1)

8. Die italienische Hoch- Das letzte Werk des Enrique de Egas war die Kathedrale zu Granada. 1523 hatte er den Grundstein renaissance - Dekoration gslegt, mußte aber schon nach fünf Jahren seinem jüngeren Rivalen Diego de Siloe, dem Apostel und Hauptrepräsentanten der italienischen Hochrenaissance-Dekoration, weichen. Woher Siloes Vater. der in Burgos tätigs Gotiker Gil de Siloe, stammte, ist nicht bekannt. Er und der Burgunder Philipp Vigarny aus Longres waren es vor allen anderen, die den Sieg der Renaissance-Dekoration herheiführten. Ein künstlerisches Mittelglied zwischen Enriqus de Egas und Siloe bilden zwei Spanier: Diego de Riaño und Martin de Gainza. 1530 wurde Riaño beauftragt, Pläne zu liefern für dis Sacristia mayor, die Sacristia de los Calices und die Sala capitular in der Kathedrale von Sevilla. Nach seinem Tode 1533 fertigte Gainza die Modelle und vollendete die Bauten (Sacristia mayor 1543 vollendet). Sie hatten vielleicht als die ersten in Italien studiert und suchten nun die italienischen Formen reiner anzuwenden. Aber ihr Empfinden war doch noch plateresk. In den klassischen Säulenordnungen hatten sie nur ein neues Dekorationsmotiv kennen gelernt. Diego de Siloes Verdienst ist die völlig regelrechte Verwendung der Säulenordnung. Daß sein Hauptwerk, die Kathedrale von Granada mit ihrer starken Betonung der Vertikalen, noch eins mebr gotische als klassische Raumwirkung zeigt, ist wohl darauf zurückzuführen, daß sie von einem Gotiker begonnen worden war, wenn auch D. J. A. Cean Bermudez ausdrücklich betont, daß Siloe alles von Grund aus gezeichnet und entworfen habe.

Zwei Haupttypen hatte die Gotik Spaniens im 9. Die Entwicklung der beiden Kathedralbau entwickelt: die vielschiffige = spanischen Kathedraltypen = (drei und fünf Schiffe) Basilika mit Querschiff und halbkreisförmigsm Chorumgang und die große rechteckige, mebr hallenartige Basilika, deren Ssitenschiffe so hoch wie möglich ausgebildet sind, um den basilikalen Charakter zu verschleiern. Bei beiden Typen öffnen sich die Umfassungsmauern nach den zahlreichen Seitenkapellen. Der erstere Typus - der vielschiffigen Basilika mit halbkreisförmigem Abschluß - diente dem Schöpfer des Domss von Granada zum Vorbilde. Die Kathedrale von Burgos (Abb. 2) ist eine große, dreischiffige Basilika mit hohem Mittsl- und verhältnismäßig niedrigen Seitenschiffen, über denen ein reiches Triforium sich hinzieht, die von einem langen, breiten, dem Mittelschiffe entsprechenden Querschiffe durchschnitten wird. Die Visrung ist als hoher Turm auf kräftigsn Vierungspfeilern ähnlich wie in Toulouse herausgehoben. Die beiden Fassadentürme ruhen gleichfalls auf verstärkten Pfeilern über den beiden Seitenschiffen. In Toledo war man von der drei- zur fünfschiffigen Basilika übergegangen (Ahb. 3), und das Mittelschiff-Triforium durch einen äußeren Unigang zum Bsgehen des Baues ersetzt worden. Das Querschiff hat auch hier die Breite und

<sup>1)</sup> Vol. Justi a. a. O.

Höbe des Mittelschiffes, bescheidet sich aber in der Längsentwicklung auf die übrige Kirchenbreite. Die Vierung ist nur durch ein reiches Sterngewölbe ebenso



wie die Capilla mayor betont. Um letztere ziehen sich halbkreisförmig als doppelter Chorumgang die Seitenschiffe, Der Turm (unten als Kapelle verwandt)

und die mozarabische Kapelle sind vor die Fassade vorgestellt, so daß irgendwelche Pfeilerverstärkungen hier ebensowenig wie bei der Vierung nötig sind. In allem zeigt eich das Streben nach ruhiger, gleichmäßiger Raumwirkung dieses riesigen Raumes, zwischen dessen Pfeilern sich das Auge verliert, während die



Abb. 3 Kathedralo in Toledo Grundriß

(C D Sagrario, E Sakristei, G capilla do los reyes naovos, O capilla mozarabo)

(Aufnahmo von J. Papo)

vielen, nur durch ein ehr feines Maßwerk und riche vergoldete Gitter getrennten Scientakapellen wesentlich zur Raumvertiefung und ektigerung beitragen. Dasselbe Grundriß-Prinzip, nur auf drei Schiffs vereinfacht, zeigt die um 1928 begonnene, wahrscheinlich von Diego de Sible (gest. 1553) entworfene Kathedrale in Målaga (Abb. 4), die durch ihre neue Pormensprache das stillstische Mittelgied zwischen jenen von Toledo und Granada häldet. Die in beiden Bauten anzeschlagenen Noten nimmt Granada auf (Abb. 5) und entwickelt den Gedanken weiter, indem die Capilla mayor nicht mehr durch ein hohes, vergoldetes Gitter-



Abb. 4 Kathedrale in Malaga Grundrifi (Nach Graus)

werk von der übrigen Kirche getrennt, sondern als großer, runder, völlig sellistandiger Kuppelnum ausgehlicht ist, der von acht kräftigen Fejleim getraren wird. Die Öffnungen in diesen Pfeilern bilden eine Art inneren Umgang. Der außere Umgang enbsyricht den beiden außeren Seitenschiffen, währen die beiden inneren Seitenschiffe sich an den großen Triumphbogenpfeilern tolauden. Im Zentrum der Kuppel steht der Hochaltar. Bibser wur die Betonung umd Sonderung des Hochaltars biser wur die Betonung umd Sonderung des Hochaltars von der Gemeinde erst nachträglich durch die hoben reichen Gitter und Stufen ze-



schehen. In Granada ist zum ersten Male der Schwerpunkt der ganzen Anlage von vornherein durch ein Verlegen des Haupteffektes nach diesem Punkte betont. Hier erscheint die Kuppelkirche der Renaissance. in deren Mittelpunkt logischerweise der Altar stehen muß. An diesen Zentralraum mit seinem Chorumgange legt sich die mittelalterliche fünfschiffige Prozessionskirche mit hohem Mittelund zwei Querschiffen. sowie vier gleichhohen

Seitenschiffen, so daß der Kuppelruum den kürzeren Kreuzarm ersetzt (Ahli. 6. Rings um die Kirche reihen sich die Kapellen. Der Turm ist in die Flucht der Ressade nehen die Kirche gestellt. Die Pfeiter dekorierte Side unit kanellierten



korinthischen Säulen auf hohen Postamenten, über denen das verkröpfte Gebälk eine Attika trägt. Auf dieser Attika ruhen die Gurtbögen der Seitenschiffe, während sie, nach dem Mittelschiffe zu lisenartig his zum obersten Kranzgesient



Abb. 7 Kathedrale in Sevilla Grandrif-

Der andere Typus der rechteckigen, mehr ballenartigen Basilika fand in der Gotik seinen abgeklärtesten Ausdruck bei der Kathedrale zu Se villa (Abb. 7). An der Stelle einer 1171 erbauten Moschee beschloß das Kapitel am 8. März 1401 einen Bau von solcher Größe und Pracht, "daß die Nachwelt sie Narren schelten solle". In Burgos und Toledo war der Einfluß des Nordens noch sehr mächtig gewesen. Hier aber, im Süden, knüpfte man an die Moschee an mit ihrem rechteckigen Grundriß, in dem in geraden Linien ein Wald von Säulen auf bohen Bögen die ehene Holzdecke trägt. Diese absolute Gleichheit des Raums wies gebieterisch auf die Hallenkirche bin, die man durch eine möglichst bohe Aushildung der Seitenschiffe dieser reinen Basilika zu erreichen suchte. An die geraden Umfassungswände legt sich ein Kranz von Seitenkapellen. Sevillas Dom ist an der Stelle einer Moschee errichtet, woran die danebenstebende Giralda und der seitlich vorgelagerte, von niedrigen Bauten umgebene Patio de los Naranjas, der Moscheehof für die Waschungen der Gläubigen, erinnern. Das Innere ist eine große rechteckige, fünfschiffige Basilika mit Ouerschiff, deren Seitenschiffe möglichst hoch der gleichmäßigeren ballenartigeren Wirkung halber ausgebildet sind. Über der Vierung befand sich eine schon 1512 eingestürzte hohe Kuppel. Die Strebepfeiler sind in den Raum hineingezogen und der so gewonnene Platz für einen die Kirche rings umgebenden Kranz von Seitenkapellen verwandt. Diesen Gedanken führte Pedro de Valdelvira aus Alcarez in Jaén fort (Abb. 8), indem er, der neuen Form entsprechend, die Joche weiter auseinanderzog, so daß auf jedes System zwei Seitenkapellen kommen. Die Kathedrale von Jaén ist eine dreischiffige Hallenkirche mit Querschiff, Vierungskuppel und seitlichem, den ganzen Bau umgebenden Kapellenkranze. Die beiden Fassadentürme stehen neben dem Kirchenschiffe vor den Seitenkapellen. Rings um die Kirche berum läuft ein Vorplatz. Sakristei, Kapitelsaal und Sagrario (Pfarrkirche) sind als selbständige Anbauten ausgebildet. In der Formgebung spiegelt sich die ganze Baugeschichte wider. Aus Italien, wo Valdelvira Michelangelos Arbeiten studierte, batte ihn der Sekretär Karls V., Francisco de los Cóbas, durch den Auftrag, die Kirche del Salvador del mundo in Ubeda 1540-55 zu bauen, zur Heimkehr bewegt. Auf diesen Bau folgten die Fassade der gegenüberliegenden Dominikanerkirche, das Gefängnis und die drei Tore von Cordoba, Bacza und Ubeda in Bacza, sowie das 1566 begonnene Hospital in Ubeda. In all diesen Schöpfungen ebenso wie in der herrlichen von ihm entworfenen und begonnenen, von Alonso Barba, dem Nachfolger seines Sohnes, 1577 vollendeten Sakristei der Kathedrale in Jaén und den vier Flachreließ des Querschiffes derselben zeigte sich Valdelvira als außerordentlich geschickten Bildhauer-Architekten, der seine Bauten mit dem Formenschatze der italienischen Renaissance dekorierte. Die Ausführung lag in den Händen seines Sohnes Andres de Valdelvira, des Schöpfers der Pfarrkirche in Villacarrillo (geb. 1509 in Alcarez, Testament 16. April 1575 in Jaén). Erst Schüler, dann 20 Jahre lang Mitarbeiter, war er der vom Geschick auserkorene Nachfolger seines Vaters. Bei allen gotischen Kathedralen des Landes hatte man die mittelsten Chorsysteme bis zum Gewölbe geschlossen und davor die reichgeschnitzten und vergoldeten, bis zur Decke reichenden Altäre gestellt. Siloe und Valdelvira wandelten auch hierin neue Bahnen, indem sie den Altar ciboriumartig ausbildeten und frei in den Raum stellten. Der immer mehr

wachsenden Macht des Klerus und seiner immer völligeren Trennung von der Laienwelt entsprechend wurde der Chor, dem Hochaltar gegenüber im Mittelschiffe gelegen, mit einer hohen, reichzeschmückten lettnerartizen Mauer rinze umgeben.



Abb. 8 Kathedrale in Jaca Grandriß (Nach Ponz)

als selbständiger Bankörper ausgehlidet, so daß Alfar und Chor gewissermaßen dass Herz der ganzen Anlage bliden. Die Gemeinde erscheint hinter den Lettnern mithin nur wie geduldet. Valdelvirn plante als erster die Verlegung des Chores aus dem Schiffe hinter den Hochaltar. Es sind hier Gedanken angebahnt, die splate von Herzera aufgenomen wurden.



Abb. 9 Alcázar von Toledo Ansicht (Phol. Garzón, Granada)

Dieselbe Entwicklung wie im Kirchenbau, d. h. das 10. Das Bindeglied zwischen Suchen nach neuen Grundrißlösungen und Streben Platereske und Italianismus nach einer mehr klassischen Dekoration, zeigt sich auch im Profanbau. Alonso de Corarrubias, der Schwiegersohn des Enrique de Egas (Gattin Maria Gutierrez de Egas), hatte bei der Konkurrenz für den Bau der Capilla de los Reyes nuevos in der Kathedrale zu Toledo t534 über Silve gesiegt und war zum Dombaumeister ernannt worden. Hierbei hatte er sich als einer der ersten Vertreter der italianisierenden Platereske bewährt. Am 21. September t537 ernannte ihn Karl V. zum Arquitecto mayor mit dem Auftrage, gemeinschaftlich mit Luis de la Vega den Alcazar von Toledo (Abb. 9. und die anderen bedeutenderen Staatsbauten zu entwerfen, doch führten dauernde Reibereien 1548 zu einer Scheidung beider Künstler: Vega erhielt den Madrider Bezirk, und Covarrubias behielt die Toledaner Bauten. Die erste Gründung dieser die ganze Felsenburg Toledo beherrschenden Feste wird bald auf die Römer zurückgeführt, bald auf den Gotenkönig Wamba. Hier hatten Alphons VII., VIII. und X., Ferdinand III., Johanna und die katholischen Könige residiert, und hatten die Burg zum Schloß ausgebaut. Karl V. beschloß, einen würdigen Palast zu errichten, und beauftragte Alonso de Covarrubias. In der Gesamtkomposition hielt er sich streng an die Überlieferung (Abb. 10). Um einen von doppelten Säulenarkaden umgebenen rechteckigen Hof gruppierte er die einzelnen Räume und Treppen. Die Ecken zog er aus dem Rechteck hervor und bildete sie als Türme aus. So vereinte er Palast und Burg und so schuf er das vollendetste Beispiel der Alcazar genannten Wohnburg der kastilischen Könige. Auch die Hauptfront zeigt mit ihren glatten Mauerflächen, in denen in ruhiger Folge die reichumrahmten Fenster sitzen, dem reichen Portal und dem obersten galerieartigen Geschoß, das von einer Balustrade und Obelisken bekrönt wird, und den beiden flankierenden Türmen, ganz den althergebrachten Alcázartypus. Die Formensprache dieser Fassade bildet ein Mittelglied zwischen italienischer Renaissance und Platereske, während der Hof mit seinen doppelten Bogenarkaden auf korinthischen Säulen und der bekrönenden Balustrade schon eine Arbeit darstellt, die sich mit den gleichzeitigen Genueser Bauten messen kann. Covarrubias standen hierbei Hernan Gonzalez de Lara, Luis de Vergara, Francisco de Villalpando, Gaspar de Vega und andere zur Seite. Den Bau zu vollenden, war Covarrubias nicht beschieden. Seine Bedeutung liegt darin, daß er von der Platereske zu der italienischen von Michelangelos Schülern vertretenen Renaissance überleitet.

Neben diesen, aus der Platereske sich entwickeln-11. Die ersten Cinquecentobauten den Renaissancedekorationen entstanden einige vollendete Cinquecentobauten, die, ihrer Zeit weit vorauseilend, unmittelbar auf italienischen Einfluß zurückzuführen sind. Gleichsam als sei die Nation noch nicht für solche Gestaltungen reif genug gewesen, blieben sie so gut wie obne Einfluß auf die Kunstentwicklung des Landes. Ebenso wie bei der Platereske so ist es auch hier das Geschlecht Mendoza, das untrennbar mit jedem kulturellen Fortschritte verbunden ist. Das Grabmal des Kardinals Don Pedro de Mendoza in der Kathedrale zu Toledo ist wahrscheinlich von

Andrea Sansocino selber entworfen worden. Er war, von Lorenzo il Magnifico an den Hof des Königs Emanuel von Portugal 1496 gesandt, auf der Hin- oder auch auf der Bückreise durch Toledo gekommen. In Ribatejo bei Lissabon batte er in dem Palacio de Bacalhôa des Städtchens Azeitão einen echt florentinischen villenartigen Landpalast geschaffen. Die kühl elegante Arbeit zu Toledo unterscheidet sich nicht wesentlich von den anderen Florentiner Werken desselben Meisters, nur die sechs Apostelstatuen, die sie schmücken, dürften nach seiner Abreise von einer fremden Hand ausgeführt worden sein. Der älteste Sohn des großen Kardinals Mendoza und der Doña Mencia de Lemos



Sebubert, Barock in Spanien

(Gemahl der Doña Leonor de la Cerdador, Erbtochter des Herzogs von Luis aus dem Königshause von Navarra) zog sich, in Ungnade gefallen, in das Schloß La Calahorra in der Sierra Nevada zurück, wo er seine durch Unparteilichkeit und absolute Sachlichkeit alle übrigen Werke weit übertreffende Geschichte der Reconquista schrieb. 1509-12 ließ er seine Burg von Genueser Künstlern umhauen. Äußerlich blieh sie ein typischer Feudalsitz von viereckiger Form mit Ecktürmen, doch birgt sie im Innern einen von einer doppelten Säulengalerie (unten Composita aus Breccien-Marmor, ohen korinthisch aus weißem Marmor, je 24 Säulen, in den Ecken Säulenbündel) umgebenen quadratischen Hof. Der aus der Genueser Baugeschichte bekannte Architekt Michele Carlone, Sohn des Battista Carlone, aus Scaria in Val d'Intelvi in der Diözese Como, war der Schöpfer dieses Baues. Seine Brüder Bernardino und Antonio standen ihm bei den meisten Arbeiten zur Seite. In Genua hatte er schon 1497 für Raphael de Fornari eine Marmorgalerie und 1503 mit seinem Bruder Antonio ein Portal für Cipriano Pallavicini an dessen Palaste Piazza di Fossatello ausgeführt und nach 1508 eine Altarkapelle in Sandomingo übernommen. 1509 reiste er nach Spanien. Ende des Jahres waren die Zeichnungen vollendet. Da aher der Bauherr wünschte, der Bau solle in einem Jahre vollendet sein, mußte man einen großen Teil der Details, Kapitäle, Basen, Gesimse in Genua und später in Carrara ausführen und die fertigen Werkstücke senden lassen. Künstler wie Lazzaro Pichenoto und Martin Centurione, sowie eine ganze Gesellschaft in Genua angeworhener lombardischer Bauleute und Steinmetzen (laut Kontrakt vom 6. Juni 1510) ließ man aus Genua kommen, so daß der Bau bereits am 1. September 1512 vollendet war. Da ein Genuese den Bau geschaffen und Italiener ihn ausgeführt hatten, zeigt er nichts von dem Ringen und der Zaghastigkeit der auf der Platereske sußenden Künstler; aber er blieh daher auch so gut wie ohne Einfluß für die Entwicklung der spanischen Kunst. Dazu liegt das Schloß in einer ziemlich abgelegenen Gebirgsgegend und war man ferner während der Jahre 1510-20 in Granada mit gotischen Monumenten vollauf beschäftigt. Bald aber hrach sich dort der neue Stil mit Ungestüm Bahn. Die Front des königlichen Hospitals nach dem Triumfo zu mit ihren vier reichen Fenstern schuf Juan Garcia de Prado; Felipe de Borqoña, sonst Felipe Vigarny aus Burgos genannt, wurde 1527 herufen, um den Retable des Hochaltars in der königlichen Kapelle zu entwerfen, und Maestro Bartolomé schuf sein einziges uns bekanntes Werk, das große Gitter (reja) ebendaselbst. Auch die Säulen des Hofes der Audienzia zeigen noch die dieser Zeit eigenen schlanken Verhältnisse.

lm Jahre 1526 hatte Karl V. seine Flitterwochen im 12. Palast Karls V. auf Alcázar zu Sevilla verlebt. Um der drückenden Hitze == der Alhambra == zu entgehen, kam er am 4. Juni nach Granada. Er weilte hier, im alten Kalifenschlosse, mit seiner jungen Gattin bis zum 10. Dezemher. Um den alten maurischen Palast als Sommerresidenz auch in Zukunft benutzen zu können, beschloß er, neben dem alten einen neuen Palast zu bauen. Außer der Freude an der wunderbaren Lage und dem herrlichen Klima war es vor allem die Begeisterung für die Pracht des Mudejarbaues, die ihn zu diesem Entschluß veranlaßte. Die Annahme, er habe wichtige Teile des Maurenschlosses wegen seines Neubaues zerstören lassen, und die daran geknüpften Verurteilungen dieses Vandalismus dürften ganz unberechtigt sein, da die früheren Schriftsteller in ihren Beschreibungen diese Teile der Alhamhra überhaupt nicht erwähnen. Es handelte sich also wohl nur um Neben- und Wirtschaftsbauten. Derselbe Kaiser, der dem Kapitel von Cordova hei seinem Einbau in die maurische Moschee den herben Vorwurf gemacht hat: "lbr habt gemacht,

was man üherall sieht, und zerstört, was einzig ist", dürfte sich schwerlich an künetlerisch hochstehenden Werken des älteren Stiles vergriffen haben. Doch bleiht es eine merkwürdige Fügung des Schicksals, daß dieser erste große Renaissancehau auf epaniechem Boden, ein vollendeter Cinquecentopalast, weder eine Anlehnung an die Grundformen des Alcázar noch auch an die heimieche Formensprache zeigt. Und doch stand gerade damals der Mudejar in höcheter Blüte, ließ sich die Familie der Riberae in Sevilla ihre Palasthöfe und Säle in diesem Stil erbauen, wurde das große Portal des Orangenhofes an der Kathedrale in Sevilla erneuert, ließ derselbe Karl V. noch zehn Jahre später in Toledo durch Covarruhias seinen plateresken Alcázar errichten. Die Schärfe, mit der hier die neuen Tendenzen auftreten, ergah sich aus den politischen Verhältniesen. Granada war seit ieher das Herz der Maurenherrschaft. Mit dem Kommen Karls V. hatten sich die Gegeneätze zwischen Besiegern und Beelegten verschärft. Schon 1501 hatte die Königin allen Häusern der Stadt die für die Maurenhauten hezeichnenden ajimeces, d. h. die gekuppelten Fenster mit Mittelsäulen verboten, Karl V. erließ gegen die Sprache, Trachten und Edelmetallkunet der Moriekos die härtesten Gesetze. Als etets hrauchharee Werkzeug eollte dem Könige auch hierhei die Inquisition dienen. Durch einen jährlichen Tribut von 80000 Dukaten lenkten die Moriskos damals zwar die Ausführung all dieser Gesetze ah, aber von einer Verwendung ihres vom Kaiser so hewunderten Stile, von einem Wetteifern mit ihrer alten Kunet auf einem neuen aber doch verwandten Gehiete konnte bei dem Neuhau natürlich keine Rede sein. Durch den Bruch mit aller epanischen Überlieferung in der Grundform und in der Formensprache spiegelt dieser vollendete Cinquecento-Palast den neuen Abschnitt der spaniechen Geschichte wider: die Großmacht hat sich zur Weltmacht entwickelt. Die Geschwindigkeit, mit der der Herrscher zu Werke gehen wollte, zwang ihn, eich hier in Granada in seiner eigenen Heimat nach einem Künstler umzusehen, und wieder war es ein Vertreter desselben Hauses Mendoza, das sich schon so oft als Trüger der spanischen Kultur hewährt, der Rat schuf. Der Militärgouverneur von Granada Don Louis de Mendoza, Marqués de Mondejar, Alkalde der Alhamhra, schlug dem Kaiser einen geschickten Mann vor, der einen heecheidenen Posten in der Militärverwaltung bekleidete (Escudero en la capitania) und die Geldstrafen heim Heer einzukassieren hatte (Receptor de peñas de soldado): Pedro Machuca. Karl V. ernannte ihn 1527 zum Maestro de las ohras del Alhamhra mit 100 Dukaten Gehalt und gah ihm direkt nehen dem Neubau eine Dienetwohnung. 1539 war das Holzmodell vollendet, und drei Jahre später sandte er dem Kaiser eeine auf mailandisches Papier gezeichneten Pläne. Zwei platereske Künstler Juan de Marquina (Universität 1531 und Kirche S. Andrés) und Bartolomé Ruiz (Kirche S. Matthias) etanden ihm ale Bauführer zur Seite. Während Francisco d'Hollanda (e. unter Nr. 48) ihn nicht unter den Architekten und Ornamentieten, sondern unter den Malern, und zwar in Zusammenhang mit Berruguete, deseen Arheiten im Chor von Toledo er ahgeschätzt hatte, aufführt, und Butron von ihm schreiht: "Machuca vivio en Granada fue gran Pintor y arquitecto; hizo en aquella Ciudad grandes ohras de Pintura y Architectura, y siguio la manera de Rafael", rühmt der Dichter Phi-lipps II. Vicente Espinel: "Mas que mucho, si el trueno incomparable Parte asolo de las del gran Monarca Del gran Machuca fahrica admirable . . . . " und Palomino sagt: "Floreció en Granada siguiendo la manera de Rafael." Die Annabmen, Berruguete oder Siloe seien bei dem Bau tätig gewesen, eind echon durch diese Aussagen der Zeitgenossen hinfällig. Von Machucas früheren Bauten und Bildern ist uns mit Ausnahme des Portals am Hospital de las Cinco Llagas ó de la Sangre in Sevilla nichts hekannt: man weiß nur, daß er einen Retahlo für die Kapelle des Collegio mayor real geschaffen und die Groteskenmalereien des

Julio de Aquiliés in der Estufa der Albanubra begutachtet hatte. Ob er seller je in Italien gewesen und dei Raffale studiert blat, ist nicht bekannt, whenchenlich ist jedoch, deß zwei Vertraufe des Kaisers, die wie wenige bei diesen in Gonden standen, und nut deene er sich doch sicher the seinen neuer Palest unterhalten hat, auf Machuca und sein Werk einen gewissen Einfuß ausgeüllt haben. Er waren dies der Venezinner Andere Navagero und der Naufüss Kleinense 'MI. Graf Baldassare Castiglione, der begeisterte Gönner Raffaels, der in seiner Verehrung für die Antike so weit ging, daß ihm die Italienische Renaisance nur als ein Zwitter zwischen der Plumpheit der Göttk und der römischen Kaiserzeit erschien. Machuca sehul einen großen, nunden, von donorler Stulenzeiter suuerbenen Bich.



um den er einen quadratischen Bau so gruppierte, daß die verbleibenden Zwickel für die Haupttreppe und Nebenräume verwandt wurden. während die eine Ecke des Quadrates eine große achteckige Kapelle einnehmen sollte (Abb. 11 u. t2). Er strebte also bei dieser Sommerresidenz dieselbe Vereinigung von Quadrat und Kreis an. die das Problem so vieler italienischer Villen gewesen ist. Denselben Gedanken batte Raffael in der Villa Madama im Auftrage Klemens' VII. ausgeführt. Vignolas kreisrunder Hof von Caprarola kommt hier, als viel später geschaffen und für einen fünfeckigen Bau bestimmt, nicht in Frage. Aber der Cortile von S. Pietro in Montorio, der Bramantes Tempietto umschließen sollte, war als Kreis gedacht. Ihn

wird der Künstler — oder zum mindesten Karl V. — wahrscheinlich gekaunt haben, da Kirche und Tempelchen Bauten Perdinands und Isabellas waren. Auch ist es nicht unmöglich, daß er sich an B. Peruzzis berdinnten, jetzt in den Uflzien beimülichen Erhuvurf zu einem Kloster angeleint hat. Die äußere Architektur zeigt einem großen zweigeschossigen toskanischen Palast, dessen unteren Geschoft gegnadett ist, während ists obere drecht Flüster an Treichen Dvalannten aggelieder Der Greichen Schauffer und der Schauffer und der Schauffer der Schauffer der Schauffer der Schauffer der Architektur des großen runden Hofes griff der Könstler als erster Spanier direkt auf die Antike zurück, indem er unmittelbar auf die Saulen (unten dorisch, oben ionischt den schattleckt gedewilden Architatva gele, welcher die finche, gamz



Abb. 12 Palast Karls V. auf der Albambra in Granada Hof (Nach Junghaendel-Garlitt)

glatte Tonne, das Gesims und die zweite Säulenordnung trägt. An diesem Hofe zeigt alles, besonders in der Verzierung der Umfassungswand, der Wahl der Kreisform für den Grundriß etc., das Streben nach Ruhe (Abb. 12). Den bildnerischen Schmuck der Tore sehuf der Architekt und Bildhauer Nicoló da Corte, der 1537



Abb. 13 Palast Karls V. auf der Albambra in Granada Fassade (Nach Junghaendel-Gurlitt)

aus Genus kam. Dieser, gehoren zu Cima am Luganernee, Sohn des Francesco die Gorte, scheint im Mailand studiert zu haben, dem er nannte sich acultyor den architectus mediolanensis. 1529 siedelte er von Savonna nach Genus üher. Sein frühebeste erhaltenes Werk im Genus ist das Portal des Palastes Salvago an der Piazzetta de San Salvago. Den oberen Teil des Südgortals begrann er am 28. Oktober 1538, doch sahr ist vor dem 29. Mai 1555 noch vor Vollendung der Arbeit. Als man Anfang der vierziger Jahre allem Anschein nach einem Besuch Karls V. auf der Alhambra erwartete, ließ Don Luiss de Mendoza, Marqués de Mondeign. von seinem Günstling Mochaez den Brunnen Karls V. auf der Alhambra unter dem Turme des Gefchiete schauen. Da aber Nicoli de Gorde die Steinen unter dem Turme des Gefchiete schauen.



Abb. 14 Brunnen Karls V. auf der Albambra in Granada (Phot. Garzén, Granada)

besorgte, ist anzunehmen, daß er und nicht Ilonso de Mesæ mit der Ausführung der Figuren und Ornamente betraut var. Hieraus eriklät sich der vollkommen italienische Charakter dieser höchst reizvollen Arbeit, die jetzt gehorsten und verwittert, überwuchert vom satligen Grün, einen der webmütig simmungswollsten Teile des verfallenden Burggartens bildet (Abb. 14). Die Medaillons stellen dar: Herkules mit der Hydra, Phrysos und Helena, Apollo und Daphne, Alexander, mit den entsprechenden Devisen: Non menorabitur ultra; Imago mystica honoris, A sole fugnate fugit, Non sutficit orbis.

Als Petro Mechoco 1550 starb, war das Schloß nicht annähernd vollendet, ihm folgte daat Schreiben vom 2. September 1567; sein Sohn Luis Mochous und nach dessen Tode 1579 Machucas Schwiegersohn Juan de Orea, jener Dombumeister von Granada, der sehon 1574 einmal nach Sevilla berufen worden war, um sein Gutachten über die Arbeiten an der Sala capitular abzugehen. Als er die Leitung übernahm, war das Erdgeschoß vollendet, das Obernahm, berügensch Scholendet, das Obernahm, war das Erdgeschoß vollendet, das Obergeschoß schon

weit fortgeschritten, doch machte der Bau nur ganz langsame Fortschritte, da mit dem Aufstande der Moriskos 1568 und später mit ihrer Vertreibung auch der jährliche Trihut wegfiel, von dem der Kaiser 10000 Dukaten für sein neues Schloß bestimmt hatte, so daß sein Sohn die Renten verschiedener Alcazare, wie z. B. Sevilla, hierfür anwies. 1580 ließ Philipp II. seinen Architekten nach Badajoz kommen, um ihm die Zeichnung vorzulegen. Nachdem Herrera einige geringfügige Änderungen "zur Erzielung größerer Eleganz" angehracht hatte, wurden diese genehmigt. Auf diesen Anderungen und Vereinfachungen heruht wahrscheinlich beim Portalhau der Kontrast der heiden Hauptportalgeschosse. Nach Oreas Tode 1583 (der Bau hlieb also von 1527-83 in den Händen derselben Familie) folgten der Reihe nach Juan de Corria, Herreras Freund Juan de Minjares (gest. 1599) und Pedro de Velasco, der 1617 Gibraltar befestigte und den hohen Damm daselhst ausführte (gest. 1621). Alle diese Architekten waren nur selten in Granada. Francisco de Potes kam 1623 nach Madrid, um Bericht zu erstatten. Das Gutachten des Juan Bautista Crescencio und Juan Gomez de Mora lautete dahin, er solle, da die Mauern bereits vollendet, den Palast decken. Infolge Bankrottes der Unternehmer unterblieb dies. Die von seinem Nachfolger (seit 1637) Bartolomé Fernandez Sechuga geplanten Ecktürme und das dritte Stockwerk waren schon am 14. Dezember 1625 von der Kommission unter dem Vorsitze des Juan Gomez de Mora verworfen worden. Nach seinen Zeichnungen kam nur die große Treppe zur Ausführung. Daß der Bau in seinem ruinenartigen Zustande noch nicht ganz zerstört ist, zeugt für die Güte der Ausführung wie für die Gunst des Klimas.

Mit dem immer siegreicheren Vordringen der ita-= 13. Die Vertreter der = lienischen Renaissance zuungunsten des italienischen Hochrenaissance nordischen Einflusses wurde es immer mehr Sitte. daß die Künstler im Mutterlande dieses Stiles ihre Studien machten. Der erste Künstler, üher dessen Beziebungen zu Italien wir genau unterrichtet sind. ist Alonso Berruquete, einer jener typischen Renaissancekünstler, die alle drei Schwesterkünste in gleichem Maße beherrschten. 1480 in Parades de Nava geboren, genoß er den ersten Unterricht bei seinem Vater Pedro Berruguete, dem Maler Philipps L Nach dessen Tode wandte er sich 1503 nach Florenz, konierte daselbst Michelangelos herühmten Karton zur Pisanerschlacht und ging 1504 mit seinem Lehrer nach Rom, wo er von ihm hei den Arheiten im Vatikan heschäftigt wurde und ihn auch Bramante mit Aufträgen bedachte. Nach Florenz zurückgekehrt, vollendete er ein von Filipo Lippi hinterlassenes Altarhild. 1520 wandte er sich wieder heim nach Spanien, reich an Bekanntschaften und Erfahrungen. Auf seiner Heimreise verweilte er einige Zeit in Zaragoza, wo er einen Retablo und ein Grabmal in Santa Engracia schuf und Damian Formente kennen lernte. Letzterer arbeitete gerade am Retablo mayor der Kathedrale in Huesca. Diese Bekanntschaft wurde nächst Michelangelo und Andrea del Sarto von großer Bedeutung für seine ganze Kunst. Heimgekehrt, ernannte ibn Karl V. zu seinem Kammerherrn, Hofmaler und Bildhauer und überhäufte ihn mit Aufträgen. Trotz gewisser im Nachahmen hegründeter Übertreibungen spricht aus seinen Arbeiten ein feines Empfinden für Massenverteilung und Eleganz. In den zehn Gesichtslängen seiner Menschengestalten hielt er sich aber noch streng an die antiken Verhältnisse. Die größte Arbeit, die wir von ihm kennen, ist die Epistelseite des Chorgestühls in der Kathedrale zu Toledo, deren andere Hälfte von Felipe Vigarny stammt. Ein ganz hervorragendes Können und Stilempfinden verrät ienes Portal, das im Hospital de San Juan Bautista de Afuera vor Toledo am Ende der den Hof teilenden Säulenkolonnade in die Kirche führt. Zwei kanellierte dorische Säulen auf reliefierten Postsmenten trsgen ein reiches, sehr weit ausladendes Konsolengesims. Dazwischen befindet sich eine überhöhte Rundbogenöffnung mit reichen Schlußsteinen und skulpierten Zwickeln. Auf dem Gesimse halten in der Mitte auf Löwen sitzende Krieger das Wappen des Kardinals, während an den beiden äußersten Enden auf dem Gesimse kleine Putten sitzen. Das berühmte Grabmal des Kardinal Tavera im Innern der Kirche dürfte aber erst von seinen Schülern oder seinem gleichnamigen Sohne stammen, da Berruguete, zwei Jahre nachdem die Kirche begonnen, 1561 zu Alcalá starb. Durch die vielen Aufträge hatte er sich ein großes Vermögen erworben, so daß er 1559 von Philipp II. die Herrschaft Ventoso unweit Valladolid erwerben konnte. Besonders rein und abgeklärt hat sich der Stil dieser Schule am Hofe des Kollegs der vornehmen Irländer in Salamanca gezeigt mit seinen an die lombardische Zierkunst erinnernden kandelaberartigen Säulchen, welche den Pfeilerarkaden vorgelegt sind. Durch Berruguetes Leistungen angeregt, ging auch Gaspar Becerra, geb. 1520 zu Baëza (Vater: Antonio B.; Mutter: Leonor Padilla), nach Italien und schloß sich dort, da Raffael schon tol, Michelangelo und Vasari an. Die vielen Altäre, die er in seiner Heimat schuf, zeigen ihn als einen ehenbürtigen Rivalen Berruguetes.

14. Die geistigen Führer der Nation, die Träger der spanischen Kultur

Eine der schönsten Schöpfungen der ganzen Epoche ist der Hof im Palast des Kardinals Francisco Nimenes (Jimenez) de Cisneros in Alcalá de Henares. Mendoza hatte sterbend diesen Franzis-

kaner, der seit 1492 Beichtvater der Königin Isabella war, als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Ganz im Gegensatze zu seinem lebenslustigen Vorgänger, vertrat dieser die unerbittliche Askese und Lebensverneinung; gleich ihm aber war er ein Mann der Tat, nicht der Worte. Von eiserner Strenge gegen sich selbst, in seinem Privatleben völlig makellos, wurde er zum Reformator der spanischen Kirche auf der mittelalterlich-katbolischen Grundlage. Zur Erreichung und Verwirklichung dieses Zieles sah auch er in einer Verschärfung der Inquisition das beste Mittel. Als Gegengewicht gegen Salamanca, dessen Hauptstärke die juristische Fakultät bildete, gründete er 1508 nach Pariser Vorbilde die "Complutum" genannte, vor allem Philosophie und Theologie pflegende Universität in Alcalá, sowie 18 dazu gehörige Kollegien und Konvente und vermachte dieser Universität sein ganzes Vermögen. Sein Werk war die von der Universität 1517-20 herausgegebene Complutensische Polyglotte, eine Bibelausgabe, die die hebräischen, griechischen und lateinischen Texte der heiligen Schriften erläuterte. Außerdem stammt von ihm der noch jetzt in der mozarabischen Kapelle zu Toledo im Gebrauch befindliche Rezo Mozárabe. Als Ferdinand der Katholische voller Bewunderung für die von Pedro Gomiel geschaffene Universität bedauerte, daß sie nur aus vergänglichem Material gebaut sei, entgegnete ihm Cisneros, um nicht vom Tode in der Ausführung seines Planes überrascht zu werden, habe er sich mit Ziegeln begnügen müssen, doch hege er die feste Zuversicht, daß die studierende Jugend einst dies ihr Asvl in Marmor neu erstehen lassen werde. 1517 starb er zu Roa bei Volladolid im Alter von 80 Jahren. Als Primas und Großinquisitor von Spanien und während der Unmündigkeit Karls V. Reichsverweser batte er 1509 Oran erobert.

Neben Ximenes überngte der Sohn des Erbauers von Calahorra, der Didakus Hurta do de Mendoza aus Granada, alle seine Zeitgenosen durch Gelbrasmakeit und Kunstsinn s., oben). Er war 1508 als Sohn des Statthalters Marqués de Mondejar geboren. Außer den für einen Mann von Rang nötigen Sprachen beherrsethe er das Latein, Arabisch und Griechiedt. Er war Kaufs V. Gesandter in Venedig (1538), sowie beim Konzil von Trient wie in Rom. Später zum Befehlshaber von Siena ermannt, um den Pagus zu bewachen und zu bedröhen, galt er sechs Jahre lang als Haupt der kaiserlichen Partei in Italien, ia fast als Vizekönig dieses Landes. 1555 kehrte er nach Spanien zurück. Infolge eines Streites mit einem Höflinge im Madrider Schlosse, der den Dolch gegen ihn gezogen und den er miteamt eeinem Dolche in den Hof hinuntergeworfen bahen soll, fiel er bei Philipp II. in Ungnade. Er zog sich nach Granada zurück und echrieb in dem Schlosee Calaborra eeine durch absolute Sachlichkeit und scharfe, schlagende Dialektik und Anschaulichkeit an Sallust und Tacitus erinnernde Geschichte des Krieges von Granada t568-70, die eo unparteiisch abgefaßt war, daß eie erst viele Jahre nach eeinem Tode gedruckt werden konnte (Madrider Ausgabe von 16t0 völlig verstümmelt, erst 1776 und 1795 in Valencia ungekürzt gedruckt). Als Lyriker gehört er der italienischen Schule an. Mit packend kühner Lebenswahrheit spiegelt der Lazarillo de Tormes das Sittenlehen seiner Zeit wider und wurde eo zum ersten, viel nachgeahmten Schelmenromane. Seine politische Stellung in Italien hatte Mendoza benutzt, in Venedig griechische Klassiker und Kirchenväter, eowie alle möglichen anderen Codicee zu erwerben. Aue der Bibliothek des Kardinals Bessarion hatte er eich andere abschreiben laseen, Auf dem Berge Athoe hatte er eich kostbare Handschriften, wie die des Geschichtschreibers Josephus Flavius und anderer Kirchenväter, verschafft, und Sultan Soliman batte ihm für irgend einen großen Dienst 6 Kieten Manuekripte gesandt. Diese Sammlung wertvoller Bücher und selteneter arabischer Werke überreichte er an seinem Lebensabende Philipp II. für den Escorial, woraufhin ihm erlauht wurde, nach Madrid zurückzukehren, doch etarb er schon nach wenigen Tagen, 1575. Eine ähnliche Bibliothek von 20000 Bänden hatte der Sohn des großen Kolumbue, Hernan oder Fernando Colon (geet. t2. Mai t539 im Alter von 62 Jabren) auf seinen wiederholten Reisen nach Indien in Begleitung seines Vaters bzw. seines Bruders, dann im Gefolge des Kaieers durch Italien, Flandern und Deutschland, sowie epäter durch faet ganz Europa und große Teile von Asien und Afrika zusammengebracht und dem Kapitel bzw. den Dominikanern von San Pablo sowie der Stadt Sevilla geschenkt, während Francisco de Medina (gest. 16t5) Münzen, Bilder, Druckeachen (darunter deutsche und italienische Kupferstiche und Altertumer) sammelte. Mit der Eroberung der Kolonien war Sevilla durch die alljährlich hier einlaufenden Silberflotten zu einem der ersten Weltmärkte, zur reichsten Stadt von Spanien gewacheen. Obgleich auch hier der Humanismus seinen Einzug gehalten, behielten die Wohnbäuser wie die ganze übrige Stadt den mauriechen Charakter bei: um einen blumenbepflanzten Hof mit Springbrunnen gruppieren sich die Räume, aber die innere Aueetattung zeigt einen selbst die Pracht dee Mudejar überbietenden Reichtum. Den Höhepunkt der Lebensfreude bildeten die Gärten des Alcazar. Tirso de Molina preist sie als Schule der Liebe. Die Fabeln von den Gärten dee Admet und Alcinous eeien hier keine Fabeln mehr: bier sei die Börse der Frauen. Eine charakterietische Erscheinung dieser Zeit ist der Augustinerprior Pedro de Valderama, der seine 14 Arbeitsstunden in Studiereu, Predigen, Regieren und Bauen teilte. In Málaga, Granada und Sevilla baute er Klöster, damit Gott auch ihm einst ein Haus baue. Das Haue dee Erzbischofs de Castro, gest. 1600, war der echöngeistige Brennpunkt. Hier verkehrten alle Gelehrten, Dichter und Künstler. Hernan de Herrera, el divino (1534-97), war der erste Stilist seiner Zeit; neben ihm etehen Pedro de Mexia (gest. 1555), und Baltbasar del Alcazar (gest, 1606), der witzigste Kopf seiner Zeit. Lope de Rueda batte ein volkstümliches Theater begründet. Juan de Molara (gest. 1571), Francisco de Medina (gest. 16t5), Gutirez de Cetina (gest. t560), Juan de la Cueva und Agote de Molina (1545-98) bildeten jenen um Sevillas Kirchenfürsten gescharten Kreis von Dichtern. Ein außerordentlich kriegerischer Geist erfüllt

ihre Werke, waren sie doch selher Soldaten. Neben all diesen sei der größte Gelehrte seiner Tage, Benito Arias Montano (geb. 1498), nur erwähnt. Ihm wurde nachgerühmt, daß er elf Sprachen heherrsche.

Noch mehr als dieser Bischof wußten natürlich die 15. Karl V. and Philipp II. Monarchen die ersten Künstler und Gelehrten um sich zu versammeln. 1516 folgte auf Ferdinand und Isahella ihr Enkel Karl I. (Karl V.), der außer den Kronen von Spanien mit Sizilien. Neapel, Mailand und den spanischen Kolonien der ganzen habsburgischen Erblande, der Niederlande, Burgund, Böhmen und Ungarn, auch die des Deutschen Kaiserreiches auf einem Haupte vereinte. Man mußte sich auf Weltpolitik einrichten, deren Vorhedingung die Vollendung der von Karls Vorfahren hegonnenen politischen wie geistigen Einigung des Landes war. Der dadurch mehr und mehr steigende Absolutismus und die vielen Gelder, die seine Kriegszüge verschlangen, machten ihn, der jetzt Spaniens höchster Stolz ist, bei Lebzeiten in seinem Lande sehr unbelieht. Die Aufstände der Kommunen in Kastilien und Valencia schlug er in hlutigen Kämpfen nieder und henutzte sie dazu, die ständischen und städtischen Rechte zu heschränken. Die Mauren hatten sich zwar im Kampfe gegen die Kommunen als treue Stützen der Krone gezeigt, aber sie hatten doch ihre Sprache und Sitten, kurz ihre Nationalität hewahrt. Als Karl V. auf der Albambra weilte, erließ er gegen sie jene herüchtigten Verordnungen, die ihnen nicht nur ihre Sprache, sondern auch ihren Glauben und ibre alten Gewohnheiten verboten. Gegen sie sollte jetzt die Inquisition losgelassen werden. Durch Bestechung der königtichen Visitatoren und einen jährlichen Tribut von 80000 Dukaten lenkten sie für den Augenblick die Gefahr von sich ab. Zu ihrer Bekehrung ließ Karl V. Schulen, Kollegien, Universitäten gründen, die er reich dotierte. Juan de Avila zog als Missionar durch das Land, seine Missionsgesellschaft wirkte bis zum Einzug der Jesuiten. Er war es, der die Universität zu Baëza gründete. Zunächst ließ Karl sich und der spanischen Krone auf alle Zeiten von seinem einstigen Lebrer Hadrian VI. die Großmeisterwürden der Kriegsorden vom heiligen Jakobus vom Schwerte von Calatrava und von Alcantara, sowie das Patronat aller Bistümer und kirchlichen Würden in Spanien ühertragen. Hiermit war die Macht der Kapitel gebrochen, da von nun an nicht mehr sie, sondern die Könige alle Bischöfe und kirchlichen Würdenträger und seit 1529 auch alle Erzbischöfe Spaniens zu ernennen batten. Der Dualismus von Staat und Kirche, auf dem die Einigung des Landes ganz wesentlich heruht hatte, wurde so zugunsten des Absolutismus geschwächt. Staat und Kirche durchdrangen sich zu einem untrennbaren Ganzen.

 flächlichkeiten in seinen hlendend geschriebenen, aber an Widersprüchen reichen Werken bedingten den gegen ihn einsetzenden Umschwung hei der Geistlichkeit und hei den Gelehrten. Vor allem war es der Vorwurf der Barharei, den er den Spaniern machte, der zu einer leidenschaftlichen Erhitterung führte: sie hätten ihr Blut für den heiligen Glauhen vergossen, anstatt Lucian und Euripides zu lesen. Der Kaiser selbst und sein Sekretär Alfonso de Valdés waren hegeisterte Erasmianer. Machiavellis Rat, der Fürst solle Frömmigkeit heucheln, wenn sie ihm fehle, hatte Karl heherzigt. Da die ganze spanische Verfassung und Macht der Krone auf dem katholischen Glauben heruhten, war er ein eifriger Förderer der Reinheit des Katholizismus und strenger Bekämpfer des Verderbens im Klerus. 1527 ließ er Rom durch seine Truppen plündern, den Papst Klemens VII. gefangennehmen und erst wieder frei, nachdem acht Tage lang die ganze Christenheit zu Gott gehetet. Gott möge dem Papste die Freiheit wiederschenken, die ihm zu gehen allein in der Hand des Kaisers liege. Des Kaisers vertrauter Sekretär Valdés veröffentlichte ein offiziöses Plaidoyer, das der Plünderung Roms in der Zerstörung Jerusalems ein anderes Gottesgericht gegenüberstellte und in der Schlußfolgerung: "Christus hat die Kirche gehaut und Kaiser Karl V. hat sie hergestellt" gipfelte. Um die Dispensationen durch den Papet (Appellationsinstanz) zu beseitigen, setzte er eine Nuntiatur (der Nuntius mußte Spanier sein) in Spanien durch. Um die Kirche von der Krone möglichst ahhängig zu machen, hesetzte er die ohersten Beamtenstellen mit Bischöfen, die silentiarii genannten Mitglieder der 1518 gegründeten königlichen Kammer hatten über die Besetzung der kirchlichen Stellen, sowie in allen Streitigkeiten über das kirchliche Patronat, Gnaden und Gerechtigkeit zu entscheiden. Die Macht dieser königlichen Behörde wuchs unter seinem Sohne: von ihr mußten fast alle päpstlichen Bullen wie etwas Verdächtiges geprüft werden. Auch hatte seit 1584 der König alle Streitigkeiten zwischen Bischöfen. Kapiteln und anderen kirchlichen Personen und Korporationen beizulegen. Den Widerspruch des Klerus und des Adels gegen seine Gelderpressung heantwortete Karl damit, daß er nur noch die Städter zu den Cortes berief, wodurch dieselhen fast alle Bedeutung verloren. Philipp II. ordnete auch den Provinzial-Konzilien trotz des Widerspruchs der Kirche einen königlichen Legaten hei, und als der Papst am 26. Januar 1585 die Unterschrift dieses königlichen Beamten zu streichen hefahl, hörten die Provinzial-Konzile auf. Ein Vergehen gegen den einen, die Grundlage der ganzen Verfassung hildenden Glauhen war ein Vergehen gegen sein absolutistisches Haupt, daher war Häresie nach Torquemada gleichzeitig ein politisches Verhrechen gegen Staat und Gesellschaft, das der Inquisition als dem obersten königlichen Gericht unterstand. Die Macht des vom König vorgeschohenen Großinquisitors sollte die Kirche schon sehr bald in ihrem Primas Ximenez, dem leidenschaftlichsten Verfolger aller Ketzer in den Niederlanden und England, fühlen. Den Vorwand hot die in seinen 1558 erschienenen "Erläuterungen zum christlichen Katechismus" enthaltene Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben. Der von ihm im geistlichen Range übersprungene Großinquisitor Melchior Cano benutzte aus Neid die durch dieses Buch gehotene Gelegenheit, seinen glücklichen Rivalen Bartolomé Carranza de Miranda (geh. 1503), genannt Ximenes, den Beichtvater Karls V., unter dem Verdachte, daß er der lutherischen Lehre anhänge, zu verhaften. Die Macht hierzu gab ihm ein von Philipp II. erlangtes päpstliches Breve. Es nutzte nichts, daß alle Kirchenfürsten und Autoritäten das Buch als fromm und katholisch approhierten, daß selbst die Päpste es in ihren Landen nicht verboten und dem Könige drohten, die Schrift motu proprio zu approhieren. Die stets wiederholte Antwort des Offiziums lautete: "Wollend oder nicht, habe er lutherisch gelehrt." Des Königs Verlangen, Carranzas Schriften auf den allgemeinen Index

zu hringen, oder den spanischen Index von dem für die römische Kirche geltenden unahhängig zu machen, wies das Konzil von Trient mit Entrüstung zurück und weigerte sich, irgend welch königliches Schreiben anzunehmen, solange die erzhischöfliche Würde im Primas gekränkt sei. Die Indexkongregation heschloß mit 10 Stimmen Mehrheit die Freigehung des Katechismus. Um Front gegen das absolutistische Kirchenregiment Philipps zu machen, der den Mönchen wohl die Hand küßte, sie aher, wenn sie nicht gehorchten, bängen ließ, verlangte das Konzil die Verweisung des Prozesses nach Rom. Es handelte sich bei diesem Kampfe schon lange nicht mehr um die Machtfrage zwischen Großinquisitor und Primas, König und Episkopat, nicht um hewußtes und unbewußtes, beabsichtigtes und unbeahsichtigtes Luthertum, es galt den Sieg der päpstlichen oder königlichen Souveränität. Carranzas Freund Azpilcueta setzte schließlich die Ernennung außerordentlicher päpstlicher Richter durch, die dem Papst über die parteiische, ungerechte Prozeßführung berichteten. Der Prozeß wurde nach Rom verwiesen und der Großinquisitor all seiner Ämter enthoben. Schließlich, nach siebenjährigen Verhandlungen, erfolgte am 14. April 1576 die päpsttiche Schlußsentenz. Der Kardinal mußte 15 Sätze abschwören und sollte 5 Jahre lang seines Amtes suspendiert in Rom lehen. Sein Buch wurde in allen Sprachen verhoten. Er starh kurz darauf, am 2. Mai 1576, nachdem er vom Papste Absolution erhalten. Wie einst Karl V. mit Waffen, so hatte jetzt Philipp Il. moralisch und politisch über Rom gesiegt. Der König, nicht der Papst, hatte die Reinheit der katholischen Kirche gerettet, die Macht des Klerus war für alle Zeiten in Spanien gehrochen. An die Stelle des konstitutionellen Bundesstaates war eine völlig absolutistische Monarchie getreten. deren Haupt die geistliche und weltliche Macht in sich vereinte.

Das Schicksal des Lutheraners auf dem höchsten Erz-16. Protestantismus bischofssitze von Spanien teilten die andern Lutheraner nach dem Vorbilde der Valdésianer in Neapel, jener um Roms herühmten Kanzelredner Juan de Valdés († 1541), den Verfasser des 1536-40 erschienenen christlichen Ahc und der Betrachtungen, sich scharenden aristokratischen Gemeinde, der außer vielen Bischöfen z. B. auch Vitoria Colonna angehörte. In langen hlutigen Kämpfen war Karl V. dem Siegeslaufe der Reformation entgegengetreten, um schließlich doch einen ihm verbaßten Religionsfrieden unterschreiben zu müssen. Den Traum seines Lieblingsdichters Acuña von dem glücklichen Zeitalter, wo die Welt Einen Herrscher, Ein Reich, Ein Schwert sähe, zu verwirklichen, war ihm unmöglich gewesen, "er konnte nicht weiter zu dem Zweck herrschen, den er für den einzig herechtigten, gottgefälligen, der Kirche heilsamen hielt".1) Den damit für ihn entwerteten Kronen entsagte er und zog sich am 3. Fehruar 1557 nach Yuste zurück, um ganz religiösen Übungen, seiner Liehhaberei und seiner gehrochenen Gesundheit zu leben. Nehenbei hatte er noch allen Souveränen Ratschläge von hier aus zu erteilen. Hier drang zu ihm die Kunde, daß sich selhst in seinem eigenen Lande unter den Augen des Offiziums in Valladolid und Sevilla Ketzergemeinden gebildet. Er hefahl sofort seinem Sohne, mit rücksichtslosester Strenge und Geschwindigkeit vorzugehen, damit das Übel nicht um sich greife. Sehr vorsichtig wurden durch Denunziationen und Scheinlutheraner die Namen aller Verdächtigen festgestellt, und alle irgendwie des neuen Glaubens Schuldigen erlitten, soweit es ihnen nicht möglich gewesen, aus dem Lande zu fliehen, bei den Autodafés zu Valladolid und Sevilla den Märtyrertod. So konnte Karl V. ruhig sterben mit dem Bewußtsein, daß dem Ketzertum in seinem Lande der Todesstoß versetzt worden sei.

<sup>1)</sup> Vgl. c. Ranke: Deutsche Geschichte V. S. 316 ff.

17. Die Folgen der Entdeckungen und Eroberungen für das Mutterand und seine Kunst

Im selben Jahre, in dem die katholischen Könige und Mendoza ihre Fahnen auf der Alhambra aufgepflanzt, war Kolumbus in Isabellas Dienste getreten. Die hiermit beginnende Ära der Ent-

deckungen und Eroberungen konnte nicht ohne Einfluß auf das Mutterland bleiben. Die von dem großen Genuesen und den katholischen Majestäten anfangs ideal gedachte Besitzergreifung der neuen, unbekannten Länder, "die Gott dem spanischen Zepter unterworfen, um sie auf ewig zu retten", artete bald in eine rohe Ausnutzung zur Gewinnung von Gold aus, zumal seitdem Hernan Cortez bzw. Pizarro Mexiko und Peru erobert hatten. Umsonst suchten die Dominikaner, an ihrer Spitze las Casas, die Indianer vorm Untergange zu erretten. Aber mit dem Goldregen, der dem in sich noch nicht gefestigten spanischen Volke mübelos in den Schoß fiel, kam auch das Verderben. Nach dem Gelde, das man in den Kolonien so leicht erwarb, nicht nach der schweren Arbeit im eigenen Lande, nach geprägter, vergänglicher Münze und nicht nach dem weit solideren Grundbesitze in der Heimat strebte die Jugend. Auf die heimischen Berufe begann man mit Geringschätzung herabzusehen; das Abenteurertum griff immer mebr um sich. Die heimischen Werte verloren ihren Wert. In allen Kreisen stieg der Luxus mit seinen Folgen, bis schließlich unter Philipp IV. die Einnahmen des Mutterlandes kaum noch ausreichten, um den Luxus des Hofes zu bestreiten. Die furchtbarsten Kontraste zwischen reich und arm bildeten sich aus. Damit verschwand aber auch die schlichtere Kunst eines wohlhabenden Bürgerstandes, die gerade den deutschen Städten ibr Gepräge gegeben hat. Der König, die Kirche und einige reiche Häuser sind es fortan, für die die spanische Kunst schafft. Dadurch wird ihr von Anfang an der Stempel außerlicher Prachtentfaltung aufgedrückt. Nur in Asturien, Katalonien und Valencia, die stets ein Zwischenglied zur nordischen Kultur bildeten, entstanden auch später noch reiche bürgerliche Wohnungen (Madrid s. unten). Als aber die Silberflotten von Feinden weggenommen wurden und die reichen Einkünfte aus den Kolonien wegfielen, sah man sich einem verarmten und verwahrlosten Lande gegenüber, das nur noch ein Schatten seines einstigen Reichtums war. Der Fluch des Goldes hatte die Nation zugrunde gerichtet.

18. Philipps II. Charakter In der Beurteilung von Karls V. Sohn, Philipp II., sind die Meinungen, ie nach der Parteien Haß und === und Kunstliebe ==== Gunst, sehr geteilt. Ganz Kind seiner Zeit, war er nicht besser, aber auch nicht schlechter als die Durchschnittsmenschen. Rücksichtslose, eiserne Strenge und zelotische Frömmigkeit waren bestimmend für seine unumschränkte Regierung. Selbst eine kleinliche, bureaukratische Natur. glaubte er vom Schreibtische aus die Welt regieren zu können, ohne den Schaden gewahr zu werden, den er durch kurzsichtige Verordnungen und Mißgriffe in der Besetzung der einflußreichsten Stellen anrichtete. Die über alle Lebensereignisse unerschütterlich erhabene feierliche Ruhe und boheitsvolle Würde (sosiego), die der Spanier von seinem Könige in erster Linie verlangt, entsprachen so sehr seinem innersten Wesen, daß er seine Gedanken nie durch ein unbedachtes Wort oder den Gesichtsausdruck verriet. Als nach der Seeschlacht von Lepanto der Siegesbote während des Gottesdienstes vor ihm im Chor des Escorial niederstürzte, winkte er ihm ab, bis der Gottesdienst vollendet sei; dann aber befahl er dem Prior, das Tedeum anzustimmen. Hinter diesem eisigen Hauch unnahbarer Majestät verbarg er eine gewisse Unsicherheit und Ratlosigkeit, einen Mangel an Tatkraft, die sich aus dem Gefühl ergaben, seiner Stellung trotz eisernen Fleißes nicht gewachsen zu sein. Hierauf beruht der große Einfluß, den sein Günetling und Staatssekretär Perez, lange der mächtigete Mann in Spanien, besaß. Neben der Ergründung dieser rätselbaften Erscheinung auf dem ersten Throne der Christenheit waren den Geschichtschreibern und Diplomaten jener Tage Philipps Liebhabereien viel zu unbedeutend, ale daß sie uns etwas darüber berichtet hätten. Und doch lag gerade in jenen ihnen lächerlich erscheinenden Kindereien Philipps Bedeutung für die Nachwelt, für die ganze Menschheit. Mit nur drei, vier Begleitern verließ er oft die Hauptetadt, um auf einem seiner Schlösser sich der Kunst zu widmen. Seit 1565 durften ihm dahin nicht einmal die Gesandten folgen, denn in Wahrheit ein "Freund der niedern, kleinen Leute", wollte er dann frei vom Adel wie der Diplomatie ganz ungezwungen mit Künstlern verkehren. Ein vertraulich freundschaftlicher Ton zwischen Monarch und Künstler war ja echon seit den Zeiten Philippe dee Guten und Jan van Evcke im Hause Burgund herkömmlich. Mit Tizian war Philipp als dreiundzwanzigjähriger Kronprinz zum erstenmal in Augsburg zueammengetroffen, nachdem er seine glänzende Rundreise durch Norditalien beendet, deren Höhepunkt die Mailänder Festtage bildeten. Wie es eein Vater getan, so feeeelte auch er den greieen Künstler an sich. Die große Bilderreihe ovidischer Verwandlungen und gesucht erotischer Stoffe, eowie die an Kriecherel streifende Höflichkeit (beso sue pies) des schon eiebzigjährigen Künstlers zeigen, wie hoch er die mit Gold gleichbedeutende königliche Gunst einechätzte. Neben Tizian verehrte Philipp vor allem Hollands großen Bildnismaler Antonis Moor. Ibn ganz für sich zu gewinnen, war sein heißester Wunsch. Aber der vor dem Officium gewarnte Maler rettete sich durch geechickte Flucht vor ihm drohender Gefahr. Der König mußte sich mit Alonso Sanchez Coello begnügen, der die von Tizian und Moor begonnenen Bilderreihen zu vollenden hatte. Natürlich konnte diesem "bundertäugigen Bureaukraten" auf dem Throne, der über alle Personen von Verdienet in seinen Landen Buch führte, der auffallende Frensdling in Toledo, Domenico Theotocopuli, nicht entgeben. Aber sein Bild für den Altar des heiligen Mauritiue mißfiel dem König so sehr, daß er wohl das Honorar zahlte, das Bild aber vernichten ließ. "Philipp II., gewiß kein Kenner im modernen Sinne, pflegte das Gute herauszufinden und intensiv zu genießen. Seinem Geschmack fehlte es nicht an Weitherzigkeit, er schwärmte für Tizianische Fabeln, für Hieronymus Bosch und für alttlandrische Triptychen und Tapisserien."1) Freilich konnte ihn theologischallegorische Gelehrsamkeit auch für die Erbärmlichkeit mancher Malereien blind machen, wie sein Lob für die Chorfresken Cambiasas beweist. Sein Interesse für die Architektur bekundete sich in der Wahl der von ihm gesammelten Stiche. Als er auszog, von Portugal Besitz zu nehmen, verweilte er in Merida 14 Tage, um unter Herreras Leitung die römiechen Ruinen zu besichtigen. Mit seinen Baumeistern pflegte er alle Angelegenheiten selber durchzusprechen. Pläne aller Staatsbauten befanden eich im runden Turm des Madrider Schlossee, wohin er eich in seinen Mußestunden zurückzog. Die Kirche de la Trinidad in Madrid soll er in seiner Jugend eelber entworfen und ausgeführt haben, was zum mindeeten sein reges Interesse und Verständnis beweist (vgl. hierzu das bei Juan de Valencia Gesagte).

<sup>1)</sup> Vgl. Justi: Philipp II. als Kunstfreund.

## ZWEITES KAPITEL

## Herrera und seine Zeit

19. Motiv zur Gründung des Escorial und seine Vor-

Das Motiv zur Gründung des Escorial hat man vielfach in einem während der Schlacht bei San Quentin von Philipp geleisteten Gelübde zu erkennen gemeint. Da Philipp II. aber niemals selber in San

Quentin gewesen ist, kann es sich hierbei böchstens um ein zur Gewissensbeutungung gegebenes Versprechen bandeln ich em beiligen Laurentius, dessen Kloster sein General beim Sturme zerstören mußte, für den Sieg ein neues, berrlicheres Kloster zu errichten. Außerdem dürften wohl der Wunsch, dem mächtigsen kann Manne der Welt — dessen letztem Willen gemäß — ein würdiges Grahmal zu errichten und eine auf außerordentlichem Kunstverständnis füßende echt königliche Baulust die Haupttriehfoder für die Gründung des Excori al gewesen sein. Alle künstlerischen und finanziellen Kritäte seinen Eckles wollte Philipp seinem Werbe dienstbur machen. Um diesen Bau kreisten seine Gedanken selbst in den sekwersten Stunden einer Aus vierzighingen unglücklichen Regierung. Ein Markstein steht das vollendete Werk jetzt da, zwischen der aus Halien eingeführten Ginquecento Dekoration und der auf klassischer Grundlage bewußt in dividuell schaffenden Kunst. Damit setzt das Barock in der spanjschen Kunst ein

20. Juan Bautista de Toledos Bauten Den ersten Entwurf schuf Juan Bautista de Toledo wahrscheinlich aus Madrid. Er hatte bei den ersten Künstlern Italiens, einem Perruzzi, Sansovino und

Palladio, studiert und war dann unter Michelangelo beim Bau von St. Peter in Rom tätig gewesen. Der haulustige Don Pedro de Toledo, Marquies de Villafranca, 1532—53 Vizekfonig von Neapel, ernannte ihn zum obersten Baubeamten seines Landes mit dem ehrenden Titel: Höndrachtekt Karls V. und überhäufte ihn mit Aufträgen. Die Strada de Toledo, viele Brunnen, die Iglesia de Santiago de in nacion Español in Neapel und vor allem der vorzügliche Palast in Purgel Indere seinen Namen weit über die Grenzen die Heimat zumück. Prau und Tobteh libb er eert, machem er sich in seiner neuen Beimat eingerichtet, nachkommen, beide ertranken bei der Überfahrt, und Toledo velro bei diesem Schiffbruch auch seinen ganzen Reichum. Als Direkton zu leiten. Das im Prado gelegene königliche Absteigequartier Retiro de San Gerónimo oder el cuarto viejo sollte er nach dem Muster eines schottischen Landhauses mit Galerien, Türmen, Lustgärten, Grähen etc., in dem einst Philipp 11. mit Maria der Blutigen glückliche Stunden verlebt, erweitern. Von hier aus pflegten die Könige oder fremde Fürstlichkeiten ihren feierlichen Einzug in die Stadt zu halten. Hierhin zog sich der Hof in Trauerfällen zurück, Um das Altarhaus des gotischen Klosters San Geronimo legte sich die königliche Wohnung. Toledo schuf, dem Bedürfnis entsprechend, je dreißig Zimmer für den König und die Königin. Der Holländer Petro Janson legte in den Teichen des Schloßgartens Spaniens erste Fischzucht an. Die erste große Aufgabe, vor die Toledo in seinem Mutterlande gestellt wurde, war das neue Schloß in Aranjuez. Nur wenig Punkte der Erde hat die Natur in einer verschwenderischen Laune so freigebig mit Wasser und Sonne gesegnet und gleichzeitig durch Hügelketten gegen raube Winde geschützt. Der unbeschreihlich üppige Pflanzenwuchs und der Wasserreichtum hatten schon früh die Maestros de la Orden de Santiago hierher gelockt. 1387-1409 erbauten sie sich ein üher zwei hölzernen Zugbrücken zugängliches Schloß in Form eines Vierecks. Die Tajoinsel diente als Garten. Später kauften die katholischen Könige diese Sommerfrische. Das Klima und die hequeme Lage machten sie zu einem Liehlingsaufenthalte Karls V. und Philipps II. Infolge des immer mehr sich steigernden Aufwandes und Umfanges der Hofhaltung wurde der Bau bald zu klein. Der König beauftragte daher seinen Hofarchitekten Juan Bautista de Toledo, im Süden des alten Schlosses einen Neubau zu errichten. um heide zugleich henutzen zu können. Am 10. Oktober 1561 wurden die Bauarheiten begonnen. Des Bauherrn Wunsche gemäß nahm man zuerst die kuppelbekrönte Real capilla publica für das Gefolge des Hofes in Angriff. An diese legt sich das Schloß an. Dem Künstler diente hierfür die Kapelle des Vatikans, an der er unter Michelangelo mitgearbeitet hatte, zum Vorhilde. Freilich sollte Bautista nicht die Vollendung des Baues erleben. Für den Kardinal Espinosa baute er in Martin Muñoz de las Posadas einen Palast mit Grabkirche, der aber erst 1572 vollendet wurde. Dieser Palast schließt sich mit seinen beiden Ecktürmen, dem mittleren Portalmotiv, das im Erdgeschoß vier dorische, darüher zwei jonische Säulen enthält, und dem großen, von einer zweigeschossigen Säulenarkade umgehenen Hofe eng an die überlieferte Alcazarform an. In Madrid hatte an der Stelle, wo der Palast Karls V. gestanden, dessen Tochter Doña Juana von Antonio Sillero den Konvent de las Descalzas Reales errichten lassen (Konvent 5. August 1559, Kirche 1564 vollendet). Die Fassade wird Toledo zugeschrieben. Bei bescheidenen Geldmitteln schuf er eine ansprechende, gefällige Architektur. Die ganze zweigeschossige Fassade wird durch dorische Pilaster in fünf Achsen geteilt und von einem Spitzgiebel mit Kugelaufsätzen bekrönt. In diesem Giehel sitzt über dem mittelsten System eine zweite Spitzverdachung, die von einer runden Öffnung durchhrochen wird. Das giebelbekrönte Portal mit seiner die dorische Pilasterarchitektur durchdringenden Einfassung ist ein Motiv, das später Vicenzo Scamozzi am Palazzo Corner de la Cà grande zu Venedig aufgenommen und reicher ausgebildet hat. Auf der seitlichen Umfassungswand steht der in Spanien gehräuchliche Glockengiebel. Toledo bekundet sich hierdurch als geschickten Michelangeloschüler, freilich ohne starke Eigenart.

Nach diesen Vorarbeiten ward er vor eine der schwersten Aufgahen, die ie einem Architekten beschieden gewesen, gestellt:

21, Das Bauprogramm und der erste Abschnitt der Bau-= geschichte des Escorial = El real sitio de San Lorenzo el Real del Escorial de la Victoria sollte in sich Kirche, Grabmal, königlichen Palast, Kloster, Seminar und Museum mit allen nötigen Nebenanlagen vereinen,

Er sollte die sterblichen Reste des einst mächtigsten Mannes der beiden Welten bergen, der, durch freiwilligen Verzicht auf alle Macht und allen Glanz vom höchsten Throne der Christenheit aus der Welt eine ernste Tat-Predigt von der Hinfälligkeit alles Irdischen gehalten hatte. Von hier aus wollte der unerbittlich selbstherrliche Papst-König Philipp II. in mönchischer Zurückgezogenheit und Askese die Welt regieren. Juan Bautista de Toledo bewältigte das ungeheure Bauprogramm, indem er in die Achse die Grab- und Denkmalskirche mit einem Vorhof und der Wohnung des Königs legte. An diesen Kern schmiegt sich rechts der Konvent mit allen kirchlichen Nebenräumen, links der königliche Palast für das Gefolge mit den jetzt als Kolleg verwandten Wirtschaftsräumen. Dem Bau ist die rechteckige, von Toledo, dem Prado etc. her schon bekannte Alcazarform mit ihren vier Ecktürmen zugrunde gelegt. Aus dem viereckigen Mauerkörper springen nur an der Ostseite die niedriger gehaltene königliche Wohnung und beiderseits an der Kirche die beiden Kirchtürme hervor. Um die durch das Raumprogramm bedingten verschiedenen Gesimshöhen zu vermitteln, ordnete der Baumeister in den vier Frontachsen seines Holzmodelles je einen nur wenig vorspringenden Turm an. Die Grundrißanlage ist so klar und geschickt, daß man die Pläne bald dem Galeazzo Alessi oder Vianola, bald dem Vicencio Dante oder Luis de Fox hat zuschreiben zu müssen geglaubt. Der Franzose Luis de Fox dürste aber kaum in Frage kommen, da er ein einfacher Maurermeister gewesen ist und sein Name in den Bauakten überhaupt nur einmal wegen der Wasserleitungsarbeiten genannt wird. Nachdem er sich unter dem Lombarden Juanelo Turriano aus Cremona († 13. Juni 1575 in Toledo), dem Uhrmacher Karls V. und Philipps II., beim Bau (1565-86) jenes berühmten Hebewerkes, das einst den Alcázar von Toledo mit Wasser aus dem Tajo versorgte, bewährt hatte, war er als Ingenieur, nicht als Architekt, nach dem Escorial berufen worden. Auch die Überlieferung, Bernardino Martirani, der Intendant der königlichen Bauten, habe sich nach Italien begeben und von den berühmtesten Architekten. darunter Galeazzo Alessi, Pellegrino Tibaldi und Andrea Palladio 22 verschiedene Entwürfe fertigen lassen und darauf Vignola beauftragt, diese Ideen zu einem neuen Ganzen zu verschmelzen, entbehrt jeder Beglaubigung. Infolge der Größe und ernsten Bestimmung des Baues suchte Toledo nicht durch Schmuck, sondern durch geschickte Massenkomposition zu wirken. Der heilige Laurentius, der Schutzpatron des Escorial, ist ein einfacher spanischer Soldat gewesen, der auf dem Rost den Märtyrertod erlitten hat. Daher hat der Volksmund behauptet, dem Grundrisse sei die Form eines Rostes zugrunde gelegt, dessen Handgrift die königliche Privatwohnung bilde. Die Annahme, daß dergleichen uns spielerisch erscheinende Gedanken bei einem so großen Werke mitgesprochen hätten, ist meines Erachtens in das Gebiet der Fabel zu verweisen, wenn auch nicht ausgeschlossen, da ja selbst Berninis erste Entwürfe für den Petersplatz diese von der unsrigen abweichende Kunstauffessung zeigen. - Drei Jahre lang zogen sachverständige Geologen, Architekten und Steinhauermeister im ganzen Lande umher, um einen geeigneten Platz für den Bau ausfindig zu machen. Die Vereinigung von Wasserreichtum, gesunder Luft und ausgiebigen Steinbrüchen bestimmten schließlich zur Wahl einer Stelle im Real de Manzanares an der Grenze Neu-Kastiliens. Hier hatten früher Eisenhämmer gestanden, von deren Schlackenhalden man den Namen Escorial ableitet, 1561 teilte Philipp II. seinen Plan, hier Schloß und Konvent zu errichten, dem Hieronymitenprior mit. Am 28. März 1562

Schubert, Barock in Spanien

erschien er selbst auf der Baustelle, und schon am 23. April 1563 konnte man den Grundstein zum Konvente und am 20. August zur Kirche legen. (Der König selbst war hierhei zugegen.) Dem Toledo stand bei der Ausführung als Präfekt der Fahrica, Oherhauführer (Bauleiter) und Schloßbauptmann ein Dominikaner aus Toledo, Fray Antonio de Villacastin, zur Seite. Fray Antonio stammte demnach aus Villacastin. In Toledo erlernte er das Fliesen- und Azulejos-Legen mit all den in der epäteren Zeit ühlichen komplizierten Verschlingungen, nehenbei erwarh er sich die für einen Baumeister nötigen praktischen und technischen Kenntnisse. Er trat dann als Mönch in das Hieronymitenkloster zu Sisla. Des Kaisers Zelle und Wohnung in Yuste waren seine ersten Arbeiten. Von hier aus wurde er zum Escorial berufen, dessen Vollendung er noch gesehen hat. Viele dem Ritue entsprechende Verhesserungen der Pläne sollen von ihm etammen. 1568 baute Fr. Antonio nach Llaguno y Amirala II, S. 152 die allgemein Francisco de Villarerde zugeschriebene Sakristei des Benediktinerklosters S. Claudio in Leon in den vornehmen Formen (dorisch) des Eccorial. Er starh 1603 im Alter von 93 Jahren. In allen praktischen, technischen Fragen war er seinem Vorgesetzten Toledo und dessen Nachfolger unhedingt überlegen. Durch Tatkraft und Festigkeit gewöhnte er sehr hald die zahlreichen Arheiter, die vor allem aus der zähen, eigenwilligen Bevölkerung Navarras und der haskischen Provinzen stammten, an Pünktlichkeit und echnelle Arbeit, wie er überhaupt während der ganzen Bauzeit darauf hedacht war, durch neue Verfahren das Fortschreiten des Werkes zu heschleunigen. Als Toledo ihn hei der Grundsteinlegung aufforderte, mit Hand anzulegen, sagte er: "Legt Ihr nur den ersten Stein, ich spare mich für den letzten auf." Er sollte recht hehalten, denn Juan Bautista de Toledo starb ganz unerwartet am 19. oder 16. Mai 1567. Er wurde in der Pfarrkirche Santa Cruz in Madrid begraben. Sein Tod rief allgemein die größte Bestürzung hervor. Schließlich fand man in seinem langjährigen Schüler und Gehilfen Juan de Herrera nicht nur einen ehenbürtigen, sondern weit geistvolleren Nachfolger, der berufen war, dem Kunstschaffen jener Zeit das Siegel seiner alle Mitlebenden weit üherragenden Persönlichkeit aufzudrücken, dem Reiche Philipps II, die künstlerische Physiognomie zu verleihen.

22. Juan de Herreras Leben und Stellung als oberster

Juan de Herrera wurde um 1530 zu Mohellan im Tal von Valdaliga in der Provinz Asturias de Santillana Baubeamter des Landes mai Tal von Camargo hei Santander, war mit Maria im Tal von Camargo hei Santander, war mit Maria

Gutierrez de la Viga vermāhlt. Schon sein Großvater, Ruy Gutierrez de Maliaño de Herrera, stammte aus einem vornehmen Geschlecht. Ein Vetter deseelhen war Geistlicher. In Valladolid studierte Herrera his 1548 Humanidades (Latein) und Philosophie. Im Gefolge des Prinzen Don Felipe kam er nach Brüssel, wo er drei Jahre lang Architektur und andere "ciencias exactas" studierte. Da das Tal von Valdaliga, ähnlich wie die Täler von Carona und die des Monte Rosa in Norditalien, eine traditionelle Künstlerwiege war, erwachte die Neigung zur Architektur früh in ihm, so daß er schon mit gewissen Vorkenntnissen nach Brüseel gekommen war. 1551 kehrte er nach Spanien zurück und folgte 1553 als Soldat dem Prinzen bei dessen Feldzügen nach Italien, wohei er sich durch Tapferkeit und Geschick in seinen Anordnungen auszeichnete, so daß er zur Leibwache Karls V. befohlen wurde. 1556 kam er mit seinem Kaiser nach Spanien und hegleitete ihn in der Leihwache nach Yuste, wo er ihm bis zum Tode zur Seite stand. Kurz nachdem Juan Bautista de Toledo aus Italien nach Madrid herufen worden war (1559), trat er bei ihm in die Lehre. Luis de Cabrera hetont, daß er trotz seines schon vorgeschrittenen Alters binnen kurzem alle so weit überflügelt habe, daß er den alten Meistern gleichgekommen sei (que igualó á los antiguos). geometrischen Zeichnungen für ein von der Universität in Alcalá de Henares 1562 herausgegebenes Buch lenkten zuerst die allgemeine Aufmerksamkeit auf ihn, Auf Vorschlag seines Lebrers Toledo berief ibn der König am 18. Februar 1563 zu dessen Gehilfen beim Escorial mit nur 100 Dukaten Jahresgehalt. Am 14. März 1567 wurde dieser Gebalt auf 150 Dukaten gesteigert und festgesetzt. daß Herrera vom 1. Januar 1568 an 250 Dukaten erhalten solle. Als am 19. März 1567 Juan Bautista de Toledo vom Tode ereilt wurde, übernahm Herrera den Bau ohne irgendwelchen Titel oder Gehaltsaufbesserung. Durch seine unbedingte Ehrlichkeit und strenges Pflicbtgefühl erwarb er hald das allgemeine Vertrauen und Achtung. Zunächst wurde ihm im Escorial eine andere Wohnung eingeräumt, als Toledo innegebabt; dabei befabl der König am 28. August 1571 ausdrücklich, man solle alles so einrichten, wie es Herrera bequem sei und er es für seine Zeichnungen verlange. Er arbeitete die sämtlichen Pläne für den Bau, auf der Baustelle weilte er aber nur, so oft es die Ausführung erheischte. Er wurde zum vollkommenen Hofarchitekten Philipps II., der alle königlichen Bauten zu entwerfen oder wenigstens zu verbessern batte; auch alle übrigen bedeutenden Bauten des Landes mußten seiner Beurteilung unterhreitet werden. Von dieser Bestimmung scheinen nur, der Macht der Domkapitel entsprechend, die kircblichen Bauten befreit gewesen zu sein; denn beispielsweise prüfte Herrera die Pläne für die Katbedrale in Salamanca erst auf eine ausdrückliche Aufforderung des Kapitels vom 31, August 1588, sowie vom 17. Dezember desselben Jahres hin. Andererseits wird uns herichtet, daß unter Philipp III. im Jahre 1617 das Colegio de la Compañia de Jesus zu Alcarez wieder niedergerissen werden mußte, da es ohne königliche Erlaubnis begonnen worden war. Die Arbeiten an diesem Bau durften erst 1647 unter Philipp IV. wieder aufgenommen werden. Immer mehr wuchs dadurch Herreras Einfluß auf die Kunst, immer mehr wurde er in allen Bausachen die rechte Hand seines Monarchen, der nichts entschied, ohne es mit seinem Bauten-Minister vorher besprochen zu baben. So schreibt Philipp z. B. am 16. Oktober 1571; "El memorial que enviásteis de Pedro de Tolosa, aparejador de la cantaría, sobre cosas de esa fábrica, he visto y va respondido en otro por Juan de Herrera y firmado de su nombre", und am 26. September 1574 antwortete er: "A lo de la pieza alta, que ha de servire de la sacristía al coro de la iglesia os responderé . . . que ahora no puedo por estar Herrera en Toledo con quien lo tengo de tratar y mostrarle la traza. Fremde beschenkte Philipp II. auf das verschwenderischste mit Gold, seine eigenen treuen Diener vergaß er sehr oft zu belohnen. Zehn Jahre lang leistete sein oberster Baubeamter alles dieses für einen Jahresgehalt von 250 Dukaten, der 1567 dem Gehilfen Bautistas bewilligt worden war. Schließlich forderte er vom König. was er ihm geopfert, indem er ihn offen seinen Schuldner nannte. Am 18. Februar 1577 bewilligte Philipp ihm 800 Dukaten, und zwar 400 für die Arbeiten am Alcázar in Madrid und 400 für die am Escorial. Hierdurch verlor er aber die Vergünstigung, die er als königlicher Beamter aus der Real Casa bezogen, mit Ausnahme des Arztes, der Medizinen und der Dienstwohnung. Etwas später wurde er aposentador de palacio (Hofmeister), und endlich am 1. Januar 1587 gewährte ibm der König, wenn auch nur ungern, tausend Dukaten Jahresgehalt auf Lebenszeit aus den Salinen von Cuenca.

Herreras Ehe mit Maria de Alvaro blieb ohne Kinder. Nach ibrem Tode übernabm er das Patronat über verschiedene Kaplaneien und Gedächtnisstiftungen für Waisenkinder, die seine Schwiegereltern, Pedro de Alvaro und Elvira Ortiz de Ibargen, hinterlassen hatten. Er eribe von seiner Gattin einige Güter. Mit 51 Jabren (Ehnd 1654) vernählte er sich ein zweites Mal mit Doña Ines de Herrera, einem blutjungen, armen Mädchen aus eeiner Verwandtschaft. Für deren Auesteuer setzte er 2000 Dukaten aus. Ihr Vater, Marcos de Herrera, besaß jene Casa de Malieño, von der auch Herrera abetammte. Nach dreijähriger Ehe ward ibm eine Tochter, Dona Lorenza, geboren, die schon nach drei Tagen schwer erkrankte und wahrscheinlich bald verstarb. Herrera war sein ganzes Leben lang zart und gebrechlich, so daß es ihm unmöglich war, die Bauten persönlich zu leiten. Selbst die Zeichnungen mußte er im Alter immer mehr seinen Schülern überlassen. Vor allem etand ihm Francisco de Mora zur Seite, der nach eeinen Angaben und unter seiner Leitung eeit 1587 alle Zeichnungen für den Alcazar in Segovia, seit 1589 für den Escorial, seit 1591 für den Alcazar in Madrid fertigte. 1593 übergab ihm sein Lehrer völlig die Bauten im Escorial. Herrera starb am 15. Januar 1597. Schon am 6. Dezember 1584 hatte er sein Testament gemacht, welchee bestimmte, man solle seinen Körper in der Parochialkirche San Nicolas in der Gruftkapelle des D. Juan Menendez de Sotomayor alcaide de Agreda beisetzen und nach acht Monaten von da in die Kirche von San Juan de Malisño im Tal von Camargo bringen, woselbst sein Großvater Ruy Gutierrez de Malisño de Herrera und dessen Abnen ruhten. Da sich hier aber keinerlei Inschrift befindet, ist wohl anzunehmen, daß sein Körper in San Nicolas verblieb. Herreras Bild haben uns eine Plakette 1) aus dem Jahre 1578 und der noch zu seinen Lebzeiten erschienene allegorische Stich des durch seinen Schüler P. P. Rubene unsterblichen Octavio Van-Veen überliefert.

23. Herreras Grundriss- und Aufrissänderungen der Gesamt-= disposition des Escorial =

Kaum hatte Herrera den Bau des Escorial auf Grund des von Toledo gefertigten Modells über nommen, als die Bautätigkeit unterbrochen werden mußte. Bautistae Entwurf genügte den bochfliegen-

den Plänen des Königs nicht mehr, er verlangte in dem Teil des Konvente die doppelte Anzahl Wohnungen, und zwar für mindestens 100 Mönche. Nachdem man lange hin und her gestritten, ob er einen ganz neuen Entwurf aufstellen oder gar ein neues Kloster bauen solle, ging echließlich Fray Antonio de Villacastins Vorschlag durch, Herrera solle die Höhe des Baues verdoppeln, vorausgesetzt, daß es die Fundamente tragen könnten. Der stattlicheren Wirkung halber beschloß man, im ganzen Bau dieselben Geschoßhöhen anzuordnen und die Gesimse in ein und derselben Höhe rings um das Gebäude herumzuführen (Abb. 15). Die in den Fassadenachsen von Toledo angeordneten Türme waren bestimmt, die verschiedenen Geschoßhöhen zu vermitteln. Herreras neuer Entwurf ließ sie weg, da sie nun diese ihre Bestimmung verloren. Nur an der Südseite, mit der Bautista den Bau begonnen, ließ Herrera das Turmriselit als eine echwache Mittelvorlage bestehen, die sich im Hauptsims verkröpft. Die Raumanordnung war durch Juan Bautistas Entwurf in den Grundzügen gegeben. Inwieweit diese Plane von Herrera dem neuen Bauprogramm entsprechend umgearbeitet und erweitert worden sind, inwieweit ein neuer Plan den Arbeiten zugrunde gelegt worden ist, läßt sich schwer sagen, da die Bauzeichnungen und Pläne zwar heim Brande des Alcazar von Madrid 1734 gerettet eein sollen, aber nachträglich verschwunden sind. Nach Vollendung des Escorial ließ Herrera Revisionszeichnungen anfertigen, und zwar Grundrisse, Schnitte und wichtige Details des Tempels, des Kloeters, des Altars und des Tabernakels, 1587 wurden sie von Pedro Peret graviert und veröffentlicht. Auf diesen Stichen fußen alle späteren Drucke. Die Originale sind in die königliche Kammer gekommen, aber dort verschwunden. Man darf das Werk, wie es jetzt steht, wohl als das fast ausschließliche geistige Eigentum Herreras betrachten,

<sup>1)</sup> s. Ponz: V. p. E. II, S. 27.



Abh. 15 Escorial Südfront (Nach einem Stich im Atlan Blaviana)

Der Grundriß (Abb. 16) teilt sich in zwei parallel zur Hauptfassade gezogene Streifen, die von drei rechtwinklig dazu gerichteten durchschnitten werden. Von den zwei ersteren enthält der westliche von Nord nach Süd das Kolleg, den großen Vorhof mit Portikus und den eigentlichen Konvent, der andere den königlichen Palast



, 16 Escorial Grandrib (Nach Petrus-Perret)

für das Gefolge mit den nötigen Nebenräumen, die Gedächtniskirche und den großen Klosterhof, um den sich die Sakristeien, Refektorien, Haupttreppe und alte Kirche (von Toledo) gruppieren. Auf der dem Berge abgekehrten Seite ragt aus diesem Streisen in der Achse die Capilla mayor (der Raum für den Hochaltar) weit hervor, an die sich rings herum die nur zweigeschossige Wohnung der königlichen Familie anschmiegt. Betrachtet man die drei rechtwinklig hierzu gelegenen



Abb. 17 Escorial Gesamtansicht

Streifen, so verteilen sich die obigen Räume folgendermaßen: der mittelste Streifen enthält den Torbau (in dem sich die Bibliothek befindet), den großen Vorho, die Gedächtinskirche mit Pantheon und die königtiche Privatvohnung. Den södlichen Streifen nimmt der Konwet mit allen seinen Nebenfaumen ein, im nördlichen liegt das Kolleg und der königtiche Palast für das Gefolge. An der Ost- und Södseites sind dem Bau große Terrassen und Gartenanlagen und der ausgedenten Park vorgelagert; an der West- und Nordseite trennt hin ein breiter Vorplatz von den hin umgebenden, weit niedirgeren Wirtschaftsbauten und Beannten-wohnungen. Dieser an der Westseite 33 m, an der Nordseite 35 m breite Vorplatz wird durch eine hohe, von Kugein bekründe Bristung von der Straße gertrennt an der die niedirgen Webenderbeit Bigen. Der Plats wird durch ein hohe, von Kugein bekründe Bristung von der Straße gertrennt an der die niedirgen Webenderbeit Bigen. Der Plats weit deutschaft gefolgen der Verbied von der Verbieden der V

Der Escorial liegt am Ende der weiten Madrider Hochebene, am Fuße des mächtigen, kahlen Guadarramagebirges. Der Architekt mußte zu der großartigen Natur dieser gewaltigen Granitfelsen ein Gegengewicht schaffen. Als Material benutzte er den grauen Granit der Umgebung. Die Dächer sind mit Schiefer gedeckt, so daß sich Natur und Kunst farbig vereinen. Herrera verzichtete auf allen Schmuck und Gliederung und überließ die Wirkung den aus meisterlicher Massengruppierung sich ergebenden außerordentlich feinen Umrißlinien. Als ruhige Linie ziehen sich die Haupt- und die Gurtgesimse um den ganzen rechteckigen Bau in gleicher, ununterbrochener Höhe, nur an den Ecken von Türmen überragt. Die exzentrischen Turmhauben weisen nach dem Schwerpunkt der ganzen Anlage der Kirche mit ihren höheren Fronttürmen und der alles überragenden Kuppel (Abb. 17). So vereinte Herrera die Grundform des altspanischen Herrensitzes, des Alcázar, mit der mittelalterlich christlichen Kathedrale, schuf er das Symbol für das kirchlich selbstberrliche Regiment des asketischen Papst-Königs Philipp II. Die niedrigen Nebenbauten bilden den Übergang vom Königsschloß zum Ort, zur Natur, den Vorhof zum höchsten Tempel des Absolutismus. Fünf Reihen Fenster mit ganz glatter Umrahmung beleben in monotoner Folge die ruhigen Umfassungswände. Zwischen dem dritten und vierten Fenster zieht sich das Gurtgesims entlang. Nur die Nordfassade wird durch glatte, senkrechte Lisenen gegliedert. Die Hauptfront liegt nach Westen. Aller Schmuck des Äußern konzentriert sich auf diese eine Front. In ihr liegt das Hauptportal (Abb. 18) und zu beiden Seiten die Eingänge nach dem Kolleg und dem Konvent. Ein mäcbtiger, zweigeschossiger, das Hauptgesims hoch überragender Portalbau, mit riesigen dorischen und ionischen Säulen, einem Spitzgiebel und der Kolossalstatue des Heiligen geziert, der den einzigen Schmuck dieses ganzen Steinkolosses bildet, beherrscht die ganze Front. Die beiden Seitenportale nach dem Konvente und dem Kollege, die nur durch glatte Wandlisenen, Dachgiebel und ein großes Rundbogenfenster über der Türe betont sind, können neben diesem überwältigend großartigen Effekt naturgemäß nur wie kleine Tupfer wirken. Der Aufrißgedanke des Hauptportalbaues ist äußerst einfach. Auf niedrigem, eine Elle hohem Sockel tragen acht riesige dorische Halbsäulen ein Triglyphengesims, dessen Oberglieder und Balkenköpfe dem Hauptgesims des ganzen übrigen Baues entsprechen. Die mittelste breite Achse enthält das große, rechteckige Hauptportal, darüber ein großes Fenster, zu dessen beiden Seiten je ein Rost auf das Martyrium des Schutzpatrons hindeutet. Die übrigen schmäleren Rücklagen sind durch Recbteck- und Rundbogennischen sowie Fenster belebt. Darüber erhebt sich auf boher, über den Säulen vorgekröpfter Attika ein zweites ionisches Geschoß. Vier große Saulen tragen einen Spitzgiebel mit Kugelaufstatzen; die Rücklagen eind durch zurückgestate Felder, das königliche Wappen und eine Nieche hebelt. Von hier aus größt den Eintretenden Juan Bautiete Moneyres Kolosushtatue des ale Diskonus gekleichet ne hil ge en Laurentius, der sieh, ein Bueh in der Linken konus gekleichet ne hil ge en Laurentius, der sieh, ein Bueh in der Linken haltend, mit der Bechten auf den Rost stützt. Seitliche Anlaufe hilden eine Überführung für dieses Geschoft nach der Attika, über der im henktigen, kugel-

Str.

iline

M-c

eid-



Abb, 18 Escorial Hauptportal (Phot. Huerta, Madrid)

tragenden Pyramiden die vier äußersten Seiten des Endgeschosses ausklingen. Dieser ganze dekorative Portalgiebel erhalt eine weitere Betonung und Rückendeckung, ja Daseinsberechtigung durch einen langgestreckten, zweigeschossigen Aufbau mit stellem Satteldach (62,40 m lang, 8,90 m hoch bis Gesims), durch den der Kulissencharakter des Ganzen wesenlich gemildert wird. Durch die majestätische Pracht dieses überwältigend wirksamen Portales ist der Eintretende in wärdiger Weise auf das Innere vorbersielt.



Abb. 19 Patio de los Reyes (Phot. Lacoste, Madrid)

24. Der Patio de los Reyes

Mit drei Bogen öffnet sich das Vestibül nach dem Patio de los Reyes, dem Vorhof der Kirche (Abb. 19). Er ist ein langgestrecktes Rechteck, an dessen dem Eingang gegenüberliegender Schmalseite sich die Kirche befindet. Dieselbe herbe Architektur, wie im Äußern. Nur das der Rustika ähnliche rauhe Korn des Äußern

ist hier vermieden, indem der Stein gekrönelt und nicht wie dort nur gestockt ist. Die Wände zeigen dieselhe Anzahl von Fensterreihen, die ehenso wie im Außern glatt umrahmt und mit üherstehendem Sturz und Sohlhank versehen sind. Die vierte Fensterreihe steht auf dem Gurtgesimse. Je zwei Fenster sind durch zarte scharrierte Wandlisenen zu je einer Achse vereinigt. Ein kräftiger Konsolensims bekrönt die schmucklosen Wände. Auch hier wieder dasselhe Streben wie im Äußern; das Zusammenfassen der ganzen Wirkung auf einen Punkt: auf die Kirche. Siehen die ganze Hofbreite einnehmende Stufen hilden den Sockel für sechs mächtige römisch-dorische Halhsäulen, die ein Triglyphengehälk tragen. In den drei Achsen hefinden sich Rundhogenöffnungen, darüher große, rechteckige Fenster. Zu heiden Seiten dieses Mittelrisalits wiederholen schmale einachsige Rücklagen mit den Halhsäulen entsprechenden, in den Ecken gehrochenen, dorischen Pilastern das System der drei Mittelachsen. Uher dem Gesims stehen auf inschriftgezierten Postamenten Monegros Kolossalstatuen von sechs alttestamentlichen Königen, nach denen der Hof benannt ist. Diese sind an die hohe Giehelwand des Kirchenmittelschiffs gelehnt. Zwischen den Postamenten spenden drei große rechteckige Fenster dem Chore Licht, die jedoch nur wenig höher als die Figurenpostamente sind. Ein riesiges Rundbogenfenster durchhricht die Spitzverdachung, so daß der Halbkreis sich im Tympanon hefindet, während der untere Giehelsims sich als Kämpfer verkröpft. Den unteren Säulen entsprechende Wandlisenen, die sich im Giehel verkröpfen und über ihm in Postamenten mit Kugelaufsätzen ausklingen. gliedern die Fläche. Nehen diese Fassade stellte Herrera die beiden Kirchentürme, die ursprünglich auf der dem Berge abgewandten Seite nehen dem Hochaltare geplant waren. In den Ecken des Hofes ragen aus dem Dache glatte quadratische Mauerkörper empor, über den Firsten von einem Gesims abgeschlossen. Darüber hauen sich zwei hohe Turmgeschosse auf, deren Flächen durch bandartige Streifen und Nischen gegliedert werden, das untere Geschoß enthält die Uhren, das ohere triumphbogenartig ausgebildete die Glockenstuhen. Von Kugeln hekrönte Postamente schließen über dem Gesimse die Flächenteilung ab. Zwischen ihnen zieht sich eine Balustrade hin. Sie bildet den Übergang zu der runden Trommel, welche die laternengeschmückte Kuppel trägt. Die außerordentlich tiefen Schatten dieser kräftigen Architektur mit ihren gewaltigen Öffnungen hilden einen wirkungsvollen Gegensatz zu den flachen, risalit- und schmucklosen Hofwandungen, welche mit ihren fünf hohen Geschossen und verhältnismäßig kleinen Fensteröffnungen hei gleicher Gesimshöhe den Maßstah für die ungewöhnlichen Verhältnisse der Kirchenfassade ergehen. Monegros Kolossalstatuen, als einziger figürlicher Schmuck, vermindern zwar die Größenwirkung der wuchtigen dorischen Säulen, da jedoch ihren üher alles sonst Übliche hinaus gesteigerten Abmessungen gegenüber das Auge jeden Maßstab verliert und der Hof nur eine Ansicht in der Achse gestattet, rückt infolge der starken Schatten der Giehel zurück. Unwillkürlich verlängert das Auge die Gesimslinie des ersten Turmgeschosses his zum Giebel und überträgt diese nach der Hofwand unhewußt gefühlte Höhe auf die Kirchenfassade, d. h. es steigert die Größenverhältnisse weit über die Wirklichkeit hinaus ins Kolossale. Der Künstler wandelt hierbei völlig selbständig auf der auch von Michelangelo heim Kapitol, nur mit einem weit komplizierteren Apparate, betretenen Bahn: Er henutzt die perspektivischen Täuschungen zur Erzielung ühernatürlicher Effekte, ein Kunststück, dessen glänzend vollendete Ausführung erst der Zeit Berninis heschieden war. Die fünf Portale führen in ein Vestibül, von dem aus man in die Kirche, den Konvent und das Kolleg gelangt.

25. Die Kirche des = Monasteriums =

Die Kirche ist Herreras ureigenste Schöpfung (Ahh. 20-23). Juan Bautistas Pläne hatte der König, "als zu alltäglich-, verworfen. Man legte ihm andere Zeichnungen vor, die aber auch nicht seine Zustimmung fanden, so daß er schließlich 1573 verschiedene



Italiener aufforderte. Entwürfe einzureichen. Am meisten Anklang fand Pacciottos Entwurf, doch ähnelte er zu sehr Michelangelos Plane für St. Peter, um ihn auszuführen. Auf dieser Basis schuf Herrera die Kirche. Er wahrte Michelangelos Gedanken der Zentralkirche in Form eines griechischen Kreuzes mit Vierungskuppel, dessen Arme von niedrigeren Tonnen durchdrungen werden, so daß sich in den Ecken Flachkuppeln hilden. Die halhkreisförmigen Chorabschlüsse der Kreuzarme ersetzte er durch rechteckige. Das Hauptschift verlängerte er um ein Joch für den Hochaltar und legte diesem gegenüber his über das Vestihül



hinweg eine tiefe Empore für den Chor der Mönche an (Ahh. 21). Den Raum unter der Empore verwandte er für das Vestibül (a. oben), für den Sobocoro (a. unten) und für eine Vorkirche von alhnichem Grundrisse wie die Haupklirche. Er denwöhlte diesen Raum mit einem flachen Kuppelgewöhle von 8 m Durchmesser. Es ist dies ein großartiges technisches Meisterstück, da die Wöblung auf ihrem eigenen Gewichte noch den ganzen Klerus als Nutzlast zu tragen hat. Auf diese Weise vereinte er Zentralbau und Langhauskirche, ohne die Wirkung des Zentralhaues zu heeinträchtigen. Der Grundriß des Zentralraums hat große Ähnlichkeit mit dem gleichzeitigen. Alessi zugeschriehenen, von Sta. Mariadi Carignano zu Genua. Die kuppeltragenden Vierungspfeiler sind hier noch weit mächtiger ausgebildet. Die Pilaster nach den niedrigeren Seitentonnen zu sind weiter als in Genua auseinandergezogen und Rundhogenaltarnischen hineingestellt. üher denen den Emporen entsprechende dekorative, mit einer Balustrade geschmückte Nischen sich hefinden. Diesen entsprechen in den Wandpfeilern ebensolche Altarnischen. Um den quadratischen Gesamtraum der Kirche legt sich ein Gang, der sich in den einzelnen Schiffachsen mit Rundhögen öffnet. An diesen Stellen befinden sich Altäre. Nur im Hauptschiffe, dem Hochaltare gegenüher, dient dieser Umgang als Laienkirche (Sotocoro), von der aus hinter den drei vergitterten Rundhogenöffnungen die Gemeinde den Klerikergottesdiensten heiwohnen darf. Zu heiden Seiten der Vorkirche liegen den Seitenschiffen entsprechend Nebenkapellen. Auf diese Weise erreichte es der Architekt, im unteren Kirchenraume auf ziemlich kleiner Grundfläche 48 Seitenaltäre aufstellen zu können. Der Gang aher ermöglicht es dem Klerus, ohne die Kirche selbst zu hetreten, zu den einzelnen Altaren zu gelangen. Eine Anlehnung an St. Fedele in Mailand ist nicht wahrscheinlich, da dieser Bau erst 1569 begonnen worden war, jedoch auch nicht ausgeschlossen, da Italiener 1573 vom Könige aufgefordert worden waren, Pläne einzureichen. Das Chorgestühl für den Klerus und für den Mönch Philipp II, selhst befindet sich auf der um 30 Fuß üher das Schiff erhöhten tiefen Empore, dem Hochaltar gegenüber. Sie liegt mit dem zweiten Ohergeschoß des Konventes in gleicher Höhe. Dem Seitenaltarumgange entsprechend zieht sie sich in gleicher Höhe um die Kirche, so daß Hof und Klerus von hier aus ihre Andacht an den meisten Altären verrichten können, ohne sich unter das Volk zu mischen. Herrera schuf hierdurch die Grundform der Hofkirche, bei welcher der vornehmste Teil ins Ohergeschoß gelegt ist. Diese Grundform ist dann später in Caserta, Versailles, Barcelona und Dresden weiter ausgebildet worden, freilich nie wieder in so großartigen Verhältnissen. Die königlichen Hoflogen liegen nehen dem durch 17 Stufen über die Gemeinde erhöhten Hochaltare, direkt vom Schlafzimmer des Monarchen aus zugängig. Unter dem Hochaltare liegt das Pantheon, die Familiengruft. Die Kirche hietet also eine in jeder Beziehung den Anforderungen des katholischen Kultus und des speziellen Falles angemessene Grundrißanlage.

Für den Aufriß (Aufbau) wählte der Künstler den dorischen Stil: "weil er durch seine Kraft und Adel sich eignet für das Starke und deshalb schon von den Alten dem Mars, dem Jupiter und dem Herkules geweiht war, wie hier dem Ritter Christi". Diese humanistisch-rationalistische Erklärung paßte sicher sehr gut für jene vom Geiste des Erasmus noch ganz durchtränkte Zeit. Der wahre Grund für die Wahl des Stils dürfte aber wohl in Herreras individuellem Kunstempfinden, seinem Sinn für das Starke, Große zu suchen sein. Denn selbst der dorische Stil schien ihm zu reich, vereinfachungshedürftig. Daß hierhei keine aus dem Baumaterial abgeleiteten Bedenken maßgebend waren, zeigt die feine Detaillierung des großen Klosterhofes de los Evangelistas. Das Aufrißsystem des Innern ist sehr einfach: den Pfeilern sind nach den Hauptschiffen zu dorische kanellierte Pilaster vorgelegt, die das weit ausladende Triglyphenhauptgesims tragen. Darüher sitzt ohne Attika die stark üherhöhte Halhkreistonne, geteilt durch glatte Gurthögen von der Breite der Pilaster. In die Tonne schneiden die Halhkreislünetten mit Stichkappen ein. An den Vierungspfeilern sind diese Pilaster verdoppelt. Drei kulissenartig voreinander vorgekröpfte Pilaster bilden den Übergang nach dem etwas schmäleren llochaltarjoche. Zwischen den Plüsstern diese sich mit Rundbogen auf keineren, aber glatten dorischen Plüsstern die weit niedrigeren Nebenschiffe. Jeder Pfeilerseite sich nach denselben zu zwei Plüster von gelagert, zwischen denen sich die ober erklände Rundbogenaltarnische und die obere dekorative Nische befinden. Diese letztere schneidet mit einer Sitchkaupe, ni die Deckentonne ein; ihr entspricht an dem Wandpfeiler die Emporenöffnunge,

Über den balbkreisförmigen Vierungsgurtbögen führen glatte Zwickel zum runden Tambourgesims, das den durch eine Attika erhöhten hoben Tambour mit der Kuppel und Laterne trägt. Lisenen, die sich im Gesimse verkröpfen, bilden die Flächenhelebung. Acht große Rundbogenfenster Tambour, desgleichen acht Fenster in der Laterne, sowie die dreiteiligen Fenster der Schifflünetten und die Fenster der llauptschiffstirnwände erbellen den Raum. Nach außen ist die Vierung als ein mächtiges Viereck mit Balustrade herausgehoben. Auf ihr sitzt der runde Tambour In den vier verbleibenden Ecken enden die Treppenaustritte als kleine kunpelbekrönte Rundbauten. Ursprünglich war hier eine Überböbung von 11 Fuß angeordnet; als man aber begann, die Kuppel aufzuführen, zeigte sich, daß der eine Vierungspfeiler sich gesetzt hatte. Die Bestürzung war außerordentlich, zumal das Gelände den Er-



Abb. 22 Escorial Hochaltar (Phot, Huerta, Madrid)

bauern schon die größten Schwierigkeiten bereitet hatte. Wiederholt war es z. B. nobig gewesen, plötzlich sich zeigende Wasserden abzufangen. Hereras soll zwar selber keine Bedenken gebaht, aber schließlich doch der allgemeinen Stimmung nachgegeben haben. Er verziehtete zur Erleichterung der Fundamente auf die für die künstlerische Erscheinung so notwendige Überhöhung. Der Tambour zeigt entschiedene Verwandtschaft mit dem von St.a. Mari ad i Gartignan in Genua. Die Verbältnisse sind hier ungleich wuchtiger. Dort eine im Detail kleinliche korinthische Pliatserzeichtektur, hier ein kraftiges dörsiches



Abb. 23 Escorial Inneres der Kirche (Nach Junghaendel-Gurlitt)

Trigtyphengebalt auf Hallstulen, die über dem Gesims in Postamenten mit Kugelunfstzten ausklier. Diese Postamente gliedern die in Genus ruhig verlaufende Balustrade. Das Prinzip der tiefen Rundbogenfensternischen zwischen je zwei Pilastern lzw. Hallstulen, die je eine Nische und darüber ein rechtektiges zurückgesetztes Feld unrahmen, ist bei beiden Bauten dasselbe. Durch nach außen ansteigende konische Anlage des Gewölbes, wobei die hellen Tygen als die perspektivschen Linien dienen, erreichte Herrera mit einfacheren Mitteln eine weit größer Teifenwirkung, als der Schöpfer der erit 6 Jahre spieter vollendeten (1852–88) Genuseer Kirche. Diese Schrägstellung des Fenstergewölbes hot außer einem für das hanner sehr günstigen Lichteinfall die Möglichkeit, das innere Tam-bourgesims tiefer zu legen als das äußere, da sonst die Kuppel im Innern infolge der perspektivischen Überschneidungen gedrückt gewirkt hittle. Deppelte Rippen führen das Tamboursystem über die dewsz gedrückte Steinkuppel hinweg bis zur Laterne, woselbest es in acht noch oben zu sich verjüngenden Anlaien sehr eigenarütg ausklingt. Eine hohe obeliskenarütge Spitze bekrört die Laternenkuppel und dem Obelisk besteht inner wie naßen aus Grant, dessen weiße Eigen auch den Hauptschmuck des Innern bilden. Nur die Tonnen zwischen den granitenen Gurtbegen wurden, als für Freskonnerisein bestimmt, aus anderem Material bergestellt.

Da die Seitenaltäre in ihren tiefen Nischen binter reichen Bronzegittern zu dem die Kirche Betretenden nicht sofort sprechen, richtet sich das Auge auf den Punkt, auf dem sich aller

Reichtum und Schmuck konzentriert: den Hochaltar. Dieser ist durch 17 Stufen über das Schiff erhöht und durchbricht in fünf Geschossen, bis zum Scheitel der Gurtbögen emporreichend, das Architektursystem Kirche (Abb. 22). Indem hier der Künstler einen neuen Maßstab wählte. dessen Einheit der Mensch ist, und fast bei allem figürlichen Schnuck die natürliche menschliche Größe nur wenig überschritt, stellte er einen den Vergleich ermöglichenden Maßstab neben die kolossale Kirchenarchitektur (Abb. 23). Die Senkrechte ist durch die viermal übereinander gestellten Säulen und in den äußersten Achsen der untersten Geschosse durch je zwei übereinander befindliche Rundbogennischen mit Statuen betont. Die dorische Architektur des unterstenGeschosses wird in den beiden großen Rundbogenöffnungen der Chorseiten als Einstellung fortgeführt. Zwischen den



Abb. 24 Grabmal Philipps II, im Escorial (Nach E. Plon)

Schubert, Barock in Spanion

Säulen knien im Königsornate auf Kissen vor einem Betpult, umgeben von ihren Familien, rechts Karl V., links Philipp II., in andächtigem Gebet vor dem König aller Könige (Abb. 24). Die Rückwand ist nur mit Inschriften verziert. Über dem Triglyphengesims erhebt sich als eine Art zweites Geschoß das giebelbekrönte königliche Wappen mit seitlichen Anläufen. Das Zusammenfassen des figürlichen Schmuckes auf die Mitte dieser dreischsigen Einstellungen zeigt ein ganz neues Raumempfinden. Man sieht die über alles Gewöhnliche hinausgehende Größe der kanellierten dorischen Säulen mit ihren feinen, aber doch noch kräftigen Profilen, und vergleicht damit die mächtige Architektur des übrigen Raumes, deren Profile möglichst vereinfacht sind. Der Sockel dieser Denkmäler entspricht dem des Hochaltars. Drei rechteckige Öffnungen führen in die königlichen Oratorien, die vom königlichen Schlafgemach aus unmittelbar zugängig sind. Die reiche Farbenpracht der Marmor- und Jaspisarten, der Edelsteine, des Goldes, der Bronze und Bilder lösen diesen Hochaltar, die seitlichen Denkmäler, den Sockel und die dazu gehörigen Treppen farbig so entschieden von der Granitarchitektur los, daß man nicht von einem Erdrücktwerden des Altars durch die Kolossalität der übrigen Architektur, sondern nur von einer genialen Raumsteigerung des Ganzen durch ihn sprechen kann, zumal der Hintergrund so behandelt ist, daß der Altar als in den Raum hineingestellt, nicht ihn beendend, wirkt.

Von dem dunklen Bajocoro mit seinem bewunderungswürdigen Deckengewölbe tritt man in den Sotocoro; die Laienkirche bei Festlichkeiten, die nur durch Bronzegitter vom Hauptraume getrennt ist. Der Kirchenraum empfängt außer durch die dreiteiligen Halbkreislünettenfenster sein Hauptlicht von der Kuppel mit ihrer im hellsten Lichte erglänzenden Laterne, während der kulissenartig verengte Hochaltarraum mit seinen edlen Steinen und seiner reichen Vergoldung am wenigsten beleuchtet ist. Dieser Wechsel in der Beleuchtung trägt wesentlich zur Vertiefung des Raumes bei. Hier soll nicht eine ganz eingehend ausführliche Beschreibung der einzelnen Teile gegeben werden, womit ein P. Francisco de los Santos und andere ganze Bände gefüllt haben. Erwähnt seien daher nur die auffallendsten Tatsachen, da die Raumgedanken und Hauptkompositionen ausschließlich vom Architekten stammten, an dessen Skizzen und Modelle sich die aus aller Welt herbeigerufenen Künstler auf das peinlichste halten mußten.

26. Die mit der Ausführung von Herreras Ideen für die Ausschmückung der Kirche be-=== auftragten Künstler ===

Von diesen Künstlern seien vor allem die beiden Pompeyo und Leone Leoni aus Mailand, Jacome de Trezo, Juan Bautista Comane und Pedro Castello, Federico Zuccari und Pellegrino Tibaldi genannt, die sich in die Arbeiten des Altars, Tabernakels und der beiden Grabmäler teilten, während Herrera die Oberleitung behielt. Eine

Vergütung von 3000 Dukaten wurde jedem Künstler zugebilligt, wenn seine Arbeit dem Könige gefiele, doch sollte durch genaue Modelle dafür gesorgt werden, daß alle Einzelheiten nach dem Wunsche Philipps II. ausgestaltet würden. Die Künstler teilten sich so in die Arbeit, daß Pompeyo Leoni, unterstützt von seinem Vater Leone Leoni, die Anfertigung der 15 vergoldeten Statuen des Hauptaltars und die der Grahmäler sowie der Kapitäle und Basen übernahm. Diese Statuen in ihrer Größe und Ruhe mit ihrer reichen Ziselierung und Intarsienarbeit gehören zu den ersten Schöpfungen der ganzen Renaissance. Palomino berichtet uns. der Entwurf zu diesen Grabmülern stamme von Juan Pantoja (geb. in Madrid 1551, gest. daselbst 1610), dem Nachfolger des Alonso Claudio Coello als Hofmaler. Wenn sich diese Angabe auch auf Zeichnungen und ein Bild Pantoias im Escorial stützt, so widersprechen ihr doch die Angaben aller Zeitgenossen und der Umstand, daß Herrera mit zunehmendem Alter immer mehr seine Gedanken durch die ihm



Abb. 25 Patio de los Evangelistas (Phot. Lacoste, Madrid)

unterstellten Künstler zu Papier bringen ließ. Ferner fertigte Jacome de Trezo das Tabernakel, einen korinthischen Rundtempel aus den verschiedenartigsten, auserlesenen spanischen Jaspisarten. Er baute sich für diese Arbeit in Madrid ein Haus. Wegen der großen Harte dieses Materials mußte er erst neue Schleifund Drechselverfahren mit allen erforderlichen Werkzeugen ausfindig machen, so daß die Arbeit 7 Jahre in Anspruch nahm. Juan Bautista Comane bearbeitete den roten Breccienmarmor und Jaspis des Retablo und der Gräber teils in Espeio. teils im Escorial selbst. Nach seinem Tode am 23. September des Jahres 1589 vollendete sein Bruder Pedro Castello die Arbeit. Die drei mittelsten Achsen schmückten Pellegrino (Peregrino) Tibaldi und Federico Zuccari mit Bildern. Luca Giordanos einer weit späteren Zeit angehörige Deckenfresken gewähren einen Einblick in den Himmel mit all seinen Heiligen und Engelscharen, bei dem auf jede architektonische Flächengliederung verzichtet wurde. Erwähnt sei nur, daß an den Bildern der 14 Seitenaltäre, die alle den beim Hochaltar verwandten menschlichen Maßstab wahren, folgende Künstler tätig waren: Fernan Fernandez, Nararrete, genannt el Mudo (s. u.), Federico Zuceari, Juan Gomez, Luca Cambiaso oder Luqueto, Luis de Carabajol, Pellegrino Tibaldi, Gioranni da l'rbino, Diego de Urbina, Romulo Cincinnato, Alonso Sanchez und Diego Velasquez. Rings herum an den Wänden des Chores läuft in zwei Reihen das korinthische, von Herrera entworfene Chorgestühl mit zwei Orgeln. Das ganze spanische Weltreich mußte dem Italiener Giuseppe Flecha die Holzsorten für die Ausführung liefern (Abb. 23). Luca Cambiasos oder Luquetos Fresken zeigen mehr theologische Gelehrsamkeit als künstlerische Genialität.

27. Einzelne wichtige Teile Unter der Capilla mayor liegt das Pantheon, die des Escorial königliche Begräbnisgruft. Es ist ein achteckiger finden. Leider ist er von einer späteren Zeit nicht nach Herreras Planen ausgeschmückt worden.

Rechts an die Kirche legt sich der vielleicht größte Kreuzgang der Welt: der Patio de los Evangelistas (Abb. 25): ein quadratischer Hof, umgeben von zwei Geschossen, Pfeilerbogenarkaden. Den Pfeilern sind im Erdgeschoß auf dem vorgekröpften Sockel dorische Halbsäulen vorgelagert, die das Triglypbengebälk tragen. Dasselbe System wiederholt sich in dem ionischen Obergeschoß, Eine reiche Dockenbalustrade, die durch dreiteilige Kugeln tragende Postamente über den Säulen unterbrochen wird, bekrönt das System des Hofes, der von dem hochaufragenden Kirchenschiffgiebel, Kuppel und Fronttürmen beherrscht wird. Jede Seite hat elf Achseu. In der mittelsten Achse jeder Seite wird der Sockel von dem in den streng stillisiert bepflanzten Hof führenden Eingange unterbrochen. In der Mitte dieses Hofes steht das reizende templete (Tempelchen), ein achteckiger Brunnen mit Monegros Statuen der vier Apostel und ihrer Symbole. dem vier große Wasserbecken vorgelagert sind (siehe Abbildung). Das Material dieses Kuppelbaus ist im Äußern Granit, während das Innere mit rotem, weißem und grünem Marmor bekleidet ist. Der außerordentliche Reichtum dieses Hofes mit seinen doppelten, einst offenen Bogengalerien, der gefälligen, das Ganze bekrönenden Balustrade und dem Brunnenhaus bildet einen merkwürdigen Gegensatz zu der gewaltsamen, entsagenden Strenge der ihn überragenden Kirche; beim übrigen Bau überall möglichster Verzicht auf allen Reichtum und Schmuck, selbst bei der Profilierung: hier eine bis an die Grenzen des technisch Möglichen gehende Feinheit und Reichtum der Profilierung: dort ruhige Massen, mit nur durch Lisenen gegliederten Flächen; bier das vollkommene Auflösen und Durchbrechen der Wand, zur Erzielung tiefer Schattenwirkungen. Dieser Hof ist das weltlich repräsentative Zeutrum des königlichen Hofklosters, des Residenzschlosses Philipps II. Von den diesen Hof umgebenden, durch zwei Geschosse reichenden prunkhaften Räumen sind die meisten erst von einer späteren Zeit geschmückt worden und nur die Raumkomposition auf Herrera zurückzuführen. Es sind tonnenüberdeckte



Abb, 26 Bibliothek des Escorial

lange Sale mit einseitiger Beleuchtung, so daß die oberen Fenster herizontal in die Tonne einschneiden. Besonders großertig ist die Baumwrikung der großen Sa kristei (s. später). Den Kapitel san I teilte er durch zwei dreiteilige Rundbogenarkaden in der imiteinander verbundene Sale, deren mittlerer eine Art Vorzuum zu den beiden anderen bildet. Die dreistraige Haupttreppe wurde erst später nach Planen des aus Bergamo in Balien stammenden Giovanni Bettiste Bergameseo († 1595 in Madrid) ausgebaut, der sich durch das Schlöß des marqués des Sta. Cruz in el Visso (15. November 1594) mehr noch als durch sehe Fresken im Madrider Schlöß (einen Namen gemacht hatte. Die übrigen Höfe sind sehr erste und einfach, nur der eigentlicher Pladstoff, auf der andern Stelt der Kirche gelegen, kaum sich mit diesem prächtigen Höfe sind sehr erste haltel erste Engelen in Gestien erstellt, der Schlößer der Kirche gelegen, kaum sich mit diesem prächtigen Höfe sieder erstellt, der Schlößer der Kirche gelegen, kaum sich mit diesem prächtigen Höfe messen. Auch zweiterstellt, der Schlößer der Kirche gelegen, kaum sich mit diesem prächtigen Höfe messen. Auch zweiterstellt, der Schlößer der Kirche gelegen, kaum sich mit diesem prächtigen Höfe messen. Auch zweiterstellt, der Schlößer der Kirche gelegen, kaum sich mit diesem prächtigen Höfe messen. Auch zweiterstellt, der Schlößer der Kirche gelegen, kaum sich mit diesem prächtigen Höfen messen gestellt der Kirche gelegen, kaum sich mit diesem prächtigen Höfen der schliche gestellt der Kirche gelegen hatte der kirche gelegen ha

Das System der ührigen Konvent- und Kolleg höfe ist folgendes: drei Pfeilerarkaden mit kräftig umrahmten Korhbögen umgehen einen gepflasterten Hof, in dessen Mitte ein runder Brunnen steht. In der einen Ecke ragt his üher die Firsten des zweiteiligen Daches ein quadratischer Mauerkörper aus dem Dache empor, der üher dem kräftigen Gesimse einen höchst originellen dreiteiligen Helm mit hohen stehenden Dachfenstern zeigt. Über dem Zaguan oder Vestibül des Patio de los Reves liegt im Portalbau die große Bibliothek, ein 52 m langer tonnenüberwölbter hoher Saal, an dessen Wänden unten herum die Bücherschränke aufgestellt sind (Ahh. 26). Üher diesen Schränken gliedern kräftige, hreite Lisenen, die sich durch das Gesims verkröpfend darüber als Gurthögen fortsetzen, den Raum. Zwischen ihnen hefinden sich Rundbogenlünetten, die mit Stichkappen in die halhkreisförmige Deckentonne einschneiden. Die Lünetten enthalten nur auf der Hofseite scheitrechte rechteckige Fenster. Die Schränke sind nach Herreras Entwurf von Giuseppe Flecha ausgeführt. Auf hohem verkröpftem Postamente tragen römisch-dorische Säulen ein sehr fein und reich detailliertes, ruhig verlaufendes Triglyphengebälk, üher dem sich eine Attika hefindet, die üher den Säulen vorgekröpft Kugeln trägt. Zwischen den Säulen stehen hinter vergitlerten Türen in verschiedenen Reihen die Bücher. Diese Schränke in ihrer würdigen Einfachheit und Vornehmheit, mit ihren zarten reichen Profilen und Verkröpfungen zeigen uns ebenso wie das Chorgestühl (und der Hochaltar), welch feines Empfinden für die intimen Wirkungen der Innenkunst derselhe Künstler besaß, der für die Außenarchitektur die ruhigsten, kräftigsten, alles Bisherige weit überhietenden Formen schuf.

28. Die bedeutendsten zur Ausschmückung des Monasteriums aus der ganzen Welt berufenen Künstler Die Wände über den Schränken malte Bartelomec Carducci, die Decke schmückte Peregrin de Peregrino oder Pellegrino Tibaddi aus (geb. 1522 zu Bologna, gesl. zu Mailand 1592). Er gliederte unter Anlehnung an italienische Werke die Fläche, indem er in die

Zwickel der Stichkappen auf Konsolen stehende Figuren malte, die das scheinbare Konsolengesims vorgespiegelter runder bemalter Flachkuppeln tragen. Die Gewölhezwickel bildete er karyatidenartig aus. Diese Karyatiden- und Zwickelumrahmungen stützen die reiche Umrahmung des rechteckigen Bildes des Gewölbescheitels. Die letzteren und die runden Bilder in den Stichkappen sind hei seitlich gerückten perspektivischen Fluchtpunkten mit starken Unteransichten bemalt. In die Rundbogenlünetten setzte er große Figuren, zwischen denen sich auf der einen Seite Kartuschen, auf der andern die oberen Hoffenster befinden. Rosetten und Mäander belehen die Pilaster und Gurtbögen. Eierstab und Kanelluren das Gesims. Dieser "Michelangelo riformato", wie ihn sein Landsmann Annihale Carracci nannte, der den großen Stil des Buonarroti und die Weichheit des Correggio zu verschmelzen trachtete, "machte aus dem großen Tonnengewölbe der Bibliothek einen Doppelgänger der Sixtinischen Kapelle und in den 40 Entwürfen zu den großen Fresken des Kreuzganges (leider meist von seinen Gehilfen unglücklich in Farhen gesetzt), sprach er einen so phantasiereichen, nordisch volksmäßigen Dialekt, daß die Rede aufkam, er hahe Dürer geplündert"). Das gleiche Streben nach Raumvertiefung ist diesen Kreuzgangfresken wie iener Decke eigen. Sie ist eine der feinsten Arheiten des berühmten Italieners, dem sich leider in Spanien keine Gelegenheit hot, sein architektonisches Können zu verwerten. Sein letztes Werk: die vielen Fresken, mit denen er das Madrider Schloß schmückte, ging mit diesem Bau 1734 in den Flammen zugrunde. Dieser Lomharde war von all den Künstlern, die sich Philipp II. durch seine Gesandten In Rom, Florenz, Venedig und Genua zur Ausschmückung des Escorial hatte senden lassen, bei weitem der bedeutendste,

<sup>1)</sup> Justi: Philipp II, als Kunstfreund.

vielseitigste, geschickteste. Ihm war es nicht beschieden, in seiner Heimat weiter zu wirken, während der Genuese Luca Cambiasi und Federigo Zuccari aus Florenz nur als Gäste gekommen waren. Auf letzteren hatte man die größten Erwartungen gesetzt und ihn mit den höchsten Ehren empfangen, aber seine Bilder mißfielen dem König so sehr, daß er sich schon nach drei Jahren mit 2000 Goldscudi und einer Jahresrente von 400 desgl. loskaufte und der Künstler heimkehren durfte. Die Bilder wurden teils wieder heruntergekratzt, teils in Nehenräumen untergebracht. Paolo Veronese hatte abgelehnt zu kommen. Nur die weniger Bedeutenden blieben im Lande, und Namen wie die Carducci, Caxesi, Rizzi, Cincinati, Castello erscheinen im nächsten Zeitalter völlig hispanisiert. Unter den spanischen Malern, die zumeist ihre italienischen Konkurrenten nachahmten, ragt nur der Stumme von Pamplona hervor: Juan Fernandez Navarrete hatte sich auf seinen Reisen dem florentinischen Manierismus angeschlossen, his er, im Escorial von Tizians Werk üherwältigt, diesem Künstler folgte. Ein nordischgermanischer Geschmack kennzeichnet seine Arbeiten. Er fand bei Lehzeiten nicht die ihm gehührende Würdigung. Philipp sagte bei seinem Tode: "Der Stumme ist nicht erkannt worden." Und Lope sang im Laurel de Apolo:

"Der große Stumme, nuu im Tod erkauut!) (So sehwer drückt unsre Kuust des Schicksals Haud), Bei Welschlands Ruhm zum Troste uns erlesen, Hat kein Gesicht gemalt, das stumm gewesen."

Morates machte sich durch seine aufdringliche Eitelkeit an diesem Hofe unmöglich, und durch unglückliche Farbenversuche verscherzte sich der aus Toledo berufene Grieche Domenico Theotocopuli für immer die Königliche Gunst.

29. Philipps II. Privatwohnung

Bisonders liehte Philipp die Werke Albrecht Dürers und des Gericht- und Höllenmalers Hieronymus Bosch. Seine Bilder hingen in dem Wohn- und Schlafräumen des Königs.

Diese Pri vat wohn ung war ganz einfach, der öhrige königliche Palast

wurde von Philipso Nachfolgern in dem ihrer Zeit entsprechenden Silie dekoriert, die wenigen Privatzimmer des Gründers blieben unversehrt erhalten. Weiße getünchte Wände, unten Tonliissen, Dielenfußbeden. Vom Schlafzimmer aus ein
Durchblick nach dem Hochaltet. An den Wänden nur die Bilder des Jüngstein
Gerichts und ein Kruzifix. Denn Philipp II. wollte nur eine Zelle, wo er seine
müden Glieder zu Grübe tragen könnte. Als man sein Madrier Mohliiar 105e versteigerte, brachte est 7 Millionen Goldscudi ein. Wenn er aber nach dem Escorial kum, kum er nicht als Fürst, sondern als Mönch. Hier weilt er am liebsten, hierber lied er sich schlieblich tokkrank in Sünften tragen, um am 13. September 1056 nach fürchtharen Leiden, von Wirmern zerfressen, in der Höchaltar gerichtet, mit den Worter: "

30. Casa de la Compaña

An der Südwestecke stößt an den Palast die Casa
de la Compaña, ein weit niedrigerer, landhauer
artiger Wirtschaftsbau mit offener Säulengaleri nach

Süd und Ost für Genesende (siehe später). Am Fuße der hohen, dem Bau an dieser Seite vorgelagerten Terrasse liegt ein großes, rechteckiges, von starken Quadern eingefaßtes Wasserhassin, das nach dem weit tiefer gelegenen Park zu durch eine durch Kugeln belebte Brüstung abgeschlossen wird.

<sup>1)</sup> a, a. O., S. 349.

In dem bisher geschilderten Zustande befand sich der Escorial, als Herrera den Bau 1589 seinem Schüler Francisco de Mora übergab. Mit seiner weiteren Ausschmückung waren noch die kommenden Jahrhunderte beschäftlich.

31. Die Baugeschichte Die Geschichte der Erhauung, wie sie uns der Prior Siguenza überliefert hat, und die durch das Tage-= des Escorial = buch des Fray Juan noch vervollständigt worden ist, ist kunstgeschichtlich außerordentlich lehrreich. Wer sich im einzelnen dafür interessiert, lese in obigen Werken oder bei Justi: Philipp II. als Kunstfreund, nach. Hier seien nur die wichtigsten Daten und kulturellen Tatsachen, soweit nicht schon erwähnt, angeführt. Am 23. April 1563 wurde der Grundstein zum Konvente. am 20, August 1563 zur Kirche gelegt. 1571 wurde die Iglesia vieja vollendet. Im selben Jahre wird durch eine 15 Tage dauernde Feuersbrunst ein großer Teil zerstört. Kirche: 1574 wurden die Fundamentierungsarbeiten begonnen, nach sechsjähriger Bautätigkeit vollendet. Kreuz: 24. Juni 1582 errichtet, Schlußsteinlegung des Konventes (im Patio de los Reves) September 1584. Oberleitung bis 19. März 1567 Juan Bautista de Toledo, von da an Juan de Herrera. Ihm stand später sein Schüler und Nachfolger Juan Gomez de Mora zur Seite, dem er von 1589 an alle Arbeiten am Escorial übertrug. Die Bauleitung lag von Anfang an in den Händen des Präfekten der Fabrica, des Schloßhauptmannes Fray Antonio de Villacastin aus Toledo. Als Bauführer wirkten schon unter Toledo Pedro de Tolosa und Lucas de Escalante, seit dem 19. April 1576 aber aus unbekannten Gründen nur Juan de Minjares 1), der sich seit dem 25. Februar 1574 in Aranjuez bewährt hatte, während Escalante nach Aranjuez gesandt wurde (stirht 1579), und Pedro de Tolosa als Gaspar de Vegas Nachfolger nach Uclés ging, woselbst er am 19. September 1583 starb. Der Bau bot außerordentliche technische Schwierigkeiten, da das ausgedehnte Gelände natürlich nicht ganz gleichmäßig war, und, wie bereits gesagt, sich wiederbolt Wasseradern ganz unerwartet auftaten. die aufgefangen werden mußten. Große Mühe verursachten auch der Transport und die Aufstellung der vielen Monolithe für die Kolossalstatuen, die Türgewände des Hauptportals u. a. m. Man erzählt, daß man sie auf Wagen herbeigeschafft habe, die mit acht Paar Ochsen bespannt gewesen seien. Der technische Teil des Baues ist das Verdienst des ausführenden Architekten Villacustin. Er trägt freilich auch die Hauptschuld au der allzustark als Quadrat herausgehobenen Kirchenvierung und am Fehlen der Tambourüberhöhung. Die fieherhafte Unruhe. mit der der König, oft ganz unerwartet mit nur vier Kavaliereu auf der Baustelle erscheinend, den Bau seit Beginn der Absteckungsarbeiten verfolgte, konnte nicht ohne Rückwirkung auf die Bauleitung bleiben. Herrera und Villacastin waren daher die ganze Zeit auf neue Methoden zum Beschleunigen der Ausführung bedacht. So setzte z. B. Herrera durch, daß hier zum ersten Male die Werkstücke in den Brüchen und nicht erst auf der Baustelle hearheitet wurden. Den Anfechtungen selbst eines Villacastin gegenüber verteidigte er diese Anordnung damit, daß es so bei den Griecben und Römern Brauch gewesen sei. Wahrscheinlich stützte er sich dabei auf die 1570 von Palladio publizierte Schrift: Del modo che tenevano gli antichi nel far gli edifici di pietra. Für die Steinmetzarbeiten der Kirche wurden 60 Steinmetzmeister aus dem ganzen Lande aufgefordert, die 20 besten ausgewählt und jedem 40 Steinmetze zugeteilt. Hierdurch erreichte man, daß die Arbeit, von der man angenommen, sie würde 20 Jahre dauern, nur 6 Jahre in Anspruch nahm. Es ist das erste Beispiel der Vergebung in getrennten Losen. Die außerordentlichen Abmessungen

<sup>1)</sup> Siehe später.

des Escorial sind aus den beigefügten Grundrissen und Schnitten ersichtlich. Von der Größe der ganzen Anlage kann man sich eine Vorstellung machen, wenn man bedenkt, daß er 11 Zisternen, 12 Kreuzgänge, 80 Treppen, 73 Statuen und 70 greglen, 13 Oratorien, 7 Refektörien, 8 Türne und nach P. Bermeyo 1000. Fenster enthält und die Gesamtlänge aller Gänge nach Bädeker 16 Kilometer beträgt. Demensprechend hatte der Bau schon bis zu Philipps 70de 6 Millionen Dukaten = 06 Millionen Realen verschlungen, wovon allein auf den Hochalter 2543825 rs. 12 mrs. entfallen (vgl. die Kosterussammenstellung bei Madoz).

32. Umbautin von Simanas sie det dem Escorial hat Herrera als oberster Architekt des Königs noch viele Bauten ausgeführt. Das
cas (Abb. 27). Diese Arbeiten fallen noch in die ersten Jahre seiner Beschülfigung als J. B. de Toledos Gehlife. Simanas ist eine uralte Festung, die wahr



Abb. 27 Simancas (Reiseskizze des Verfassers)

scheinlich sehon 573 Alfonso der Katholische den Mauren abgewann. Sicher ist nur, daß Enriger IV. Simancas 1455 mit allerhand Privilegien beschenkte. 1580 wurde es von den katholischen Königen erworben und in ein Skaatsgefängnis für politische Verbrecher und Kronprätendenten verwandelt. Mit der Verlegung des Hofes von Valladold nach Madrid ging auch Simancas zurück. Karls V. Beschluß, hier ein Skaatsarchie einzurichten, führte sein Sohn 1500 aus, mit der Oberleitung der Umbauarbeiten waren der Reihe nach betraut: Alomo de Berrupuster (D. Fr. Diaz Sanchez kennt ilm nicht), Juan de Iberrera (unter ihm Autonie) Pimental), Juan de Salamanca († Anfang 1576), Gaspar de Ivga, Francisco de Morry, Pedro de Maziricos, Diego de Protzes u. a. 1564 erbaute Juan de Salamanca nach Hertera a Entwurf den Cubo del patronato Real, sowie die ersten großen Holzschränke. Der Grundfiß war durch die alte Festungsanlage in seinen Haupt-



(Phot. Lacoste, Madrid)

zügen gegeben und zeigt mit seinen runden Festungstürmen, zwischen denen sich die Räume um einen viereckigen Hof gruppieren, der hohen Ringmauer und dem tiefen Graben die typische Anlage kastliischer mittelalterlicher Herrensitze. Diese Anlage war für ihren neuen Zweck dem Bedürfüs entsprechen dumzugestalten. Von einer Grundrifänordnung ist daher hierbei kaum zu sprechen. Um so reinvoller, malerischer ist die auber Erscheitung. Die Herhheit der Formensprache des Herrens vereint sich mit dem durch die alte Ringmauer gewahrten Festungscharkter zu einem harmonischen Ganzen. Die spättern Könstler anhamen diese Formensprache geschickt auf, so daß die Bau nach außen wie das Werk ein se Formensprache geschickt auf, so daß die Bau nach außen wie das Werk ein se Formensprache geschickt auf, so daß die Bau nach außen wie das Werk ein se Formensprache geschickt auf, so daß dier Bau nach außen wie das Werk ein se Formensprache geschieden auf geschieden den geschieden geschieden der und beserte den ganzen Bau aus. 1784 wurde Juan de Füldneren mit verschiedenen durch neue Bedürffüsse bedingten Änderungen des Bestehenden betram it verschiedenen durch neue Bedürffüsse bedingten Änderungen des Bestehenden betram it verschiedenen und beneue Bedürffüsse bedingten Änderungen des Bestehenden betram der

33. Sädjassade und Haugitreppe des Alchar von Toledo und Haugitreppe des Alchar von Toledo und Haugi-Wunsch, diesen von seinem Vater hegonenen Bau vollendet zu sehen, hatte Philipp II. schon 1559 von Brissea aus in einem Schreiben an Gaspar de Vega ausgesprochen. Hoch überragt dies uralte Schloß mit seinen vier Zektürmen die alte Felsenburg Toledo als Symbol altspanischer Macht. Die Hauptfassade hatte Covarruhias im platerasken Sill erbaut. Aber während dieser Seite ein breiter Platz vorgelauert ist, der eine genne Besichtiurgun aus der Nibe gestlatet, fällt auf der Südseite der Fels steil ab und mußte daher der Architekt auf alle intimen Reize in seinem Entwurfe verzichten und eine Architektur echaffen, die darauf berechnet war, von den Höben jenseits des Tajo zu wirken. Zehn kräftige Rustika-Rundbögen tragen die dreigeschossige Architektur. Das unterste Geechoß ist durch rustizierte toskanische, das zweite durch glatte dorieche Lisenen gegliedert. Zwischen den Pilaetern befinden sich in beiden Geschoesen die mit Gittern versehenen Balkontüren und kleinen Mezzaninfeneter. Das oberste, das dritte Obergeschoß, als eine reiche Attika nach dem Vorbilde der Platereske ausgebildet. enthält 10 Rundbogenfenster zwischen dorischen Pilastern, die über der Attika in obeliskartigen Aufsätzen aueklingen. Die ganze Kompoeition ist kräftig und wirkungsvoll, unter Wahrung der rubigen Flächenwirkung des Baues. Die plateresken Ecktürme können daneben nur durch ihre Höbenentwicklung und große Flächen wirken. Die Ausführung dieses Werkes lag in den Händen des Geronimo Gili (nach Llaguno) oder wahrscheinlicher des Martin Barrena (nach d. Mon. Arqu. d. Esp. u. nach Justi). An der Westseite des von Säulenbogenarkaden umgebenen, von Corarrubias entworfenen und von Hernan Gonzalez de Lara. Gaspar de la Vega und Francisco Villalpando bie 1554 ausgeführten Hofee liegt die große, zweiarmige Haupttreppe, von dem Arkadenumgange durch Rundbogenöffnungen auf kräftigen Pfeilern getrennt. Dieser die ganze Hofbreite einnehmende Raum, von einer einzigen Tonne in Höhe der Obergeschoßdecke überwölbt, ist von imposanter Wirkung. Über den Urheber sind die Meinungen eebr geteilt, indem die einen Francisco de Villalpando (gest. 1561 in Toledo), die anderen seinen Nachfolger Juan de Herrera als Urbeber nennen. Ich neige der ersteren Ansicht zu, denn sowohl das für Herrera zu kleinliche Detail wie auch das an die Genueser Paläste erinnernde repräsentative Renaissanceempfinden echeint mir für den Theoretiker und Übersetzer des Serlio typisch zu eein, der unter Covarrubias mit an der plateresken Hauptfassade gearbeitet hat. Wahrscheinlich ist, daß die Pläne des Covarrubias dem Prinzen Philipp II, nicht gefielen und er, um Covarrubias möglichet nicht zu kränken. Villalpando befahl, ihn nach Valladolid zu begleiten, wo er die Zeichnungen unter seinen Augen anfertigte, nach denen am 15. Okt. 1553 begonnen wurde. Herreras Anteil bestand wohl nur in einigen Korrekturen. Nach Villalpandos Tode war Herrera berufen worden, nur um das schon Begonnene zu vollenden. Erst 1571 erhielt er den Auftrag zu seinen Neuplanungen der Südfaseade (e. o.) und der dahinter in der Treppenachee gelegenen achteckigen korinthischen Kanelle. Leider ist dieser gleichfalls von Martin Barrena ausgeführte Raum durch verschiedene Feuersbrünste und Renovationen so entstellt, daß man nicht mehr üher den ursprünglichen Entwurf urteilen kann. Die Bauleitung der 1585 vollendeten Treppe war Geronimo Gili und Diego de Alcantara übertragen. Letzterer, zuerst am Alcázar in Toledo tätig, wurde von Herrera wegen dee Escorial nach Madrid berufen. Nur vorübergehend war er in Aranjuez und Uclés beechäftigt und starb in jungen Jahren ale Maestro mayor der Kathedrale in Toledo am 11. Mai 1587. Ein Bau, den er selbst entworfen, ist nicht bekannt, doch empfahl Herrera in seinem Testamente am 6. Dezember 1684 dem Könige ihn und Francisco de Mora als die beiden befäbigtsten jungen Architekten.

denn die stark barock umrahmte Mittelnische und die Form der seitlichen Volutenanläufe des oberen Geschosses, sowie vor allem die ganz unvernünftig feine Profilierung, die ein Erkennen der oberen Profile überhaupt unmöglich macht, schließen einen Anteil des Künstlers an dem jetzigen Altare aus. Auch fehlt die von Ponz (Viaje de España X, S. 243) erwähnte Inschrift mit der Jahreszahl 1557. Einen zweiten Hochaltar aus Herreras Hand, nämlich den der Capilla mayor des Klosters von Yuste, vollendete Juan de Segura im Jahre 1583. Herreras Hochaltar für San Francisco vor den Mauern der Stadt Santo Domingo de la Calzada wurde am 20. August 1587 an Rodrigo de Arguello verdungen und am 12. August 1593 Andrés de Astian beauftragt, ihn zu vollenden.

35. Schloss von Araniuez

Nach dem Tode des Juan Bautista de Toledo war 1568 der Bau des königlichen Schlosses in Araniuez ins Stocken geraten und ganz liegen geblieben, da sich alles Geld und Interesse nun auf den Escorial konzentrierten (Abb. 29). Nur

Abb. 29 Schloß Aranjuez Hof

für die Anlage des Mar de Hontigola, ienes von Herrera 1569 durch Staudämme gebildeten Sees, der die höhergelegenen Teile von Araniuez mit Wasser versorgt, hatte man das Geld erübrigt. 1574 nahm man den Bau des Schlosses wieder auf. Schon am 23, September 1571 hatte Herrera den Auftrag erhalten, neue Pläne zu fertigen. Die Bauleitung sollte auf Grund seines Modelles Geranima Gili überneb. men. Er schuf einen sehr großzügigen Entwurf, indem er die Anordnung der Kapelle in den Fassaden und dem Atrium fortführte. Die Fronten der Kapelle schmückte er durch drei, die des Palastes durch zwei Ordnungen toskanischer Pilaster mit architraviertem Gehälk. Für die Pilaster und Fenster- und Türgewände lieferte der für Araninez, den Es-

corial und den Palast der Doña Maria de Aragon in Madrid gekaufte Bruch in Colmenar das Material. Die Wände wurden in Ziegeln aufgeführt. Die Fassade sollte zwei sehr schöne Säulenordnungen enthalten.1) Später wich man von diesem

<sup>1)</sup> Vgl. das für die Ausschmückung der Torre de la Parada bestimmte Gemälde: Jupiter und Lycson von P. P. Rubens,

Entwurte ab, um im ersten Obergeschoß einen Austritt zu schaffen. Die beiden Flügel blieben unsangefangen, da Philipp nur das unbedingt Nörige beune wollte. Herrera selbst erlebte nur die Vollendung der Südfassade und eines Drittels der Ost- und Westfassade, sowie des Atriums. Die Baudeiter waren anfangs Germenium Gilt, später Amires de Vergura, Juan de Minjares, Lacon de Ecolontet und Bartolost Baix. 1856 wurden die Arbeiten unterbrechen und erst unter Philipp V. fortgesetzt und von Ferdinand VI. auf Grund der Pläne Herreras, freilich ohne die sehr sehben Frassade, vollendelt. (Am 19. Mai 1591 hatte Fizian das berühmte Altarbild der Kapelle fertigesetellt; dasselbe kam später nach dem Orztorio de Accea, woselbst es noch 1614 stand.) 1599 wurden der alte und neue Palas durch zwei überdeckte Brücken verbunden, so daß nun der alte für das Gefolge, der neue für den Hof dieste (die 16186), Der heiters, mehr landhausartige Charakter des Schlosses enburicht der umgebenden Natur und zeugt für das

Kaum waren die Rohbauarbeiten des Escorial be-36. Herreras Brückenbauten endet, als man auch schon daran dachte, eine bequeme Verbindung mit der Residenz herzustellen. Es wurden Straßen und über den Manzanares in Madrid die Brücke von Segovia gebaut. Die Datierung dieses Werkes schwankt, da Llaguno und Leon Pinela berichten, sie sei 1584 begonnen worden, während Baëna ihre Vollendung in das Jabr 1582 verlegt. Sie ist ein wuchtiger Bau aus Granitquadern: auf boben, starken Pfeilern ruben neun Rundbögen, deren lichte Weite von der Mitte nach den Seiten zu abnimmt, so daß der mittelste 12.82 m lichte Weite, während die beiden äußersten nur t0.03 m Spannweite haben. Die Stärke der Pfeiler ist im Verhältnis ebenso groß, wie die lichte Weite der Bögen. Eine glatte, 1 m hohe Mauer mit dicken Kugelaufsätzen auf quadratischer Basis bildet die Brüstung. Die strenge, berbe Formensprache und gediegene Ausführung dieses Werkes zeugen für seinen Schöpfer. Leider kann man die ursprüngliche von Herrera geschaffene Wirkung nicht mehr erkennen, da sich der Flußsand bis über den Kämpfer angehäuft hat. Von dem noch von Ponz erwähnten Wappen ist nichts mehr zu sehen. An beiden Ufern bilden lange, flügelartige Rampen mit derselben Steinbrüstung den Übergang zur Umgebung.

Herreras Brücke zwischen Galapagar und Torrelodones über den Guadarrama habe ich nicht geseben.

37. Casa de oficias

in Annajarz

für den Hofdienst, die Ritter und Edelleute begunn Herren

1884 einen recklirvinklig zum Schöß von Aranjuez gelegenen unfangeriehen Bau, der sich un zwei Hofe gruppiert,

sie mit dem Schloene je chal al le ro. als als Alfan, oder Halton un met generatienen unfangen Bechnet. Die Schweise und eine Schloene berüher der Schweise der Halton un met geriffen und der Balton un met generatienen die unscheiden der Balton un der Balton und die Balton un der Balton und die Balton

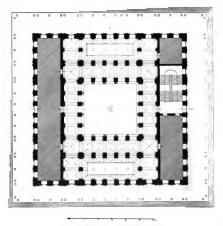

Abb. 30 Börse in Sevilla (Aufnahme des Verfassers)

Das Motiv des Patio de los Evangeis-tas im Escorial nahm Herrera mit geringer Abweichung im Hlofe der Börse zu (Abb. 30/31). Die Halbäsüden des Erdigeschosses stehen hier direkt auf dem Falsbeiden und nicht, wie dort, auf Postamenten. Mit der Endeckung Amerikas hatte der Handel von Sevilla einen ungeschnen Aufsehwung genommen. Die Kauffeute pflegten sich vor der Kathedrale am Tor des San Cristobal und bis in dieselbe hinein zum Handeln zu versammen. Auf die Beschwerden des Klerus hin hatte der König sehon 1543 den Herzog Olivares mit den nötigen Erhebungen beauftragt. Aber durch die Kriege mit Portugal und Flandern war die Angelegenheit dann wieder im Stöcken geraten. Einen Besuch Philipps in Sevilla benutzte der Erzischoft Cristobal de Rojas y Sandoval zu Vorstellungen, um dem Unwesen zu steuern. Er verwies hierbei auf die Royal Exchange, die der reicher Thomas Gresham auf eigeme Kosten 1752 in London erbaut hatte. In-

folgedessen befahl der König, in Übereinstimmung mit dem Prior und den Konsuln der Universidad de los mercadores den Bau der Börse. Am 30, Oktober 1572 wurde der Vertrag unterzeichnet, wonach der König das Land und 65 000 Dukaten schenkte, während alle in Sevilla weilenden Kaufleute am 7. Januar 1573 eine Bausteuer zu entrichten hatten. 1583 wurde ihnen erlaubt, von allen fremden Waren einen Zoll von 1/20/6 für den Bau zu erheben. Am 11. Juli 1582 wurde die Bauerlaubnis erteilt. Herrera lieferte für 1000 Dukaten die Zeichnungen. Der Aufforderung, selbst nach Sevilla zu kommen, konnte er des Escorials wegen nicht entsprechen. Dafür sandte er, nachdem der Escorial im Robbau vollendet war, Juan de Minjares dorthin. Im März 1583 (nach andern, wie Madoz, 1585) begann man die Arbeiten, und am 14. August 1598 waren sie vollendet. Herrera schuf eine ziemlich quadratische Anlage von ungefähr 56 m Seitenlänge bei 18 m Höhe. In der Mitte befindet sich ein rechteckiger Hof mit Rundbogenarkaden (Abb. 31). an denen sich an der Nord- und Südseite entsprechende mit Spiegeln überdeckte, durch kräftige Pfeiler vom Hofumgange getrennte Vestibüle anlegen, während die beiden anderen Seiten die große, prächtige zweiarmige Haupttreppe, direkt daneben eine freitragende Nebentreppe und Nebenräume enthalten. Nach dem Fugenschnitte und Setzrissen liegt die Vermutung sehr nahe, daß diese beiden Seiten sich früher zum großen Teil nach Art der Vestibüle geöffnet haben und erst später zugesetzt worden sind. Es wäre dann das ganze Erdgeschoß eine große, offene Halle für den Börsenverkehr gewesen, die Schutz gegen Andalusiens Sonne und frische Luft, die beiden in Sevilla unerläßlichen Erfordernisse, den Kaufleuten gewährte. Diese strenge und doch reiche Architektur mit ihrem wohlberechneten ruhigen Rhythmus zwischen Licht und Schatten, zwischen kräftigen



Abb. 31 Hof der Börse in Sevilla (Nach Junghaendel-Gurlitt)



Abb. 32 Börse in Sevilla Gesamtansicht

daß nur die zurückliegenden Felder in Ziegeln, alle übrigen Teile aber in Grazit beergestellt sind, wird das Dekorationsprinzip außer durch die zurten Schatten nech farhig hetont. Die senkrechte Gliederung klingt über dem Dache in dreitelligen kugelbekrönten Postanneten aus, zwischen denne sich eine zierliche Deckenbrüstung hinzieht. Auf den vier Ecken stehen gepuuderte Obelisken, die bei ihrer übermäßigen Größe ertrückend auf die übrigen Verhälnise des Busse wärken. Die Mülverhaltus ist Schald des ausführenden Architekten Joss de wärken. Die Mülverhaltus ist Schald des ausführenden Architekten Joss de wärken. Die Mülverhaltus ist Schald des ausführenden Architekten Joss de wärken. Die Mülverhaltus ist Schald des ausführenden Architekten Joss de wärken. Die Mülverhalte ist der Schald her der Schald wir der überhalte des Ganzen nicht tu zerstören. Beitzvoll sind die aus den Flächen herausgeholten Kartuschenornamente der seitlichen niedrigeren Portale. Das nach der Westsette zu stark alfeilende Gelände ist durch einen Portale.



Abb, 33 Kathedrale in Valladolid Grundrifi (Nach dem Original)

der Decken recht unangenehm sichtbar wurde. An den Wänden stellte man reiche Schränke auf. Drei Seiten des Hofes wurden zugesetzt, um Zeichnungen aufhängen zu können. Selhst Herreras großartige Treppe wurde neu dekoriert, mit Jaspis und Marmor inkrustiert und mit einer Kuppel über dem Podeste versehen.

= 39. Valladolid, dr = Prozesionskuhledrulpyna des Kunstlers eigenem Ausspruche "un todo sin igual" des Kunstlers eigenem Ausspruche "un todo sin igual" neinster Aushildung zeigt, nur teilweise zur Ausführung gelangt (Abb. 33). Valla-Schabert. Burzek is Spanies dolid, berühmt durch den Tod des Kolumhus und die Geburt Philipps II., die langjährige Hauptstadt des Reiches, der oberste Sitz der Inquisition, war 1561 durch eine furchtbare Feuersbrunst zersfört

worden. Philipp hegann sofort den Wiederaufhau. Als später die Residenz nach Madrid verlegt wurde, ging die Bedeutung des Ortes zurück. viele Werke hlieben unvollendet liegen. Das Denkmal ihrer einstigen Größe und Macht, das Philipp ihr hinterließ, ist die Kathedrale. Im Jahre 1585 beauftragte er Herrera mit dem Aufstellen von Entwürfen und Anfertigen eines Holzmodelles. 1595 wurde der Bau auf des Königs Drängen hin von Klemens VIII, zur Kathedrale erhohen. Die Ungunst der Verhältnisse und die schnell wechseinde Laune des Herrschers machte sich nur zu bald im Aushleihen der nötigen Geldmittel fühlhar, so daß wir jetzt bloß ein Drittel der ursprünglichen Anlage und auch dieses in veränderter Form vollendet vor uns seben. Ob die schon früher für einen von Riaño geplanten Dom begonnenen Fundamente für den Neuhau mit benützt wurden, ist nicht hekannt. In der Gesamtdisposition nahm Herrera den auf der Moschee fußenden, in Sevilla und Jaén fortentwickelten Gedanken des rechteckigen Grundrisses mit seitlichem Kapellenkranze auf, indem er eine große, rechteckig ahgeschlossene Basilika an drei Seiten mit einem Kranze von Kapellen umgab, über denen sich die Emporen mit ihren Vorräumen hefinden, während ein hohes, dem Mittelschiff entsprechendes Ouerschiff an der Stelle des fünften Joches die Basilika durchschneidet. Über der Vierung war eine Kuppel geplant. Die vier Ecken des Baues sind durch Türme betont. Dies Mittel- und Ouerschiff erhalten von den dreiteiligen Fenstern der Halhkreislünetten, welche mit Stichkappen in die Tonne einschneiden, hohes Seitenlicht außer den in ieder Stirnwand befindlichen Fenstern. Die Seitenschiffe werden vor allem von dem Mittelschiffe, außer





Herreras Entwurf für (Rekonstruktion nach den (



ale zu Valladolid md dem Holzmodell).

von den Emporentüren und kleinen runden Kapellenfenstern erleuchtet. Der Architekt bezweckte also bei ruhiger, einheitlicher Lichtwirkung durch den aus der Dunkelheit der Seitenkapellen von den Nebenaltären hervorstrahlenden Lichterglanz die weltferne Feierlichkeit des christlichen Tempels mit dem Mystizismus des mobammedanischen Gottesbauses zu vereinen. Das Aufrißsystem des Innern ist einfach (Abb. 34): den Pfeilern sind nach dem Mittel- und Ouerschiffe gewaltige korinthische Pilaster vorgelegt, die über dem reichen Konsolengesimse als glatte Gurtbögen die Tonne mit ihren Stichkappen teilen. Nach den Seitenschiffen zu legen sich vor die Pfeiler Lisenen, die sich über der Basis, sowie über und unter dem Gesimse vereinen und als Gurtbögen fortsetzen. Dieselbe Strenge, derselbe herbe Ernst wie beim Escorial! Die ganz ruhigen, glatten Granitslächen, deren einzigen Schmuck der Fugenschnitt bildet, kontrastieren mit den wundervoll gezeichneten korinthischen Kapitälen und dem reichen Konsolensims. An der Umfassungswand läuft über den Rundbogenöffnungen der Seitennischen eine reiche, von kugelbekrönten Postamenten unterbrochene Balustrade um den Raum. Während das vordere Langhaus fünf Joch enthält, besteht der kurze Langbausarm nur aus drei Jochen, an die sich die tiefen Kapellennischen anschließen. In diesem kürzeren für den Eintretenden binter der Vierung gelegenen Arme stellte er im ersten Joche den Hochaltar auf und ordnete hinter ihm im Mittelschiff den zweireihigen, erböhten Chor an, auf dessen Seiten die Orgeln steben sollten. Er vermied hierdurch, daß der Chor wie bei den meisten spanischen Domen die Raumwirkung beeinträchtigt. Der Blick des Gläubigen gleitet hin durch den überwältigend großen Raum, dessen feierlicher Ernst durch keinerlei Schmuck gestört wird, nach dem im hellsten Lichterglanze erstrahlenden Allerheiligsten, vor dem die Gemeinde kniet. Zwischen den kolossalen Pfeilern hindurch blinken aus den Seitenkapellen wie von ferne binter Gittern bervor die Kerzen der Nebenaltäre. Das lebenverneinende Christentum der alleinseligmachenden, alles unter einen eisernen Willen beugenden Kirche ist hier zu Stein kristallisiert. Valladolid ist eine in sich vollendete Lösung der katholischen Prozessionskathedrale.

Der äußere Aufbau (siebe Doppeltafel) steht in bezug auf künstlerische Wahrbeit und typische Formsprache auf derselben Höhe wie das Innere. Aus dem rechteckigen Baukörper ragt durch kräftige, nach Art der Anläufer gebildete Strebepfeiler vermittelt, das lateinische Kreuz des boben Mittel- und Querschiffes empor. Die Ecken sind durch deftige, bobe Türme betont. Alles überragt die Vierungskuppel mit Anläufen an den Ecken, die auch im Äußeren die Form der Vierung wahrt. Die Fronten verlaufen in ruhigem Rhythmus und springen aus der Flucht, nur die beiden großen Portale des Mittel- und Querschiffes und die Ecktürme ibrer Bedeutung entsprechend hervor. Die Hauptfront bietet die nach Süden gelegene Schmalseite. Drei riesige scheitrechte Portale führen von hier in die drei Kircbenschiffe. In jedem der zwei Türme befindet sich eine kleine, gleichfalls scheitrechte Tür zur Turmtreppe. Das mittelste, größte, dem Hauptschiff entsprechende Portal liegt in einer tiefen Rundbogennische, die beiderseitig von ie zwei wuchtigen dorischen Dreiviertelsäulen flankiert wird. Diese ganze Triumphbogenarchitektur ist der Schattenwirkung balber kräftig aus der sonst nur wenig bewegten Fassade vorgezogen, ihr gewissermaßen vorgestellt. Das Triglyphengebälk springt über den seitlichen Säulen vor, so daß der Schlagschatten dazwischen tief herabfällt. Das ganze System verkröpft sich durch die hobe Attika hindurch und wiederholt sich als ein hohes zweites Geschoß, beendet von einer Spitzverdacbung mit Kugelaufsätzen. An Stelle der Rundbogennische des unteren Geschosses befindet sich hier das große rechteckige Kirchensenster mit scheitrechter Verdachung; den Dreiviertelsäulen entsprechen in den unteren Gesimsgliedern sich verkröpfende Lisenen

(vgl. Sevilla und Escorial). Die Rücklagen zwischen den seitlichen Säulen bzw. Lisenen sind in beiden Geschossen mit ie einer Rundbogennische und einem zurückgesetzten Felde belebt. Dies Motiv sollte sich nach den ursprünglichen Plänen in den Seiten des ungleich weiter als bei der Ausführung vorgezogenen Mittelbaues wiederholen. Bei der Ausführung wurde das Risalit vermindert, dafür aber dasselbe der Tiefenwirkung balber kulissenartig verstärkt (vgl. den Grundriß mit der Perspektive). Die in anderthalb natürlicher Größe gebildeten Figuren, sowie die kleinen Portale der beiden Türme, die durch ihre breite, aus dem Sockel herauswachsende Umrahmung gewissermaßen mit diesem Sockel organisch verwachsen sind, steigern gewaltig die Kraft und Größe der Fassade, deren Mittelrisalit durch das Zusammenfassen allen Reichtums und durch die tiefen Schattenwirkungen das Ganze beherrscht. Der Kreisring bildet hier wie beim Escorial ein Hauptdekorationsmotiv. Derselbe tritt über den Seitenschifffürmen und in den Turmachsen auf und wirkt mit seinen radialen, von dem übrigen Fugenschnitt unabhängigen Fugen durch den scharfen Schatten wie ausgeschnitten und aufgelegt. Es klingen hierin die nach Art der Laubsägebretter ausgeschnittenen herabhängenden Verzierungen des Mudejar nach. Man vergleiche als eines der bezeichnendsten Beispiele dieser Art den Minaret der Moschee von Mansoura bei Tlemsen in Algier, Provinz Oran. Hier setzt eine Formensprache ein, die im späteren spanischen Barock eine große Rolle spielt. Dasselbe Streben nach Größe und herber Strenge wie beim Escorial: die Profile sind vereinfacht, aller ornamentale Schmuck vermieden. Selbst der Halbkreisbogen ist im Scheitel leise geknickt, um ibm seine Weichbeit zu nehmen. Nur die weißen Fugen zieren, um den ganzen Bau verlaufend, die Flächen in ruhigen Linien. Die rechteckigen Türme des ersten Fassadenentwurfes ähneln auffallend denen des Escorial. Beim Holzmodell ist aber schon an Stelle des niedrigen. runden, kuppelbekrönten Tambours ein viertes achteckiges Geschoß angeordnet. Jeder Seite sind neben der Rundbogenöffnung Lisenen vorgelegt, über denen sich das Gesims verkröpft. In den verbleibenden Ecken des Quadrates bilden große fialenartige Rundbauten die Überführung aus dem Vier- ins Achteck, zwischen denen eine reiche Dockenbalustrade sich hinzieht. Die in ihren Abmessungen dem ersten Entwurf entsprechende Kuppel und Laterne nehmen die achteckige Form auf. Bald scheint beim Bauen Geldmangel eingetreten zu sein, denn die uns erhaltene Orthogonalprojektion der Seitenfront zeigt abweichend vom Modell den Vorschlag, die hinteren Türme durch hohe obliskenartige, in Kugeln endende Helme zu ersetzen. Auch die quadratische Vierungskuppel des Holzmodelles fehlt im Schnitte. Diese Kuppel mit ihren acht großen Eckanläufen, über denen das Gesims vorgekröpft ist, mit ihren vier scheitrechten Tambourfenstern und runden stehenden Kuppelfenstern, wirkt schon ganz barock. Die beiden Ecktürme und der dem Hauptportal entsprechende Querschiffgiebel der Längsfronten unterbrechen durch ihr kräftiges Risalit die ruhige, gleichmäßige Folge der im untersten Turmgeschosse begonnenen Lisenenarchitektur. Vom linken Querschiffarme aus sollte der große dorische Kreuzgang mit den Sakristeien und Refektorien zugängig sein. Leider wurde von diesem geistvollen Entwurfe nur ein ganz geringer Teil ausgeführt. Die Kirche selber wurde zwar in ihrer ganzen Länge begonnen, aber nur das Langhaus bis zu den Vierungspfeilern vollendet und auch dieser Teil nach Herreras Entwurf nur bis Hauptsims- bzw. Attika-Oberkante. Der Kreuzgang wurde überhaupt nicht angefangen. So seben wir jetzt eine nie vollendete Ruine, die vollendet eines der oder vielleicht das großartigste Denkmal der spanischen Renaissance geworden ware.

40. Weiter weitger bedeutende hand 31. Dezember 1589 befahl der König, neben einer Wohnung in Torrelodones Herbergen einer Wohnung in Torrelodones Herbergen dem Vohrungen ur errichten. Dies site Planuels de Zocodover zu Toledo fällt, ist uns nicht überlicher. Der einzigen Abnahl betet ein konigliches Schreiben vom 25. September 1508, in dem Platitpu unter Androhung der Enteigenung hefühlt, den Platz, d. h. jedes anliegende Haus genau nach Herreras Zeichung zu hauen, damit er des ganzen Sischt zur Zierde gereiche. Der Entsurf scheint also einer weit früheren Zeit anzugehören und seine Ausstührung sich durch mangelnde Baulust der Hausbestiere sehr ind Länge gezogen zu haben. Zur Ausführung ist der Plan nie gelangt. Die wenigen ausgeführten Hauser zeigen in Tedgeschoft grantene, laubenartigt um den ganzen Platz sich ziehende dorische Säudenhallen, die auf kräftigen Rahmen die drei Obergeschosse mit ihren Balkondrien tragen.

Nehenbei haute Herrera in Madrid (nach Llaguno) einen Teil der Caea de oficios im Prado und, um den Körper des Prinzen Don Carlos zu bestatten, den Chor der Nonnen von Sto. Domingo el Real, sowie die Casa de Muriel an der Plaza de las Descalzas und das Atrium des quadratischen, trotz seiner Kleinheit die verwöhntesten Aneprüche auf Wohnlichkeit hefriedigenden Schlosses von Villaviciosa, das mit seinen die Ecken hetonenden drei niedrigen und einem den ganzen Bau heherrschenden hohen Turme, der sich rings herumziehenden Festungsmauer und dem betonartigen, durch die glatten Granitumrahmungen der Türen und Fenster helehten Mauerwerke im Außeren noch ganz das Gepräge seiner ursprünglichen Bestimmung trägt. Wie groß Herreras Anteil am Umbau des Madrider Schlosses gewesen iet, weiß man nicht mehr. Die an Stelle des maurischen Palastes von Don Pedro (= Peter II, von Aragon?) erbaute Burg vernichtete ein Erdhehen. Heinrich II. führte einen Neubau auf, den Heinrich IV. erweiterte. Nachdem der Aufstand der Gemeinen 1520 -21 niedergeworfen war, beschloß Karl V. bier zu wohnen, angezogen durch die damals großen Wälder mit ihrem reichen Wildbestand und das seinerzeit gesunde Klima. Er befahl daber einen umfassenden Umbau, den Alonso de Covarrubias aus Toledo begann, sowie Luis und Gaspar de Vega fortsetzten. Unter Karls Nachfolgern waren der Reihe nach beschäftigt; Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera, Francisco de Mora, Juan Gomez de Mora, Alonso Carbonel, Juan Baptista Crescenzi, Marqués de la Torre u. a., während die ersten Maler und Bildhauer der Zeit ibn innen ausschmückten. Hier feierte hesonders im goldenen Turme die im 14. und 15. Jahrhundert eingeführte Freskomalerei unter Philipp II. ibre böchsten Triumphe. Von der Ferne und vom Tal des Manzanares aus hot er mit seinen runden Türmen ganz den Anblick eines alten Alcázar, nur nach der Stadt zu war ihm eine vollendete Cinquecentofassade vorgelagert, die von zwei viereckigen Türmen flankiert wurde. Das Hauptportal betonte ein Giebel. Nach den mir zu Gebote stehenden alten Stichen scheint der Entwurf dieser auf Herrera vielfach zurückgeführten Fassade einer späteren Zeit anzugehören. In der Nacht vom 14. Dezember 1734 ist dieser Palast abgebrannt. Ein furchtbarer Sturm machte alle Löscharbeiten unmöglich, so daß man sich begnügen mußte, einige kostbare Bilder und Zeichnungen zu retten. Der Hof befand sich während der Katastrophe im Buen Retiro.

<sup>41.</sup> Herrera zugeschriebene
Bauten

Die von dem Stuatssekretär Philipps II. Diego de Vargas in Marmor erhaute Casa de los Vargas in Toledo ist während des Unabhängigkeistrieges den Flammen zum Opfer gefallen. Da eich keine Abbildungen erhalten haben, sind

wir auschließlich auf Reisebeschreibungen angewiesen. Einetimmig ruhmen sie diesen zweigeschossigen dorischen Palast als einen der schönsten Bauten von ganz Toledo. Doch gemahnen die auf reließterten Postamenten stehenden kannelierten Säulen der Fassade, die Helme, Tierschädel und Schilder der Metopen, das die Mittle markierende, von zwei sitzenden weblichen Gestalten über den Gebälk gehaltene Wappen, der ganze Aushau, sowie die der Aussicht über die Tajoebene zugewandten dorischen Säulenloggien in beiden Geschossen zu sehr an die festliche Pracht der Genueser Palaste, um rückhaltlos der allgemeinen Überlieferung, auch die Werk sei aus Herreras Hand hervorgezangen, zuzustimmen.

In Valladolid werden auf Herrera die beiden prachtvollen Kreuzgänge des Konventes de Mercenarioe calzadoe (1629—38 von Hernando del Hogo und Hodrigo de la Cantera erhaut) und das Monaeterio del Prado (Hieronymiten) zurückgeführt. Im letzteren ruhten früher die Infanten von Granada.

Die Herrera vialfach zugeschriebene Pfarrkirche von Valdemorillo ist eine plateresk gotische Saaklirche mit reichem Stengewöhe, die in späteer Zeit wiederholt umgebaut und erweitert ist. Aus stilistischen Gründen kann aus Herreras-Zeit nur die Fassade mit ihren beiden für Treppe und Taufkappelle verwandten Ecktürmen und der dazwischen gespannten Empore stammen. Dieser Teil sowie die von Kugeln hekrönte Gartensirindigung zeist die stenge und drüt den Meister typische Formensprache, doch läßt der Mangel an zeichnerischem Geschick (besonders beim Portale) und die Jahreszahl (am Sockel) 1600 darard schließen, daß zum mindesten ein anderer Baumeister den Entwurf nach Herreras Tode ausgeführt bat, während der spätgeiche Krichenforper die Jahreszahlen 1521 und 1574 trägt und die Sakristiei erst 1676 angebaut wurde. Dasselbe gilt wahrscheinlich für die Pfarrkirche von Colmenar de Orzjo, einem dreischliftigen Bau mit reichem Stengewöhe. Ich habe sie nicht gesehen, doch muß sie nach Heschreimungen ein spätgotischer, reicher Bau mit einigen späteren Zutaten sein.

Das Monasterio de San Gerónimo de Buena Vista hei Sevilla, ein prächtiger, 1413 begonnener, unter Philipp II. gründlich erneuter Hausteinbau mit plateresker kapellenumgebender Saalkirche, großen Höfen, freitragender Treppe usw., galt lange für ein Werk Herreras. Der zweigeschossige Hauptbof mit unteren dorischen und oberen ionischen Halbsäulen wurde 1603 (oder 1600-58 nach Ponz, V. d. E. IX, 144-147) von Fr. Bartolomé de Calzadilla und Fr. Felipe de Moron erbaut. Ob die beiden Mönche auch die Entwerfenden waren oder nur die Pläne eines der Hofarchitekten ausgeführt haben, ist nicht aufgeklärt. Leider ist dies von Philipp IV. seiner herrlichen Lage wegen hesonders bevorzugte Kloster bei der französischen Invasion entsetzlich verwüstet, 1835 verlassen und 1836-38 als Hospital benutzt worden. Dann barg es das Colegio Sevillano, nach dessen Untergang sich eine Glasfabrik hier einrichtete. Immer mehr von der alten Pracht ist verschwunden, immer mehr eingestürzt und durch dem neuen Bedürfnis entsprechende Neubauten ersetzt worden. Ob das im unteren Teile altrömische Tor von Cordoba in Carmona, das bei Huesca gelegene Kloster der Augustiner Barfüßler v. hlg. Lorenz, sowie der zum Ersatz für einen eingestürzten, unter Philipp II. errichteten Turm und Sakristei des Templo in Tamara dem Herrera mit Recht zugeschrieben werden, vermag ich nicht zu sagen, da ich diese Werke nicht kenne.

42. Die Epigonen

Herreras alle spanischen Architekten seiner Zeit weit überan wahren Talenten armen Epoche. Freilich weiß man nicht, inwieweit dies auf
Rechnung des ihm zustehenden ministeriellen Rechtes der Prüfung aller

Pläne zu schreiben ist. So kam es, daß man viele Bauten seiner Schüler ihm selher zuschrieb, und daß sich die ganze Bauweise der Zeit durch den jenen Schöpfungen eigenen einheitlichen Zug kennlich macht.

Die lange Zeit dem Herrera zugeschriehene dreischiffige, 1595 vollendete Kirche Santa Cruz zu Valladolid stammt von Diego de Praves (gest. 1620), Herreras Nachfolger am Bau der Kathedrale. Beim Brande von 1806 blieb nur die Fassade mit ihren Kompositapilastern bestehen. Bei diesem Brands sind auch alle Bauakten mit zugrunde gegangen. Vom 4. April 1607-20 hatte er als Nachfolger des Pedro Mazuecos den Posten als Leiter der königlichen Bauten in Valladolid inne. 1620 folgte ihm in dieser Stellung sein Sohn Francisco de Praces, 1586-1637 oder 38, der sich weniger als Künstler wie durch die sehr gute stilvollendete Übersetzung des Palladio (erster Band gedruckt 18. Januar 1625 in Valladolid), sowie des Vitruv und anderer nie gedruckter Bücher einen Namen erworben hat. Für die Hauptfassade von Nuestra Señora de San Lorenzo in Valladolid schuf D. d. Praves die Zeichnungen. Er scheint auch später großen Einfluß auf den Bau (seit 7. Juni 1602) gehabt zu haben, denn er wie sein Sohn hatten 1617 ahzuschätzen, wieviel dem Bartolomé de la Calzada, der 1613 dem Juan Diaz del Hoyo als Bauleiter gefolgt war, für die Rekonstruktion des Schiffes und der Sakristei zu zahlen sei. Im Jahre 1600 erhielt er den Bau der 1595 von Doña Maria Sanz de Salzedo gestifteten Grabkapelle des Klosters und der Kirche San Nicolas zu Valladolid, mit deren Ausführung der Reihe nach Pedro Rodriguez und Antonio de Arta, mit den Bildhauerarbsiten Juan de Muniátegui betraut waren. Praves gehört zu den geschickten, aher charaktsrlosen Epigonen, welche die aus aller Welt sich ihnen bietende Anregung sofort zu verarbeiten verstehen. Nach dem alten Kunstgesetze der Formenermüdung mußte er über Herrera hinaus nach Neuem suchen, und da er sich selbst nicht kräftig genug fühlte, seinen eigenen Weg zu wandeln, Ishnte er sich an die jsweilig größten Talente an. So könnte man ihn nach der 1618 erbauten Pfarrkirche Santa Maria in Tudsla de Duero für einen Schüler des Francisco de Mora halten. Wie weit freilich bei diesem Bau der Einfluß des Pedro Bolada ging, ist unhekannt,

Die dreischiffige Kirche des 1506 begonnenen, jetzt ganz verfallenen Konventes von San Benit zu Al-éantars wurde 1576 vollendet. Die Inschrift Petrus de Boura facie... Se concluyó el são de 1550 läßt auf diesem Künstler und nicht Herrera, totz aller Ställshifichkeiten, schileßen. Auch ist das hier an den heiden Türmen auftretende königliche Wappen ein erst von Mora, nirgends von Herrera verwandtes Motiv.

An Stelle der ältesten, 1270 erhauten Kirche Olivenzas begann Andres de Arenas 1584 die Pfarrikriche Sta. Maria del Castillo (1627 geweiht). Sie ist eine Hallenkirche, deren Kreuzgewülbe von sechs ionischen Stullen, denen der Wand vorgelegte Wandstullen entsprechen, getragen wird, so daß sich grewissermaßen drei Schilfe hilden. An beiden Schmalseiten legt sich an diesen Raum noch je ein Joch, deren eines die drei Allarkapsellen oder rechteckigen Absiden enthält, während das gegenüberliegends, über dem in der Mitte gelegenen Haupteingunge mit tiefern Vorraume und beiderrestigen Nebenkapellen, eine die ganze Kirchenbreite einsehmende Empore trägt. Das mittelste System ist auch auseiteit aus genachtstische Zurm hermosgelüben. Der Bus ist eine siemlich außeite der Schaffen der Schaffen der der Schaffen d

zeigt sich eehr deutlich aus einem Vergleiche mit der 1501 ehenfalls zu Olivenzaerbauten Pfartkriche Sta. Maria Magdal ein. Die Grundindisplosieibinden der heiden Kirchen Olivenzas ist dieselhe, nur sind bei der letzteen gewundene Stallen, die den Gaden mit dem reichen Sterngewübe tragen, an Stelle der ohen erwähnten ionischen Stallen verwandt. Die Bekleidung der ganzen Wandlüßehe mit großen backen Fliesen zeigt den Einfalle Portugals. Cavedas Bezeichnung, sehr echon's durch diesem golischen gleichnamigen Werke weit eher gelten als der recht uhehröfenen Arbeit des Herersachdlich seller sternschaft des Herersachdlich seller sternschaft des Herersachdlich seller sel

Der Vizekönig von Valsncia, D. Fsrnando de Aragon, Duque de Calahorra. hatte den Hieronymiten für die Planung des Konventee San Miguel de los Reyes bei Valencia seine heiden Architekten Alonso de Covarrubias und Vidaña vorgeschlagen. Der letztere erhielt den Vorzug und arheitets 1538-46 daran. t580 nahm Juan Barrera († t590) nach langer Unterbrechung den Bau wieder auf. Nach seinem Tode im Jahre 1590 ruhten die Arheiten wiederum; seit dem 7. Juni 1623 leiteten Juan de Ambuesa († 20. Nov. 1632), nach ihm Pedro de Ambuesa und vom 18. April 1633-18. Mai 1644 Martin Orinda (oder Martin de Olinda) († 2. Dez. 1655 in Madrid) den Bau. Letzterer vollendete das Werk, freilich in wesentlich vereinfachter Form. Von dem ersten Meister dürfte nur die Gesamtanlage etammen, da die zu beiden Seiten der Kirche angeordneten Höfe, die Haupttreppe und die von zwei Türmen flankierte Kuppelkirche mit ihrer über dem Eingange befindlichen Empore für den Chor, dem in derselben Höhe über den Seitenkapellen eich um den Raum ziehenden Umgange, eowie den zu beiden Seiten des Hochaltars vor einem Betpulte knienden Figuren des Stifters und seiner Gemahlin die Gedanken des Escorial bei bescheideneren Ahmessungen ziemlich getreu wiederholen. Nur hei der dreigeschossigen, in der ühlichen Folge mit je seche Säulen und Figuren geschmückten Fassade kam bei dem Wecheel gerader und gewundener korinthischer Säulen im obersten Geschoß der echaffende Künstler zu seinem Rechte. Es ist die gleiche Anordnung, die Orinda auch bei der Fassade der 1627 von ihm hegonnenen, t642 geweihten und erst 1672 vollendeten Pfarrkirche in Liria getroffen hatte, von der nur erwähnt sei, daß bei ihr der Chor im Preshyterium seine Aufstellung fand. Francisco de Villaverde zeigts sich durch den Bau der von Llaguno dem Frau Antonio de Villacastin zugeschriebenen, einfach vornehmsn dorischen Sakristei von San Claudio zu Leon 1568 als einen geschickten Künstler, der eich ganz in den Bahnen Herreras bewegte. Er hatte die von Pedro Ezquerra († 1574) hegonnene Kirche von Malpartida. deren korinthische Fassade er zeichnete, vollendet, ehenso wie die gleichfalle von Ezquerra hegonnene Kirche von Miajadas (1603). Juan Alvarez schuf in der freitragenden gemauerten Treppe des Dominikanerklosters San Vicente zu Plasencia (1577) ein technisches Meisterstück, indem er sehr geschickt durch windschiefe Gewölhe und Unteransichten die Durchdringung des in einem rechteckigen Raume dreimal gebrochenen Laufes vermittelte. Bei den früheren Bauten waren die einzelnen Laufhögen der Reihenfolge nach selhständig hergestellt worden, so daß eich an den Stellen, wo zwei Läufe zusammenetoßen, Härten ergaben. Juan Andrea Rodi baute eeit 1577 den dorischen Kreuzgang der Kathedrale von Cuenca. Pedro Blay, der Architekt der Kathedrale von Tarragona, der Erbauer der vom 10. November 1582-83 daselbst errichteten Parochialkirche in Selva, verschiedener Kapellen in der Kathedrale des Konventes der Carmelitae dascalzoe (gegr. 1595) und des Hofes im hiechöflichen Palast daselhst, bekundete in der Casa de la Diputación zn Barcelona (Ahgeordnetenhaus) 1598-1602, mit ihrem herühmten Sitzungssaale, seine Vorliebe für die italienischen Meister (Faseade 1609, die großen Balkontüren sind erst enätere Zutat). Fr. Miquel de Aramburu errichtete das Kloster

der Trinitarierinnen zu Eibar. Antonio de Segura (aus S. Millan de la Cagolla) arheitete im Escorial, war 1587 Bauführer in Aranjuez, seit dem 7. Juni 1591 am Alcázar in Madrid, folgte dann dem Bartolomé Ruiz bei den Bauten in Uclés und erbaute die schöne Kuppel dieser prachtvollen Klosterkirche. die er 1597 vollendete († 1605). Seit 1576 hatte hier auch Pedro de Tolosa, der Schöpfer des Nonnenklosters in Mova gewirkt. Von Francisco Martin stammt das 1590 Prāmonbegonnene stratenserkloster zu Ciudad Rodrigo, dessen Kuppel jedoch erst im 18. Jahrhundert vollendet werden konnte und von dem in seiner Jugend heim Escorial beschäftigten Jesuiten Juan de Tolosa das 1619 vollendete Hospital zu Medina del Campo





Abb. 35 Hospital von Medina del Campo Grandrifi and Front (Nach Ponz)

(Ahh, 35) mit seiner prächtigen, 83.60 m langen Fassade, seinen von doppelten Bogenarkaden (ie 36 Bogen) umgebenen Hofe und der mit korinthischen Pilastern geschmückten Kirche in Form eines lateinischen Kreuzes. Die etwas trockne sachliche Einfachheit dieses groß angelegten Baues ist, wie aus einem Schreiben vom 26. Fehruar 1597 hervorgeht, auf Rechnung seines Stifters: des Kaufmannes Simon Ruiz Emhito zu setzen, der durch seinen Befehl, "nur was nötig und entschuldbar wäre, solle nach Tolosas Plänen ausgeführt werden", den Künstler an jeder Entfaltung seiner Phantasie verhinderte. Juan de Andrea und Martin Vergara wirkten in Toledo und Salamanca. Luis de Vega und sein Neffe Gaspar de Vega (letzterer der Schöpfer der Armeria in Madrid 1564) und seit 1590 Martin Intante waren mit den Umhauarbeiten am Alcázar von Sevilla beschäftigt. 1582 vollendete Francisco Colona die von ihm entworfene Aduana in Sevilla. 1592 erhielt Juan Riegor den Austrag, seinen Entwurf für die Pfarrkirche in Andorra, einen einschiffigen Hausteinhau mit äußerst wirkungsvoller dreigeschossiger Fassade auszuführen. In Simancas war Pedro Mazueeos, der Sohn des Baumeisters gleichen Namens, der in Andalusien Anfang des 16. Jahrhunderts die Mazuēcos genannte Brücke baute, wahrscheinlich nur als ausführender Architekt tätig gewesen. Doch muß man annehmen, daß von ihm die Capilla de San Fahio Neli in San Augustin zu Valladolid stammt, da er ungefähr gleichzeitig mit ibrer Vollendung 1594 mit Fabio Neli de Espinosa einen Vertrag abschloß, an dessen alten, von zwei Ecktürmen flankierten Palast eine neue Fassade anzuhauen. Nach seinem Tode, 1596, folgte ihm sein Sohn gleichen Namens. Er arheitete an den königlichen Bauten zu Simancas, Valladolid, Castillo de Burgos und Castillo de Tordesillas. Nach dem Tode des Bartolomé Ruiz in Uclés, sowie seit dem 4. April 1607 am Palast in Madrid, wo er im Oktoher 1609 starb.

43. Herreras direkte Schüler

Nur die hervorragendsten Künstler und hekanntesten Namen seien hier genannt. Unter Herrera selber arbeiteten außer Francisco de Mora noch Bartolomé

Ruiz als Bauleiter und Diego de Alcántara als Zeichner in Aranjuez, sowie Juan de Minjares als Bauführer im Escorial und Bauleiter in Sevilla. Letzterer seit dem 25. Februar 1574 alleiniger Bauleiter von Araniuez, wurde am 19. April 1576 ebenso am Escorial an Stelle von Lucas de Escalante und Pedro de Tolosa beschäftigt, die die Fundamente der Kirche schon vollendet hatten. Nach Beendigung aller Maurer- und Steinmetzarheiten des Escorial, September 1584, erhielt er eine Belohnung von 300 Dukaten. Er wurde zum Oherbaumeister der Alhambra des Alcázar zu Sevilla und der Caballerizas in Cordoba ernannt. Während seiner Tätigkeit am Escorial entwarf er die Kirche von Espinar. 1584 beriet er in Sevilla mit dem Dombaumeister Asensio de Maeda üher die Vollendung des Kapitelsaales. 1585 begann er die Börse. 1589 weilte er in Målaga und machte Vorschläge für den Chor der Kathedrale, doch wurden seinen Zeichnungen 1598 die des Francisco de Mora vorgezogen. Von 1590 an widmete er sich ausschließlich der Lonia in Sevilla.

Juan de Valencia, einer der begabtesten Herreraschüler. Sohn der Gattin des Luis de Vega, lernte bei letzterem, war seit dem 18. Januar 1563 unter Juan Bautista de Toledo angestellt, wurde Priester und weilte nach Toledos Tode in Valencia, his er am 9. Oktober 1577 zu den Bauten am Alcázar herufen wurde. 1590 wurde nach seinen Zeichnungen, die schon früher von Philipp II. entworfene, 1590-1611 von Gaspar Ordoñez, dann von Alonso Marcos u. a. bis 1680 ausgeführte Kirche und Konvent der Santissima Trinidad in Madrid begonnen (vgl. Nr. 61). Daß ihm der Konvent ein Geschenk von nur 58 Realen überreichte, heweist, daß Valencia diese Kirche im Auftrag des Königs baute, und macht die Überlieferung, Philipp II. hahe sie schon 1547 eigenhändig entworfen, glaublich, wenn sich auch die Zeichnungen des Königs nicht erhalten hahen. Valencia starh am 7. Juni 1591. Der Innenraum der Kirche ist von korinthischer Ordnung, doch läßt die große Ähnlichkeit hesonders in den Türmen, und der somit unverkennbare Einfluß Herreras etwas an der Autorschaft des königlichen Künstlers, oder wenigstens an der Jahreszahl zweifeln. Der rechteckige Grundriß ist ein lateinisches Kreuz mit Vierungskuppel, jedoch ohne Tambour, an dessen Langhausarm sich beiderseitig je fünf schiffartig untereinander verhundene Seitenkapellen anlegen. Die mittelsten der je fünf Kapellen dienen als Vestibüle für die Eingänge von der Straße und vom Kreuzgange aus-Diesen heiden Seitenkapellenschiffen entsprechen die zwei Fassadentürme, zwischen denen sich die Vorhalle und darüber die Empore befindet. An diesen rechteckigen Grundriß legt sich rechts der quadratische zweigeschossige Hof (jede Seite sieben Achsen mit toskanischen Rundbogenpfeiler-Arkaden), an den sich die dreiarmige Haupttreppe und die einzelnen Konventsräume anlegen. Die Anordnung zeigt also eine enge Anlehnung an das allgemein übliche Schema. Der Bau bat im Laufe der Jahrhunderte viele Verstümmelungen durchgemacht. Zuerst wurde das Schiff abgetrennt und in dieses das Teatro del Instituto Español für Dramen und Opera eingebaut, während die Vierung der Kongregation des Ave Maria als Kirche diente1846 wurden beide Anstalten geschlossen und ein Museum hier eingehaut, bis man 1848 das Ministerio de Fomento (Handel und öffentliche Bauten) hierher verlegte.

44. Ausbreitung der Schule über Spanien, seine Besitzungen und die übrigen Länder

Alonso Barba, Juan de Orea sowie Diego Vergara waren an der Kathedrale zu Jaén tätig (s. später). Über die Meere nach den spanischen

Kolonien verpflanzten die neue Kunst seit dem 17. Mai 1573 Francisco Becerra aus Trujillo, der Erhauer verschiedener Kirchen und Konvente, in Neuspanien, Quito, Peru, der Schöpfer der Kathedralen in Los Angelos, in Lima und Cuzco, des Regierungsgehäudes in



Abb. 36 Hof der Colegio del Patriarca in Valencia

Lima, der Dominikanerkirche in Mexiko etc., sowie Baptista Antonelli, zumeist mit Festungsarbeiten, z. B. jenen von Gibraltar, beschäftigt. Er starh am 22. Februar 1616 in Madrid.

Stift und Kirche del Corpus Christi in Valencia (Golegio del Patriarca nach seinem Stiffer D. Juan de Rivers genami) zeigen eine klare, der Überlieferung völlig entsprechende Anordnung. Die Formensprache des zweigeschossigen, von Säuderundhogen-Arkeiden ungebenen Höres (Abb. 30), des Protales und des Innern der korinthischen Kirche, mit ihrer im Außern dem Escorial nachgebildeten Verungskuppel, sowie die Enbetkungszeit vom 30. (Klober 1858) iss. Februar 1604 schließen Herrens Anteil, wenigstens an der Austührung, aus, wenn anch die krätligen Profilierungen eine außerordeutlich sichere und bestimmte Handschrift zeigen. Die Austührung leiteten Anton od Fatund bestimmte Handschrift zeigen. Die Austührung leiteten Anton od Fatund der Cartijs avon Pertiacelsi, fermer Feneriore Figureria, dessem Werk die Haupttreppe ist, Jaan Buitan, Guspar Brael und Esteban Margulle, sowie Bartolome Adril und Jaan Bautsias Gemen Gerich



Abb. 37 Stadttor und Guadianabrücke in Badajoz

Die kleine Casa del marqués de Camerasa in Madrid ist in ihrer Einfachheit ein typisches Beispiel für den Stil der Zeit Herrens. Die zweigeschossige Front ist nur vierachsig, die beiden Enden sind über dem Gesims durch Türme betont.

Das von Herrera, nicht aber, wie meistens angenommen wird. Pompeo Leoni in den Grabmälern des Escorial geschaffene neue Raumempfinden, das sich im harten Zusammenfassen der Plastik inmitten einer großen Architektur in ein Knäuel äußert, klingt (außer in Leonis Arbeiten vgl. Eugène Plon) am stärksten in den zwei Grabmälern von Fuensalida in der 1589 erbauten Kirche San Pedro Martir in Toledo nach. Auch hier knien die Stifter mit ihren Gattinnen, den Blick nach dem Altar gewandt. zwischen der großen, inschriftund wappengezierten Architektur.



Abb. 38 Puerta del Cambrón in Toledo (Pbot. Garzón, Granada)

Dem Stile der Ziselierung nach werden sie von Ponz Schülern des Berruguete zugeschrieben. Nicht Pompeo Leonis, sondern Herreras Geist wirkt im Anschluß an den Escorial in der Kunst aller Länder fort.

45. Werke, bei denen Herreras Einfluss nicht direkt nachweisbar, deren Künstler aber unbekannt sind Wie weit Herreras Einfluß bei der 1596 vollendeten, 522 m langen Guadianabrücke in Badajoz reicht, ist schwer zu entreite Halbkreisbögen führen

scheiden. Achtundzwanzig breite Halbkreisbögen fübren über den Fluß vom Fort bis zum Stadttore (Abb. 37). Die Pfeiler sind in der unteren Halfle verstärkt. Über den Verstärkungen befinden sich Kreisnischen. Das Stadttor bestebt aus zwei kolossalen geuuaderten und



Abb. 39 Puerta del Cambros in Toledo Grandriß

zinnenbekrötlen Rundfürmen, die durch eine Brücke miteinander verbunden sind. Im Grunde der größen hierburch entstehenden Runddisgemische führt das größe Halbkreisportal in die Stadt. Das Formotiv der Rundfürmen, die durch eine Brücke miteinander verbunden sind, so daß sich eine große Nieche hildet, deren Rück-wand die Tür enthält, war in Spanien seit dem 11. Jahrhundert sehr beliebt. Die um die Türme sich legende tauartig ausgehöltete Vulst ist ein spitzgöstebs Motiv (vgl. die Pfarkriche Santa Maria Magdalena in Olivenza). Diese Nachbüdung des Franziskanentrickes soll den Anteil des berühmten Kardinals Ginneros an obigem Werke bekunden. Die Brücke wurde 1460 erhaut, drei 1545 zerstötfe Bögen in ung den kann des kerzelbter Bögen wurden 1597 neu gebaut und sehtzehn 1603 zerstötfe Bögen in



Abb. 40 Puerta de Visagra in Toledo

letzterem Jahre wieder neu bergestellt. 1833 wurde schließlich der ganze Bau so gründlich erneuert, daß jetzt nicht mehr alt und neu auseinanderzuhalten ist.



Abb. 41 Puerta de Visagra in Toledo Grandriñ

von Avila bzw. Valencia, bei denen das Pottla zwischen zwei kraffigen Bund- bws. Athetekthrem liegt, die oben durch eine Brücke resp. einen balkonartig vorgekrapten Wehrgang, der sich um den ganzen Bau zieht, verhunden sind. Auf maurischen oder auch römischen Fundamenten wurd die 1576 vollendete Puerta del Cambrön in Toled alsein Doppeltor in Form eines rechetskigen 106es angelegt (Abb. 38,39). Die vier Ecken dieses Bechleckes sind wie bei den Alcazaren durch helm-

Das Stadttor erinnert an die Portale

bekrönte Türme betont, zwischem denen eine Galerie mit Zinnenkranz entlanglauft. Der ganze Reichtum ist nach ohen verlegt. Bei de Typen vereint die Puerta de Visagra (Abb. 40/41). Sie ist ein Hoftor, dessen Statkeisei (1559) dasselbe System wie die Puerta de Cambron zeigt, während bei der Außenseite (1579) sich das Rundhogenportal in der Rücklage zwischen zwei mehebigen Rundhrume heinholt. Um diese Rundhurme zieht sich ohen ein breiter, kräftig gequaderter Streifen und bildet ein starker Zinnenkranz den Abechlüß des ganzen Busse. Ein riesiger, als Hochreifer gebülderte kaiserlicher Doppeladier schmickt die ganze Rücklage über dem Portale. Diese Konzentwin allen Reichtums auf einem Punkt, dieses Schaffen eines kolossalen das Portal; die ummachränkte köngliche klajestil jedem Eintertenden in Erinserung zu bringen, war der Bus geschaffen, eines der großartig-perspisentlativen Denkmäler jener Zeit. Ahnlich wie hier belebt das Wappen des Stüfters Don Pedro de la Gasca die zanze Fassade der erzt 1694 vollendehen Mag de al enne

pfarrkirche in Valladolid. Juan de Lastra hatte den Bau begonnen, aber nur die Capilla mayor vollendet. 1570 wurden Fernando del Rio die Arheiten übertragen, mit der ausdrücklichen Weisung, "er solle dus Schiff der Capilla mayor entsprechend bauen". Wahrscheinlich hat er demmach Lastras Plane benutzt.

In Lissabon zeugen der Schloßturm, der Palast des Marqués de Castelrodrigo und die am 25. August 1582 von Felipe de Trezo, einem Verwandten des beim Escorial beschäftigten Künstlers, begonnene Kirche São Vicente de Fóra von Philipps II. Herrschaft, von Herreras Einfluß über die Grenzen seines Vaterlandes hinaus. Unbekannt ist der Schöpfer der 1588 vollendeten Casa de la Moneda und der Gran puerta de Triana in Sevilla, ebenso wie bei der Pfarrkirche Santa Cruz in Medina de Rioseco, die so ernst und würdig ist, daß sie selbst für ein Werk Herreras gelten könnte.



Abb. 42 Chancilleria in Granada Grundriß (Aufnahme des Verfassers)

Wenn man sich ein Bild von Herrena Einfluß als künstlerischem Berater des Königs machen will, nutü man bedenken, dah Philipp II. allein im Madrid, seitdom er en 1560 zur Hauptstudt ernannt batte, folgendes baute: Kirche de la Trinidad la Merced, los Angeles, San Bernardion, el Carmen Calzado, el Descalzo, la Victoria, la Magdalena, las Descalzas Reales, San Bernardio, Santo, Tomás, Santa Ana, Pinto, Santa Isabel, Doña Maria de Aragon, Agustinos Recoletos, Espiritu santo usber des Arbeiten and en Konjelichen Schlossern. Natürch konnte Herren nicht alle Bauten selber entwerfen. Man hat ihm daber im Laufe der Zeiten vieles zusgeschrieben, wonn er keinen Anteil gehalb tat.



Abb. 43 Chancilleria in Granada Fassade

Sicher nicht von ihm stammt die 1584-87 von Mar-46. Werke, die ihm vielfach tin Diaz Navarro und Alonso Hernandez erbaute zugeschrieben worden sind Chancilleria oder Palacio de la audiencia zu Granada (Abb. 42). Ursprünglich baute man wahrscheinlich nur den vorderen, um den quadratischen Hof gruppierten Teil und fügte erst später den schräg anstoßenden hinteren Teil hinzu. Das Nebenportal trägt die Jahreszahl 1699. Dieser hintere Teil ist vielfach durch Ein- und Umbauten entstellt worden und ist jetzt ganz verfallen. Uns interessiert der vordere, 1587 vollendete Bau. Um den quadratischen Hof mit seinen unverhältnismäßig boch gestelzten dorischen Säulenarkaden legen sich in ruhiger Folge die einzelnen Säle, Haupt- und Nebentreppe und Nebenräume. Der Grundriß zeigt deutlich, daß es dem Architekten besonders auf eine möglichst große Fassadenentwicklung ankam (Abb. 43). Die vielen Verkröpfungen und Durchdringungen, die ruhige Folge von Spitz- und Segmentverdachung über den Obergeschoßfenstern erinnern an die römischen und Florentiner Paliate, wihrend die Kartuschen und Schildumrahmungen zeigen, daß der Künstler die belländischen Spitteranisanscenschöpfungen kannte. Typisch spanisch sind die unverhältnismäßig großen dekorativen Aufsätze dur zu benteinsbaltstand von Herrens Geiste sin nicht san diesem Barockbau zu benteinsbaltstand solgt, daß Herren bei der Zenaur der Bauten keineswegs schematisch die individualität der einzelnen Konster zu unterdrücken suche. Der Bruunen,



Abb. 44 Puerta del Puente in Cordoba

den dieselben Künstler dicht daneben unter Nachahmung desjenigen des Marques die Mondejra auf der Allambra errichteten und der seine Skulptures von dem Bildhauer Giuseppe Sangronia aus Florenz (gest. 1986) erhielt, ist bei der furchbaren Überschwemmung von 27. Juli 1835 vom Erdboden verschwunden. An Stelle des die Guadalquiviritrücke von Cordoba auf der Stadtseite beendenden arabischen Bild-alkantara wurde unter Philipp II. die Puerts der errichtet, ein dorisches mit Skulpturen geschnücktes Triumphtor (Ahb. 44). Das kartuschenartige insekriftschild über der 4,67 m breiten Durchfahrt gemahnt bekans

wie viele Einzelheiten der Andiencia in Granada an die Formensprache der deutschen Renaissance, während der Künstler im plastischen Teile einen stark italienischen Dialekt redet. (Pietro Torrigiani dürfte wohl, da er schon t522 gestorben war, mit Unrecht für den Schöpfer dieser schönen Skulpturen gelten.) Gleiche Selbständigkeit Herrera gegenüber wie dies Tor und die Chancilleria offenhart der Palast Karls V. auf der Alhambra. Die von den Schriftstellern erwähnten Änderungen und Verbesserungen der Zeichnungen durch Herrera können sich nur auf ganz nebensächliche Dinge oder auf technische Fragen bezogen haben, denn der Bau erscheint als die einheitliche, vielleicht in verschiedenen Punkten vereinfachte Schöpfung

Machineas



Abb. 45 Hospital de San Juan Bautista de Afnera vor Toledo Grandriß (Nach Monamentos arquitectonicos de España)

Über den Urheber des Convento de la Compañia ó casa profesa de Jesuitas, der jetzigen Universität von Sevilla, sind die Ansichten und Überlieferungen sehr geteilt, indem die einen dem Herrera, die andern dem berühmten Jesuiten Bartolomé de Bustamente den Entwurf zuschreiben. Im Jahre 1565 legte die Gesellschaft Jesu den Grundstein zur Kirche. Am 25. März 1579 war sie vollendet. Der Grundriß ist ein lateinisches Kreuz ohne Seitenkapellen. Am Ende des Langhauses liegt die hohe Empore. Die Vierungskuppel, durch zurückgesetzte viereckige Felder zwischen in der Fläche liegenden horizontalen und vertikalen Streifen belebt, trägt eine hohe Laterne mit kräftigen, reichen Voluten. Den Vierungsecken sind dorische Halhsäulen vorgelegt, die von entsprechenden Pilastern begleitet werden. Eigenartig ist die Vereinigung von Kapitäl und Gesims zum Hauptsims, Der Bau (Abb. 45/47) zeigt dieselbe Kühnheit und Sicherheit im Gesamtentwurf und im Detail, wie der gleichzeitige Bau der Kirche des Hospital de San Juan Bautista de Afuera vor Toledo. Der Schöpfer heider Bauten ist meines Erachtens derselbe begabte Michelangeloschüler Bartolomé Bustamente, der von 1539 his 79 den Bau in Toledo leitete. Am 8. April 1566 wurde nach seinen Plänen das Jesuitenkolleg in Cadiz hegonnen. Als er 1579 in den Jesuitenorden eintrat, ging die Leitung in Toledo an die Baumeister der Kuthedrale über, an Hernán González de Lara und die beiden Vergara. Mit Herreras Strenge hat

die auf geistreiche Detaillösung im Sinn der Italiener ausgehende Kirche zu Sevilla nichts gemein.

Die Kirche des Klosters del Carmen calzado in Salamanca wurde 1628 wahrscheinlich nach Plänen des Francisco de la Correa begonnen. Den Angaben eines Ponz, Falcón, Giron, Ordonez, der Bau sei schon 158t von Herrera angefangen worden, widerspricht außer den von Cean veröffentlichten Bauakten auch der Umstand, daß noch 1606 Dávila in seiner Historia de las antiguedades de la Ciudad de Salamanca nichts von einem so berühmten Werke erwähnt. obgleich er alle ibm bekannten, auf diesen Orden bezüglichen Daten anführt. 1826 wurde dies Gotteshaus geopfert, um eine um die ganze Stadt führende Ringstraße anzulegen. Diese Kirche hatte die Form eines lateinischen Kreuzes mit boher Vierungs- und vier niedrigen Eckkuppeln. Davor legte sich ein zweigeschossiges giebelbekröntes Vestibül (mit je zwölf gepaarten dorischen bzw. ionischen Pilastern), zu dessen vier Rundbogenportalen sieben Stufen in der ganzen Frontbreite emporführten und das von zwei vorspringenden quadratischen in kuppelbekrönten Oktogonen endenden Türmen flankiert wurde. Die unleugbare Anlehnung an den Escorial sowohl in

der Gesamtanlage wie in der Durchbildung des ionischen Kreuzganges baben dazu geführt, daß man das ganze Werk als eine Schöpfung Herreras bezeichnete.

Überblickt man die große Zahl der Schüler. die im ganzen Lande in einem Geiste, in dem ihres Lehrers Herrera schufen. so daß sich die Kunst der ganzen Epoche durch einen stramm einbeitlichen Zug auszeichnet, so muß man annebmen, daß dies außer der überwiegenden Kraft der künstlerischen Persönlichkeit Herreras, vor allem auf Rechnung der Lehranstalt zu schreiben ist, der diese Schü-

nen ist, der diese Schüler entsproßten, der Akademie für Mathematik und Architektur in Madrid.

Tomana Goegle

Hospital de San Juan Bautista de Afuera vor Tolrdo. Langeschuitt. (Nach Monumenton arquitectonicos de Espais

47. Akademie für Mathematik und Architektur in Madrid und die == spanische Kunstästhetik ===

1582 hatten Juan Bautista Labaña, Pedro Ambrosio de Onderiz und Luis Georgio nach dem Muster von Lissahon eine Kunstschule eröffnet und sich selbst auf einstimmigen Beschluß Herreras Kontrolle unterstellt. Im September 1584 fand die feierliche Grün-

dung statt. Alle Vorbereitungs- und Organisationsarheiten wurden Herrera an-

vertraut. Zweck des Unternehmens war, außer der planmäßigen Aushildung des heranwachsenden Architektengeschlechtes durch Vorträge auch die Verhreitung hervorragender wissenschaftlicher Arbeiten durch staatliche Beihilfe zu ermöglichen: So hegann Onderiz mit einer Vorlesung üher die Perspectiva v Especularia de Euclides. für deren Drucklegung am 15. September 1584 der König am 20, Mai 1585 200 Dukaten gewährte. Das Vorlesungsverzeichnis ist lehrreich für die in jener Zeit herrschende wissenschaftliche Auffassung der Baukunst: Dr. Julian Tirrufino las: vier Bücher des Euklid und



Abb. 47 Hospital de San Juan Bautista de Afuera vor Teledo Hofansieht

üher Kugelschnitte (Materia de Esfera), Juan Cedillo, ein Mathematiker aus Toledo, hehsndelte die Materia de Senos (Sinus) und Juan Angel das Tratado de Arquimedes und De his quae vehuntur aquis, während Pedro Rodriquez Muñoz die Materia de Escuadrones y forma de ordonarlos, sowie die Prinzipien der Arithmetik und Quadratwurzeln höheren Grades lehrte. Ginés de Bocamora y Terrano, regidor de Murcia y procurador de Cortes, trug das 1599 in Madrid publizierte Tratado de Esfera vor. und Tiburcio Spanogui (nicht Tihulcio Spanochi) sowie Cristóbal de Rojas dozierten über Fortifikation.1) Auch die Architekturästhetik hegann unter der Sonne königlicher Gunst zu blühen; Diego Sagrado und eine Übersetzung der Bücher des Serlio waren bisher die einzigen vorhandenen Schriften dieser Jetzt schrieb Francisco Lozana alarife von Madrid, "los diez lihros de arquitectura de Leon Baptista Alherti, tradocidos de latin en romance: dirigidos al muy ilustre Señor Juan Fernandez de Espinosa, tesorero general de S. M. y de su Consejo de Hacienda, Año 1582", ein stilistisch sehr anfechthares Buch. Aus Anlaß der Gründung der Münze in Sevilla (1570) gab Joan de Arfe y Villafañe (geh. 1535 oder 1524 in Leon, † 1595 oder 1603 zu Madrid siehe unten Nr. 7), ein Enkel jenes aus dem Norden eingewanderten deutschen Goldschmiedes, 1572 den Quilatador de oro y plata heraus. Schon 1598 er-

1) Teórica y práctica de fortification conforme á las medidas y defensas de estos tiempos, repartida en tres partes. Por el capitán Cristóbal de Rojas, ingeniero del Rey nuestro Señor. En Madrid por Luis Sanchez año 1508. schien eine zweite, in Paragraphen eingeteilte und mit Erläuterungen versehene Auflage dieses kurzgefaßten, aber etwas schwer verständlichen - er selbst sagte davon: con resolucion y brevedad - Lehrbuches der ganzen Goldschmiedekunst. Gleich grundlegend wie diese seine erste Arbeit für einen Hauptzweig der angewandten Kunst wurde die am 12. Mai 1571 zu Jaén vollendete, 1585-87 zu Sevilla publizierte Varia commensuracion für die ganze Kunstästhetik ihrer Zeit. Er teilte diese Arbeit ein in: 1) de la geometria practica, 2) de la medida y proporcion del cuerpo humano, de los huecos, de los musculos y de los escorzos, 3) del tamaño y forma de diferentes animales, 4) de la medida proporcion y adorno de los cinco ordenes de arquitectura que usaron los antiquos; y de la proporcion y forma, que deben tener las piecas de plateria de las iglesias. Im Anfang dieses vierten Buches spricht er von den Erfindern der vier Ordnungen. deren Werke die Architekten der ganzen Welt nachahmten, und schließt mit einer Aufzählung aller ihm bekannten antiken Baureste in Spanien. Es ist das glänzendste literarische Denkmal der alle phantastische Willkür unnachsichtig verbannenden im Ornamente sparsamen Gesetzmäßigkeit des spanischen Cinquecento. Die in der Einleitung zur Varia commensuracion angekündigte Perspectiva practica ist nie erschienen. Er gab auch ein Wappenbuch heraus; ferner glaubt man, daß er die Wappen der Nobleza de Andalucia gestochen hat, Auch der aus Arezzo in Toscana stammende Patricio Caxesi gebört unter

die schriftstellernden Künstler, Sein ganzes Leben hindurch blieb er in Spanien. wohin ihn sein Schicksal schon in jungen Jahren geführt hatte. Er malte mit Romulo Cincinati zusammen im Madrider Schloß 1568-70. Wahrscheinlich baute er in Madrid die 1598 vollendete Kirche des Hospitals der Italiener, dort veröffentlichte er 1593: La Regla de los cinco ordenes de arquitectura de Jacome de Vignola, und fügte dem Buch noch 13 Zeichnungen berühmter römischer Renaissanceportale binzu, die im italienischen Original feblen, Sein Werk erlebte viele Auflagen. 1612 malte Caxesi in El Pardo, wobei er einen Schlaganfall bekam und im August desselben Jahres starb. Begraben wurde er am 14. August in San Felipe el Real. Sein Sohn war der berübmte Maler Eugeno Caxesi. Ferner publizierte Miquel de Urrea am 20. März 1582 eine das Original an Unklarbeit teilweise noch übertreffende Übersetzung der zehn Bücher der Architektur von Vitruv: "M. Vitruvio Polion de arquitectura, dividido en diez libros, traducidos de latin en castellano par Miguel de Urrea arquitecto; y sacado en superfeccion por Juan Gracian, impresor, vecino de Alcalá. Dirigido a la S. C. R. M. del Rey D. Felipe II, de este nombre, nuestro Señor. Con privilegio. Impreso en Alcalá de Henares por Juan Gracian ano MDLXXXII." Auch Francisco de Praces 1586-1637 machte sich weniger durch seine Bautätigkeit als durch Übersetzung des Palladio einen Namen. Die Kosten für all diese Publikationen trug die neugegründete Akademie. Mit ibrer steigenden Bedeutung für das Geistesleben Spaniens kam sie auch immer mehr in Mode. Reiche vornehme Gönner unterstützten sie auf das freigebigste. Die berühmtesten Männer des Landes weilten oft in den Vorlesungen. Aus ihrer Mitte sei nur Barnardino de Mendoza, der Gesandte Spaniens in Frankreich, der Conde de Puñonrostro, Francisco Arias de Bobadilla, Marqués de Moya, der bekannte Maler Francisco Pacheco, der Comendador Tribulcio Spanochi und Juan de Herrera, "der weltberühmte Architekt . . . besonders hervorragend in der Mathematik",1) genannt. Herreras Nachfolger war auch hier Juan Gomez de Mora. Doch erblich sehr bald der Stern königlicher Gunst, die Gelder und die Lehrerzahl wurden eingeschränkt. Die Akademie besland aber noch unter Philipp III. und während der ersten Jahre Philipps IV.

Ygl, den nicht veröffentlichten Discurso des señor Juan de Herrera, aposentador mayor de S. M. sobre la figura cúbica.

Neben diesen einheimischen Professoren gswannen 48. Francisco de Holanda großen Einfluß die Schriften eines Portugiesen Francisco de Holanda, seitdem sis 1563 von Manuel Denis ins Spanische ühersetzt worden waren. Der Grund lag in ihrer außerordentlichen Kenntnis der Antike und ihren vorzüglichen Illustrationen: Schwsrz- und Weißzsichnungen und zum ersten Male Federzsichnungen ohne Umriß. Vom König Don Juan III. nach Rom gesandt, gehörte Francisco zu dem auserlesenen Kreis erster Künstler, der sich um Papst Paul III, und Michelangslo vereinigte. Unterhaltungen mit dem Infanten Don Luis de Portugal und dem Maler und Architekten Blas Perea veranlaßten ihn zur Herausgabs einiger Dialogs "del sacar del natural" und in Portugal des "libro de la Pintura antigua", in dessen erstsm Teile er die Regeln der Malersi mit srläuternden Zeichnungen und in dessen zweitem Teile die hervorragendsten Schöpfungen der hildenden Kunst, vor allsm der Antike, behandelte. Alle, dis ihm in Rom und auf seinen Reisen nahegetreten waren, wie Michelangelo und seine Freundin Vittoria Colonna, verwitwete Grafin von Pescara, Miser Ambrosio Lactancio Tolomeo, sein intimsr Freund, der Cahallero Zapeta, Don Julio Clavio, er selber und andere Professoren treten in diesen Dialogen auf. Die Niederschrift beruht wahrscheinlich auf wahren. im Hauss der Vittoria Colonna stattgehabten Gesprächen. Seine ührigen Werks Lonores eternos (22. November 1569), Amor de Aurora, idsales de Homem und ein Traktat üher einen zu hauenden Aquadukt Fahrica qua fallece a cidade de Lisboa snthalten sämtlich sehr interessante kunstgeschichtliche Notizen.

49. Herreras Bedeutung für Schöpfungen und üher seine Bedeutung für = die spanische Kunst = die spanische Kunst nach den jeweiligen Kunstanschauungen. Was dem einen als majestätische Größe und üherwältigender Ernst an seinen Werken erscheint, gilt dem anderen für plump und roh, als im Detail zu wenig durchgehildet. Bald heißt das trocken, phantasielos, arm und kalt, was die andern als strengen, allsn Schmuck unnachsichtig verbannenden Ernst und Größe rühmen. Hier wird sr als eine vollkommens Einzelerscheinung, als eine willkürliche Parenthese in der ganzen Kunstgeschichte hingestellt, dort gilt er als das reine Ergehnis seiner Zeit, als der Künstler, der die Theorien Vitruvs mit dem Geiste seinss Jahrhunderts, mit dem Charakter der damaligen spanischen Gesellschaft zu vereinen wußte. Er ist einer jener Ecksteine, sn denen sich die Anschauungen in für und wider teilen. Bei einer so verschiedenartigen Beurteilung muß man sich fragen, wie es kam, daß dieser eine Künstler jener ganzen Zeit den Stempel seiner Persönlichkeit aufdrückte, alle ührigen Zeitgenossen, ja selbst die heranwachsende Jugend (nur wenigs seiner Schüler seisn ausgenommen) so weit üherragte, daß sie keinerlei Einfluß auf die Entwicklung der spanischen Kunst hatten. Mit andern Worten: was ist das Eigensrtige, Besondere seiner Kunst, welches ist seine Bedeutung für die Geschichte der spanischen Kunst?

Die Basis allen künstlerischen Fortschrittes ist das Gesetz der Formermüdung. Es bedingt, das die Entwicklung aller Zeiten und Völker von Extern zu Extrem schwankt. Die Menschheit aucht, sie findet eine neue Form und hildet sie, einmal gefunden, immer weiter his zu hirre Vollendung durch. Auf die erstz Zeit des Suchens und Durchbildens folgt die Zeit einer immer sicherern Beherrschung und Zusammanfügung dieser Formenweit, his man schließlich in dem Wunsche, aus dem hisherigen Formenschatze heraus neue Gehilde, die vorhergebenden überbietende Kunstwecke zu schaffler, sich zu Verdoppelungen und Häufungen der

eelben Gedanken gezwungen sieht. Sohald die Künstler aher fühlen, daß eine weitere Steigerung des Vorhandenen unmöglich ist, zwingt dieselhe Formermüdung, auf der die Fortentwicklung des ganzen Stiles, his zu seiner verfeinertsten Steigerung heruht hatte, den hisherigen Weg aufzugehen und auf einem neuen, entgegengesetzten, die Wahrheit zu suchen. Auf die ausgelassenste Lehenslust und Weltfreude folgt asketische Weltverneinung. Auf die von keiner Kunstrichtung je erreichte Formen- und Phantasiefreude der Platereske, die die maurische Anmut und einnberückende Pracht mit der Herbheit des nordisch-gotischen Mystizismus und der in sich vollendeten, von Italiens Künstlern eingeführten römisch-griechischen Schmuckweise zu einem harmonischen Ganzen hlumenstraußartig vereint hatte, mußte die Abkehr zu bewußter, gewollter Einfachheit und Strenge erfolgen. Die reichste, in den durchgehildetsten Zierformen sich verlierende Schmuckweise war das Ziel der plateresken Kunst: Herrera dagegen verhannte unnachsichtlich allen ornamentalen Schmuck zugunsten einer im höcheten Sinne großzügigen Gesamtanordnung. Bei der Einigung und Wiedereroherung des Landes war die nordischchristliche Weltanschauung auf den maurischen Boden verpflanzt worden. Der aus der Vereinigung der beiden Rassen eich ergehende Vergleich fand eeinen abgeklärten Ausdruck in der Platereske. Mit dem immer mehr dem politischen und sozialen Umschwunge entsprechend erstarkten Nationalhewußteein der kastiliechen Sieger änderten eich auch die Kunetanschauungen, drang die eingeführte Kunst durch. Alles Fremdländische, Afrikanische euchte man ahzustreifen, da es den auf seine Rechtgtäuhigkeit pochenden Spanier an die Zeiten tiefster Erniedrigung unter den Islam gemahnte. Aus dem durch Bürgerkriege zerrütteten Staatenkomplex hatten Ferdinand und Isabella mit Hilfe der Kirche einen mächtigen konstitutionellen Bundesstaat geschaffen. Unter Karl V. und Philipp II. war er nach außen von einer Großmacht zur ersten Weltmacht emporgewachsen, während er eich im Innern Schritt für Schritt zum selbstherrlichen Königtume entwickelte, deren Haupt die weltliche und geistliche Krone in einer Person vereinte. Der Blick des Spaniers hatte eich über die engen Grenzen der Heimat hinaus geweitet. Immer fester umzeichnete, eindrucksvollere Umrisse hatte das nationale Wesen angenommen. Der Sinn für äußeren Glanz war derselbe gehlieben, nur hatte sich die Aussaung des Begriffes von Pracht völlig geändert. Die größten Aufgahen fielen dieser an wahren Talenten armen Generation zu. Da tauchte am Kunsthimmel ein Mann auf, dem die Vorsehung alle für seine Zeit nötigen Eigenschaften schon in die Wiege gelegt. Aus vornehmer Familie etammend, wuchs Herrera in einem Lehenskreise heran, der in ihm von klein auf die Liebe zur Kunst erweckte. Die Segnungen des Reichtums nutzte er, um eich die feinete humanistische Bildung seiner Zeit anzueignen, während gleichzeitig seine schwache Gesundheit ihn vor allen Ahwegen und Zersplitterungen bewahrte. Die Kunstschätze und Kultur der andern Staaten hatte er als Begleiter des Thronfolgers auf dessen Reisen kennen gelernt. Dem lebensmüden Kaiser war er dann nach Yuste gefolgt und hatte ihm his zu seinem Tode treu zur Seite gestanden. Darauf kam er, im Besitze der umfassendsten Weltkenntnis und Bildung, ein hekannter Mathematiker, zu dem fortschrittlichsten Künstler seiner Zeit in die Lehre. Sein Lehrer war ein Schüler Michelangelos gewesen. Es wirkten also die Kunstanschauungen der berühmtesten Italiener auf den reifen, in eich gefestigten Mann ein. So wuchs Herrera im Besitze all der geistigen Werte, die seine Zeit ihm hieten konnte, über seine Umgehung hinaus, so eilte er seiner Zeit weit voran. Als vollendeter Erasmianer hatte auch er eine unbedingte Bewunderung für die Antike, erhlickte auch er in der klassischen Reinheit das Ziel aller Kunst. Begründungen wie die der Wahl des dorischen Stiles für die Kirche und der Bearbeitung der Werkstücke in den Brüchen sind freilich nur mit der größten Vorsicht aufzufassen. da es eich hierhei darum handelte, dem in allerhand Vorurteilen hefangenen Monarchen die neuen Gedanken mundgerecht zu machen. Aber der Kanon war ihm nie heilig, nie Selhetzweck. Während den Bildhauer und Maler Michelangelo das "Nicht-nachlaufen-wollen", das Suchen nach neuen geistreichen Formen, die bewußte Ahkehr von der Überlieferung zu eeinen individuellen Gehilden führte, euchte der Architekt Herrera eich, soweit es die Aufgabe erlauhte, streng an die klassische Regel zu halten. Aber unwillkürlich, ohne daß er ee eelher merkte, siegte in ihm der Künstler üher den Gelehrten, wurde Vignola zwischen eeinen Fingern zum Herrera, schuf er einen neuen, rein persönlichen Stil auf klassischer Grundlage, vereinte er in seiner Person die palladianieche und michelangeleske Tendenz. Größe und Charakteristik, geechickte Kontrastwirkung und Anpassung an die Umgehung kennzeichnen all eeine Werke. Der ihm vielfach vorgeworfenen Derhheit eeiner Formensprache etehen andere, hie an die Grenze des technisch Möglichen gehende zarte Profilierungen entgegen. Man vergleiche die Kathedrale in Valladolid mit dem Hofe der Börse in Sevilla, man vergleiche den äußeren Escorial und seine Kirche mit dem Patio de los evangelistas, man vergleiche das Innere der Kirche selhst mit dem Hochaltar und den Grahmälern, man vergleiche schließlich eeine in Granit ausgeführten Außenarchitekturen mit seinen kunstgewerhlichen in Holz gearheiteten Innenechöpfungen! Bei allen Arheiten suchte er nach der einschlagenden, überzeugenden Ausdrucksform im Entwurf wie in der Durchhildung; in formaler wie in technischer Beziehung strehte er nach der Wahrheit. Bei der Kathedrale von Valladolid schuf er die Grundform für die im Dogma erstarrte alleinseligmachende Kirche. Die politieche Macht des verweltlichten Klerue, die Weltverneinung der katholischen Lehre, die Einung aller Gläuhigen um ein etrahlendes, unerreichhar hoch über sie erhabenes Zentrum, die ganze der Lehre nach republikanische, den Tatsachen nach aber unumschränkte streng folgerechte Gliederung der Staatekirche sind hier zu Stein krystallisiert. Rein weltlich war die Bestimmung des Sevillaner Baues. Die reiche Kaufmannechaft des ersten Weltmarktes hrauchte einen Bau für ihre täglichen Zueammenkünfte. Die großen, an den Hof sich legenden Hallen gewähren dem Kaufmann Schutz gegen die Unhilden des andalusischen Klimas: eie hieten Schatten und frische Luft. Die ganze Formensprache atmet reiche Lebensfreude. Wahrem, solidem Reichtum enteprechend, ist der Reichtum auf das Innere konzentriert, während der Bau nach außen vor der Welt eine vornehme, alles Auffallen peinlich vermeidende Einfachheit zur Schau trägt. Ein ganz verschiedenes Gesicht zeigt der Escorial, der Beetimmung seiner einzelnen Teile gemäß. Im Äußern spiegelt er den feierlichen Ernst, die auf Repräsentation gestimmte unnahhare Grandezza und Ruhe seines Bauherrn wider, der nie, selhst in den Augenhlicken höchster Erregung durch das Mienenspiel den Ton seiner Stimme oder ein voreiliges Wort seine inneren Gedanken verriet. Er ist das Gewand des eisigen Mannee, der von hier aue die Fäden der heiden Welten wie die eines Marionettentheaters zu leiten gedachte, der eich immer mehr in völlige Uneichtharkeit von der Welt zurückzog und nur noch mit der Feder üher das Glück und Unglück vieler Tausende entschied, nichts ahnend von den verhängnisvollen Folgen seiner Befehle. Es ist, ale träte er eelhst in diesen kahlen Hallen noch heute vor uns, hleich, wie ihn Tizian gemalt, in seinem schwarzen, echmucklosen Gewande, den hohen Hut auf dem Kopfe, mit seinem kranken, abgearheiteten, eorgen- und kummervollen, strengen und doch wehmütigen Blick und flüsterte wie einst den zitternd vor ihm Knienden sein: "Beruhigt Euch!" mit niedergeschlagenen Augen zu. Aher der Escorial ist nicht nur der repräsentative Mittelpunkt der spanischen Monarchie Philipps II., er ist auch die Familiengruft der mächtigsten Herrscher der Welt. Die majestätische Ruhe der Ewigkeit umfängt uns in der Gedächtniskirche. Daber die über alles Dagewesene hinaus gesteigerte Größe der Formensprache, daher das Vermeiden alles störenden an die Vergänglichkeit der Welt gemahnenden Schmuckes. Die für eine zahlreiche Gemeinde bestimmte Kathedrale zu Valladolid mit ihrer großen Längsentwicklung und den sie rings umgebenden Kapellen stellt das vollendete Urbild der katholischen Prozessionskirche dar. In der für den königlichen Mönch bestimmten Kirche des Escorial ist der vornehmste Teil als um die Kirche führende Empore über die Gemeinde erhoben. Der Grundgedanke der Hofkirche ist hier zum ersten Male folgerichtig ausgesprochen. An die Kirche legt sich die königliche Wohnung. Eine Zelle, wo er seine müden Glieder zu Grabe tragen könnte, hatte Philipp als Mönch, nicht als König zu besitzen gewünscht. Aber trotz des Dielenfußbodens, trotz der weißgetünchten Wände mit ihrem Tonfliesensockel verraten doch die wenigen auserlesenen Bilder und Kleinodien die gesuchte Armut des aller Pracht entsagenden königlichen Mönches, der bier, nachdem er das Leben bis auf die Hefe ausgekostet. als Mensch, nicht als Träger der höchsten Würden, seine Tage enden wollte. Einen ganz anderen Anblick gewährt der große von reichen Bogenarkaden umgebene Klosterhof de los Evangelistas mit seinem aus streng stilisierten Blumenbeeten emporragenden zierlichen Brunnen. Er versinnbildlicht die heitere Lebenslust des Klerus im Gesamtentwurf wie den reichen Einzelheiten, deren feine Profilierung die in dem grobkörnigen Material hegründete technische Grenze erreicht. Materialechtheit und Wahrheit bedingen die verschiedenen Profilierungen von Innen- und Außenarchitektur, von Holz und Granit. Besonders bezeichnend für die Betonung der Konstruktion in der Kunstform sind die Fenstergewände mit ihren überstebenden Sturz und Sohlbank, eine bei all seinen Bauten wiederkehrende Form. Außerordentlich geschickt verteilt er die Kontraste von reich dekorierten und ganz schmucklosen Flächen, von tiefen Schatten und flachen risalitlosen Wänden, von gedrückten dunkeln und hohen bellen Räumen (Vorkirche und Kirche), von kräftigen und zarten Profilen, so daß sich die einzelnen Teile gegenseitig in ihrer Wirkung steigern. Die Sicherheit in Ausnutzung der optischen Täuschung stellt ihn ebenbürtig neben Michelangelo. Durch meisterhafte Verwendung verschiedenen Maßstabes vermied er, daß sich das Auge wie in St. Peter im Raum verliert, daß ibm selbst das Größte klein und alltäglich erscheint. So dienen ihm alle Künste, alle Mittel für das eine Ziel: Charakteristik und Wahrbeit im böchsten erst von Semper ausgesprochenen Sinne, Als Philipp die Cartuja von Miraflores zu Burgos mit ihren in minutiösem, gedankenvollem Detail schwelgenden Denkmälern sah, soll er gerufen haben: "Wir haben nichts erreicht mit unserem Escorial." Und doch war er es gerade, der alles irgendwie an Luxus und Schmuck Erinnernde aus den Plänen strich. Ob man Herrera mit Recht Trockenheit und Gedankenarmut vorgeworfen hat, muß jeder nach seinem eigenen Gefühl beurteilen. Es fragt sich nur, ob das für die Renaissance bezeichnende immer und immer sich wiederbolende Nachahmen und Umgestalten derselben ornamentalen aus der Antike stammenden Gedanken geistreicher und phantasievoller ist, als der bewußte Verzicht auf alles Ornament.

Die Platereske hatte der klassischen Schmuckweise — aber doch wiederum nur anderem Schmuck — weichen müssen. Herren befreite Spanier von der Regel, setzte an Stelle der Dekoration die Empfindung, die Stimmung, den Individualismus. Aber alle Himmet, alle Erkentnis sind Gefüngnisse. Über die Tat seiner Jugend kam auch Herren nicht himaus. Vur einigens einer Schüler war es beschieden, auf der von ihm geschaffenen Grundlage einen kleinen Schritt weiter zu freiteren Reichtum und Schmuck zu tradie.

## DRITTES KAPITEL

## Die Loslösung von Herreras klassischer Strenge zu barocker Freiheit

Francisco de Mora aus Cuenca († in Madrid 19, August 50. Francisco de Mora 1610) hat seinem Lehrer und Vorgesetzten viele Jahre zur Seite gestanden. Da Herreras Gesundheit immer schwächer wurde, mußte er sich auf die Oberleitung beschränken und seine Gedanken von seinem Schüler nach eingebender gemeinsamer Besprechung aufzeichnen lassen, so daß diese Werke sämtlich den Stempel seiner Eigenart tragen und von seinen früheren Arbeiten stilistisch nicht zu unterscheiden sind. Es handelt sich bei diesen gemeinsamen Schöpfungen nicht um große Neubauten, sondern nur um eine unseren landbauamtlichen Bezirksarbeiten verwandte Tätigkeit. Am 11. Mai 1587 übertrug ihm Herrera den Alcázar von Segovia und die Oberleitung der Neubauten in Uclés, 1589 den Escorial, und am 7. Juli 1591 erbielt Mora die Ernennung zum Maestro mayor des Alcazar von Madrid, sowie des Pardo, Durch die lange Zeit gemeinschaftlicher Arbeit, in der er sich den Stil seines Lehrers angeeignet hatte, war er zum Nachfolger Herreras gewissermaßen vorausbestimmt. Er wurde der Hofarchitekt Philipps II. und III. Eine besondere Ehrung war es, daß der König ihn zum Aposentador de palacio (Oberhofmeister) ernannte und ihm, da er durch seine Bauten sehr in Anspruch genommen wurde, in der Person des Pedro Gutierrez Ramirez eine Hilfskraft für diesen einst von Herrera, später von Velaszquez bekleideten Ehrenposten beiordnete. Bis ans Lebensende war es ihm beschieden, sein Amt in voller Kraft auszufüllen. Den Lehren seines Meisters blieb er treu, auch nachdem er ans Ruder gelangt war; doch zeigen seine Bauten trotz ihrer strengen, einfachen Profilierungen und Umrisse ein gewisses Streben nach größerer Freiheit und Reichtum, bei immer noch sparsam verteiltem Ornament. Zunächst waren Herreras Bauten zu vollenden. Im Escorial schuf er die beiden Amtshäuser und die Casa de la Compaña (Gesellschaftshaus). Diese Bauten bilden die niedrigen, an das Schloß sich anlehnenden und ihm vorgelagerten Nebenbauten. Der Entwurf war in seinen Grundzügen von Herrera festgelegt. Die Grundrißanlage dieser reinen Nutzbauten bietet kein Interesse. Um den feierlichen Ernst des Escorial durch den Kontrast noch zu heben, strebte Mora bei der Casa de la Compaña mehr malerisches, landhausartig heiteres Wesen an, indem er die Flächen dieses zweigeschossigen Baues durch Lisenen und Pilaster gliederte und die Südostseite in beiden Geschossen als offene Galerie ausbildete. Das im Erdgeschoß verdoppelte Paliadiomoliv und die im Obergeschoß den unteren Studen
entsprechend verteilten ionischen Studen auf Potskamenten mit eingestellter reicher
entsprechend verteilten ionischen Studen auf Potskamenten mit eingestellter reicher
her der der Studen der Studen auf Studen der Studen her
her der Studen der Studen auf Studen der Studen her
her der Studen der Scholesse wirdt durch die großerige Rube einer durch keiterleit
Risalit oder Schmuck beleiten riesigen Wand. Unmittelbar an diese Wand legte
er sien reiche Loggis mit ihren Liefen Schalten, bei der durch foruppierung der
Studen eine absichtliche Bewegtheit geschaffen wurde. Die malerische Wirkung
erböht im großes rechtektiges, von kräftigen Genntinundern eingeräftles Wassererböht im großes rechtektiges, von kräftigen Genntinundern eingeräftles Wasser-



Ahh. 48 Pfarrkirche von Escorial de Abajo

hassin, das die Casa de la Compaña und den sie hocb überragenden Escorial widerspiegelt.

Fine weit geringere Freiheit im Umwerten der Lehren seines Meisters Herrera zeigt merkwürdigerweise Moras erste selbständige Arheit: die Pfarrkirche von Escorial de Ahajo (Ahb. 48). Der äußere Auf bau hringt den Raumgedanken des Innern dieser von Kapellen umgehenen, fünfjochig en tonnenüberdeckten Kirche mit vorgelegtem, Türmen quadratischen flankierten Veatibül, welches die Chorempore trägt, üherzeugend klar zum Ausdruck. Während das Äußere ganz aus Granit besteht, benutzte Mora im Innern nur für

die Pilaster, Bögen und Gesimse Haustein. Die starke Anlehnung an den Escorial in der Gesamtanordnung wie in der Einzeldurchbildung lassen auf eine direkte Beeinflussung durch Herrera zurückschließen.

1604 entwart Mora den Palast des Kardinals Lerma, des makhtigen Ginstinings Philipps III. Jezion de Pedrosa, dem dieser Bau ursprünglich übertragen war, beschränkte sich auf die Ausführung (bis 1614) von Moras Zeichnungen. Um einen quadratischen, von Arkaden ungehenen Hof gruppierte er die einzelnen, sehr sebbenen Rüume, so daß man von allen Zimmern aus die Aussicht auf das Land genoß. Dieses Schlöß, in seiner Formgebung dem Exorial, mit Aussahlame der von zwei dorischem Stallen getragenen Segmentverlachung des Portales, sehr binhich, lag an einem Hügelbang, zu dessen Pitten sich in der Ebene, reich bewässert, der Park ausbreitete. Es galt für einen der schönsten Herrensitze von ganz Spanien, wurde aber leider von den französischen Truppen zerstört. Ob die mit dem Schlosse durch einen Gang verhundene Kirche der Dominikanernonnen und die der Karmelitet-Bar (füller von ibm oder

einem seiner Schüler stammen, ist nicht überliefert. - 1593-96 haute Mora zu Valladolid den Konvent de Comendadores de Santa Cruz. Nebenbei liefen einige kleinere Arbeiten im Alcázar zu Segovia und im Schloß von Madrid. Der 1600 hegonnene Kreuzgang von San Felipe el Real in Madrid mit toskanischen Halbsäulen und architraviertem Gehälk wurde 1718 im Bürgerkriege zerstört. Die ersten von Andrés de Nantes geschaffenen Pläne hatte Mora völlig umgestaltet. Außerdem baute er 1595-96 in Madrid die Puente de la Priora, die die Plätze des Los Caños del Peral und der Encarnacion miteinander verband, sowie in Valladolid die Kirchen Porta-coeli und Descalzos Franciscos und schuf die Pläne für den Kapitelsaal des San Bartholomäusklosters in Lupiana (1598), sowie die Kapelle de San Segundo in Avila (Grundsteinlegung 30, März 1595). Seine Zeichnungen für den Retablomayor im Monasterio de Benedictinos de Monserrate zu Madrid führte der von Greco 1587 nach Toledo berufene Bildhauer Philipps II, Esteban Jordan 1595-97 aus. 1598 weilte Mora in Malaga, um neue Plane für die Nordfassade und den Chor der Kathedrale zu schaffen. Nach einem Brande vom 13. März 1604 wurde ihm die Wiederherstellung des Pardo befohlen, wohei ihm sein Gehilfe Antonio de Segura und nach dessen Tode Diego de Sillero und Pedro García de Mazuēcos zur Seite standen. Die einschiffige, rings von einer Trihüne für Standarten umgebene Kapelle Nuestra Señora de Atocha (1606), die sich an das Schiff des gleichnamigen Madrider Dominikanerkonventes his zur Vierung anschmiegte, hat für einen his jetzt noch unvollendeten Neuhau Platz machen müssen. Die Fassade dieser Kirche mit ihren von niedrigen Säulen-Arkaden umgebenen Vorhofe, in dessen Mitte eine Mariensäule stand, gehörte zu den besten Leistungen aus der Zeit Philipps II.

Bei allen Arbeiten Moras zeigt sich der Sim für eine malerisch heitzres Architektur als die des Herrera, freilich wohl auch ein Kompromiß zwischen Herrerismus und Italianismus, der durch das Fehlen scharf ausgeprägter Eigenart begründet ist. Man darf dabei aher nicht übersehen, daß er nicht vor so herriche Aufgaben sich gestellt sah, wie sein Vorgiager. Der Rückschalg im gunzen Wirtschaftsleben mußte sich natürlich zuerst in der Kunst fühlbar machen, so daß man das Begonnen mit Mebe zu vollenden, nicht Neues zu beginnen trachtete.

51. Die unaufhaltsam wachsenden Staatsschulden und Finanzpolitik = Philipps II. und Philipps III. = Beim Regierungsantritt Philipps II. war das Land durch die vielen Kriege und Eroberungen und den stetig steigenden Luxus der Könige schon so verschuldet, daß man im Ministerium ernst-

lich einen Staatsbankrott oder den Verkauf der Repartlimientes in Amerika erwog. Dem Käuser glöckte es noch, im Interesse der Krone und der Indianer diesen Endschulß zu hintertreiben, wodurch die in die Kolonien eingewanderten Spanier von der Krone unshängig geworden, d., h. vom Mutterlande abgefällen wirzen und die Indianer als Leibeigene noch viel graussmer als bisher ausgemutzt und vernichtet hätten. Auch auf den abenteuerteiben Vorschlag, flasches Silher zu prägen und damit die Soldaten zu bezahlen, mußte man infolge des Widerstandes der Cortes, die für hr eigenese ecktes Silher fürschteten, verziehten. So entscholle sich Philipp, die vom Vater ührerkommene Last zu tragen. Das Geld, um jese Heere zuzuwerben, durch deem Siege hel St. Quentin um Geweilingen Spanien den für sein werben, durch deem Siege hel St. Quentin um Geweilingen Spanien den für sein Wucherzüssen aufgebracht, oder indem nan Privatieute zwang, auf Treu und Glauben ihr Vermögen der Krose zu leihen. Eine wissenschaftliche Staatswirtschaft in unserem Sinne besaß jene Zeit noch nicht. Alle neuen Verschläge, wie z. B. die böhere Verpachtung der Salinen, um die Finanziege weigstess so weit

zu bessern, daß die Einnahmen und Ausgaben sich die Wsge hielten, hatten nur geringen Erfolg, schließlich mußte man immer wieder zu neuen direkten Steuern und Erpressungen seine Zuflucht nehmen, um wenigstens die Küsten gegen die türkische Flotte verteidigen zu können. Als schließlich auch die Niederlande, die an sich reichste Einnahmequelle der Krone, abgefallen waren, mußte sich der König immer mehr auf die Steuerquellen Kastiliens beschränken. Weder das Salzmononol noch auch die Ausfuhrzölle auf Wolle, Seide, Öl etc., weder der Verkauf von Staatsämtern, Adels- und Ehrenrechten, noch auch die Veräußerung unmittelbarer Ortschaften zur Mittelbarkeit, oder die Konfiskation des Vermögens reicher Kaufleute gegen Zinsanweisungen auf königliche Renten - eine Maßnahme, die zum Bankrott der Lieferanten dieser Kaufleute fübrte - konnte helfen. Die königlichen Schulden wuchsen von Jabr zu Jahr, so daß der Jahreshaushalt nicht mehr genügte, um die jährlichen Schuldzinsen zu decken. Man griff nun zu jedem sich hietenden Mittel: Der Zinsfuß wurde auf 12% erniedrigt und bestimmt, daß der ganze Betrag, der über diesen Prozentsatz auf Grund früherer Verträge den Staatsgläubigern schon ausbezahlt oder angewiesen worden war, denselben wieder entzogen werden und in die Staatskasse zurückfließen sollte. Trotzdem diese Verfügung nicht in ihrer vollen Schärfe ausgeführt wurde, sank durch sie doch der Wert des Geldes tief herab, denn um 1000 Dukaten Rente zu beziehen, mußte man jetzt 24000, nicht wie bisher 14000 Dukaten zahlen. Während das ganze Land immer mehr verarmte, ja bis zum Äußersten erschöpft war, wuchs das Vermögen der Kirche. Auch sie mußte natürlich entsprechend höhere Abgaben dem Könige entrichten. Philipp II. hatte nicht allein den niederländischen Krieg auszufechten, er entschloß sich auch, die Ligue von Frankreich zu unterstützen, und hatte eine Unternehmung gegen England vor. Nicht bloß große Geldsummen, sondern auch starke Lieferungen waren hierfür erforderlich, die besonders nach dem unglücklichen Ausgange all dieser Unternehmungen furchtbar auf dem Lande lasteten. Die Granden, bisher nicht zu Leistungen herangezogen, brachten den größten Teil dieser weiteren Auflagen auf. Glücklicherweise stiegen zu dieser Zeit die Einkünfte aus den Kolonien. nur waren sie meist schon verbraucht, ehe sie ankamen. Von 35 Millionen Scudi in Gold und Silber, die 1595 über die Barre von San Lucar kamen, soll 1596 kein Real mehr in Kastilien gewesen sein. Jedes vorausgehende Jahr richtete das folgende zugrunde. Durch die Hände eines Monarchen sehen wir hier alles Edelmetall gehen, das den Besitz der ganzen kultivierten Welt alljährlich vermehrt, ohne daß es auch nur kurze Zeit sein Eigentum bliebe; dabei werden die Steuerkräfte des Landes auf das äußerste angespennt und doch bleiben die Staatskassen trotz der größten Sparsamkeit leer. "Neben dem Aufwand seiner Kriege ist es die vom Vater ererbte Geldwirtschaft, die ihn zugrunde richtet." 1) Kastilien erschöpfte sich an Menschen, um die Niederlande spanisch, Italien in Gehorsam, den katholischen Glauben in Aufnahme zu erhalten. Um sich eine Partei in den andern Ländern zu erhalten, zahlte man Pensionen. So hatte Philipps III. allmächtiger Minister Lerma eine noch weit schwerere Aufgabe als Sully. Wohl gab er den Lande den Frieden wieder, aber was Philipp II. für seine Kriege verbraucht hatte, begann er am Hofe zu verschwenden. Dabei bereicherte Lerma sich, seine Verwandten und Anhänger auf Staatskosten. Für fromme Stiftungen konnte er allein 1 152 283 Dukaten geben. Bei den verschiedenen königlichen Vermählungsfeiern wendete er 300 000 und 400 000 Dukaten auf. Berühmt war Mirandas Sammlung von Edelsteinen, Calderones Vermögen wuchs ins Ungeheure. Die Beamtengehälter stiegen. Der Versuch, das Silbergerät der Kirche und Privat-

<sup>1)</sup> L. v. Ranke: Die Osmaneu und die spanische Monarchie, S. 430.

leute einzuziehen, mißglückte. Durch die Verdoppelung des Wertes der Kupfermünze kam Kupfer aus der ganzen Welt nach Spanien und gingen dafür Silber und Gold aus dem Lande. Um sich zu retten, mußte man wieder zu auswärtigen Anleihen seine Zullucht nehmen.

52. Die sozialen Missstände und Verarmung des ganzen — Volkes — Bedenkt man nun, daß sich die ganze spanische Bevölkerung in Hijosdalgo und Pecheros, d. h. in die Befreier und die Befreiten teilte, daß die Hiiosdalgo von ieder Abgabe befreit waren und ihnen

weder ihr Haus noch ihr Pferd, Maultier oder Bewaffnung Schulden halber genommen werden durften, daß dagegen die Pecheros, der arbeitende und ackerbautreibende Teil der Nation, alle diese Lasten zu tragen batte, aber von allen Staatsämtern so gut wie ausgeschlossen war, so verstebt man die Abneigung, die sich allmählich gegen Handel und Gewerbe, kurz gegen alle Arbeit in der Heimat ausbildete, zumal seitdem friedlichere Verhältnisse eingetreten waren, man auf den Feldzügen und in den Kolonien so viel schneller und leichter vorwärts kam, und aller Luxus gestiegen war. Man strebte jetzt nach festen Renten auf königliche Einkünfte, die man für seine Nachkommen als Majorat festlegte; dann betrachteten sich die Inhaber solcber Renten als in den Adelsstand erhoben und verachteten die Arbeit, durch die sie bisher emporgekommen waren. Seitdem Philipp II. dem beiligen Lorenz im Escorial ein so großartiges Kloster erbaut hatte, war es der Ehrgeiz der Großen und Reichen, auf ihren Besitzungen gleichfalls Klöster zu errichten. In eines dieser Klöster, in deren sorgloses, ruhiges, aber uutätiges Leben einzutreten, wetteiferte das ganze Volk, das keine Aussicht batte, in den Adelsstand erhoben zu werden. Dies Streben nach dem Adel und nach dem Klosterleben, mit andern Worten: nach Lebensgenuß, wurde für die Nation verderblich, da es sie der Arbeit entfremdete. Strenge Ausfuhrverbote, die bewirken sollten, daß die Waren im Lande wohlfeil seieu, hemmten und vernichteten die eigene Industrie, so daß der Handel (2/e des innern und 9/10 des indischen Handels) in die Hände der Fugger, der Holländer, Italiener und Franzosen überging. Der Staatsämterverkauf rächte sich in schamloser Bestechlichkeit, die sich bis binauf zu Männern wie Lerma, Franchezza und Calderone erstreckte, und in einem Beamtendespotismus, durch den der Stand des Landmannes und Handwerkers vernichtet wurde. Die Reichen zogen es vor, ihre Renten nahe dem Hofe, in der Hauptstadt Madrid zu verzehren. Somit gingen die Provinzialstädte zurück. Schon 1610 lebten 160 000 Fremde im Lande, die den ganzen Handel, Industrie und Gewerbe in den Händen hatten, während die Spanier selbst als Adel. Mönche oder Bettler arbeitsscheu dahinlebten. Nach Davila zählte man unter Philipp III. 988 Nonnenklöster, 32 000 Dominikanerund Franziskanermönche und allein in den Bistümern Pamplona und Calahorra 20 000 Geistliche. Nach Indien, Sizilien, Mailand und Neapel hatte man zur Kriegführung Kolonien entsandt und so das eigene Land entvölkert. Hier bildete sich dagegen eine wachsende Kolonie von Fremden, die das noch vorhandene Geld an sich brachten und dann in ihre Heimat zurückkehrten.

23. Verteibung der Mauren

Ließ sich Philipp III. von seinem allnachtligen Minister Lerran bestimmen, am

11. September 1959 das Volk im Volke, der Feind im eigenen Lande, die Ma uren

11. September 1959 das Volk im Volke, der Feind im eigenen Lande, die Ma uren

11. September 1959 dies bist für Spanien identisch, zu vertreiben. Diese hatten

sich nie Spanier gefüllt. Philipp III. Verordnungen vom 31. Dezember 1957, daß

iedermann vom dritten Lehensiahre an Spanisch lernen und in einer christlichen Schule erzogen werden solle, und daß das ganze Volk binnen drei Jahren aus Afrikanern zu Spaniern werden solle, hatte schon 1568 einen Aufstand entfacht, dessen man nur durch einen hohen, auf den Kopf ihres Führers Mahomed-Aben-Humayar, König von Granada und Portugal, und seines Nachfolgers Abdalla ausgesetzten Preis, d. h. durch eine Meuterei im Lager der Gegner, Herr werden konnte. Don Juan de Austria hatte 1571 den Aufstand auf das hlutigste unterdrückt und die Mauren zum größten Teile in das Innere des Landes abgeführt. Aber sie wurden trotz alledem nicht Spanier, sondern schlossen mit jedem Landesfeinde, selhst den Piraten, Bündnisse, um den Unterdrücker los zu werden, so daß ihre Vertreihung aus dem Lande für Spanien eine Frage der Selbsterhaltung wurde. Man hat diesen Akt oft als eine völlig ungerechtsertigte Härte hezeichnet, eine Härte, aus der freilich Männer wie Lerma ungeheure Privatvermögen gezogen hätten, und hat sie als die Hauptursache für den Niedergang der Nation hingestellt. Gewiß kamen die einst fruchtharen Ebenen hierdurch sehr in Verfall, ds Spanien, wie oben geschildert, sich durch eine sehr kurzsichtige Gesetzgehung immer mehr entvölkerte. Aber die Mauren waren keine fortschreitende Nation mehr. Sie waren nicht, wie die aus Frankreich vertriehenen Hugenotten, die Träger neuer Triehkräfte und somit Befruchter der Länder, in die sie sich wandten, mit neuen Gedanken. Die Mauren, die einst, als das Ahendland noch mit seinen Kreuzzügen und Kathedralen sich den lämmel zu erzwingen trachtete, in ihren Bauten die heitere Lehensfreude ihrer üherlegenen Kultur hekundet hatten, hahen auch in ihrer Heimat Afrika außer dem Wechselhriefe keinerlei neue Kulturwerte geschaffen. Dagegen entfaltete sich nach ihrer Vertreihung gerade in ienen einst von ihnen hewohnten Gegenden der mit dem vom Jesuitismus getragenen Neukatholizismus aufs engste verwachsene spanische Nationalgeist zu schönster Blüte, his hin zu seinem abgeklärtesten Ausdruck in den Schöpfungen eines Murillo. Nicht zufälligerweise fällt das Erscheinen des Don Ouixote mit der Vertreibung der Mauren zusammen.

54. Rückwirkung des wirtschaftlichen Niederganges auf die Kunst der Zeit eines Francisco de Mora Der unaufhaltsame wirtschaftliche Niedergang der ganzen Nation hlieh natürlich für die Baukunst nicht ohne Folgen. Philipp II. hatte noch dankhare Aufgaben stellen können: unter Phi-

lipp III. mußte man sich hegnügen, das Begonnene, so gut es ging, zu vollenden. Kirchliche Stiftungen und Hoffeste mit ihren Triumphzügen und Triumphhögen etc. sind von nun an der Nährhoden für die Kunst, denn die Großen, die ihre reichen Einnahmen in Madrid verzehrten, durften nicht Paläste errichten. durch die die königlichen Schöpfungen hätten in Schatten gestellt werden können. Da nun noch die meisten Werke dieser und der folgenden Zeit in verhlendetem Haß während der Bürgerkriege und später zur Zeit des Klassizismus unter dem Deckmantel eines puristischen Kunstsinnes niedergerissen worden sind, auch Pläne sich wenig erhalten hahen, ist es nicht leicht, ein richtiges Bild von dem Bauschaffen der Epoche, von dem Talente ihrer Künstler zu gewinnen. Besonders ist dies bei dem Nachfolger Herreras, hei Francisco de Mora, der Fall. Er hatte vor allem seines Lehrers Schöpfungen zu vollenden. Der Strenge in Profil und Kontur seines Vorgängers hlieh er treu, seine Raumanordnungen sind einfach und verständig, doch zeigt sich schon hei ihm ein Sinn für malerische, anmutigere Wirkungen, der Herreras Schöpfungen noch abgeht. Ein gewisses Hinneigen zum Italianismus auf der von Herrera geschaffenen Grundlage kennzeichnet immer mehr die Werke der ganzen Zeit. Die ansprechende Fassade des Rathauses von Segovia mit ihren frei vor die Rundbogenarkaden des Erdgeschosses gestellten toskanischen Säulen,

eteren Gebälk dem ersten Obergeschoß als Balkon dient, mit den die Lotrechte betonenden gepaarten Lisenen in beiden Obergeschossen und den quadratischen Türrmen über den beiden außersten der 5 Fensterachsen sowie dem Uhr- und Glockenhäuschen in der Mitte, trug wie nur wenige Arbeiten dem Zeitideal nach festlich beiterer Pracht innerhalb des von Herrera geschaffenen Gedankerkreises Rechlung,



Abb. 49 Nuestra Sedora de las Angustias in Valladolid Grandriß (Aufmübine des Verfassers)

55. Die allmähliche Loslösung von der klassischen Regel, das Hinneigen von Herrera zum Gleiche kunstgeschichtliche Bedeutung wie Francisco de Mora gebührt Juan de Nates, der 1597 --1606 die Kirche Nuestra Señora de tas Angustias zu Valladolid erbaute (Abb. 49). Der Grundriß ist ein zweiächsiges Langhaus mit

Kapellennischen, über denen sowie üher dem ersten Joche sich die Empore hinzieht. An dieses Langhaus legt sich eine nach außen als mächtige Vierung mit vorgetegten Spitzgiebeln ausgebildete Kuppel. Die zwei seitlichen an diese Vierung sich anschließenden achteckigen Kuppelbauten mit Juan de Junis Schmerzensmutter wurden erst am 13. Februar 1701 begonnen. Den Pfeilern sind Kompositapilaster vorgelegt, die sich über dem glatt durchgeführten Gesimse als Gurtbögen fortsetzen. Zwischen den Pfeilern liegen tiefe Rundbogenaltarnischen und darüber entsprechende Emporenrundbogennischen. Der Raum empfängt hohes Seitenticht. Die Deckentonne, die Vierungszwickel und Kuppel sind durch ein lineares Ornament belebt. Der künstlerische Reiz dieses Baues ist in die zweigeschossige Fassade vertegt, mit ihrer über die ganze Breite sich erstreckenden Spitzverdachung (Abb. 50). Der Grundgedanke dieser Front hat große Ähntichkeit mit Herreras Entwurf für die Kathedrale zu Valladolid. In einer tiefen Rundbogennische befindet sich das große Portal und darüber eine Nische mit der Schmerzensmutter. Beiderseits neben dieser großen Rundbogennische sind dem Mauerkörper je zwei kräftige korinthische Halbsäulen vorgelegt, und in den Interkolumnien steben in Rundbogennischen Francisco del Binoius Slatuen der Apostel, darüber verläuft ohne jede Verkrötung das Gesims, in die Interkolumnien liefe Schatten werfend. Auf dem Gehält, steht über den Säulen vorgekröpft das Obergeschöß, das dasselbe Motiv zeigt. nur ist die Portlainische durch ein scheitrechtes Fenster ersetzt. Die Halhsäulen sind auffällenk durz und gedrungen gehlidet. Auch bie verläuft das Gesims ohne



Abb. 50 Iglesia de Nuestra Señora do las Augustias

trägt die große Spitzverdacbung mit fünf dekorativen Ellipsoidaufsätzen. Die Spitzverdachung enthält das große Wappen des Stifters im Hochrelief. Das Portaltympanon ist neben der mittelsten Rundbogennische durch Diamantquadern belebt, ein in der spanischen Kunst später sehr beliebtes Motiv, das bei Nates zum ersten Male auftritt (die Kathedraldecke stammt aus einer späteren Zeit). Juan de Nates gestaltet als erster Herreraschüler das klassische Saulenmotiv dem hesondern Fall entsprecbend um, und bezieht das Hauptgesims nicht mehr auf die zugehörige Säulenordnung. sondern auf den ganzen Bau. Die Säulenordnungen sind ihm nur Schmuckform, mit der er frei, nach Willkür, also barock schaltet. Er bringt in die spanische Kunst die beiden später viel verwendeten und umgewandelten Gedanken der Wappenkartusche des Diamantquaders. Die ganze Architektur ist außerordentlich kräftig.

alle Verkröpfungen und

die Profile reich, aber sicher ausgebildet. Der Hochaltar des Baues stammt von Cristibal Vehiscquez (gest. 13. Juni 1616). Bei Nates zeigt sich also noch entschiedener als bei Mora ein gewisses Hinneig en von Herrera zum Italianismus. Juan Mas und Antoxio Psijades brachen hei ihrem stilistisch noch unhehol-

Juan Mas und Autonio Pujades brachen hei ührem stillstüsch noch unheholfenen aber räumlich geschickt angeordneten Rathause zu Röus 1601 als erste mit den Verdachungen in einfacher Giehelform, rollten sie vielmehr auf, und fügten daxwischen Tafeln oder Wappen. Das Portal mit seinen üher den Architrav und Fries hinweggreifenden Wölbpuadern, den gequaderten Pilastern und der auch hier von einem Wappen durchbrochenen Spitzverdachung erinnet an die Schöpfungen aus der Schule des Scanozzi. Ein weit größeres formales Geschick hatten schon 1675 Andres de lübera, Diego Martin de Üleru und Bartolome Sanctus am Bau des Rathauses von Jerez de la Prontera sowie an vielen Altären, Portalen, Fassaden uws. beehadsselbst bewiesen.



Abb. 51 San Nicolas de Bari in Alicanto Grundriß (Anfnahme des Verfassers)

5. Die Herrerske in Sander is Sander

zobneck entwickeltem Chore, rings umgeben von einem schiffartig unter sich verhandenen Kapellenkranze und darüber sich binziehender, den unteren Kapellen entsprechender Empore. Dieser Kapellenkranz wird vom Querschiff unterbrochen, und ist bier wie an der Langhausstirnwand über dem Hauptportale die Empore durch einen von kräftigen Kononie gefragenen Balkon ensetzt. Derselbe feiterliche Ernst, der uns im Escorial entgegenwebl, äußert sich auch in diesem großartigen Raum, dessen ganzer Schmuck in der Architekturforn, den kassetlenartigen Vertifefungen der Kuppel und den weißen Fugen zwischen den Granitwerkstücken besteht (Abb. 52). Auf allen Schmuck, auf Profle an den Rundogesofffungen



Abb. 52 San Nicolas de Bari in Alicante Schnitt (Aufnahme des Verfassers)

und dem Gurtgesims ist verzichtel. Die Raumwirkung beruht auf einer an die Gotik gemahnenden Höhensteigerung der Verhältnisse. Zu dem Zwecke gestaltete der Schöpfer die dorischen Pilaster ungewöhnlich seblank. Er schaltete dabei frei mit den klassischen Pormen. Lange, schmale Fenster in den spitzbogen-förmigen Gadenlünsteln sowie große Fenster in den drei Schiffstimwänden und die acht Laternenfenster spenden dem Raum ein ruhiges Oberlicht. Die Laterne ist durch Pilaster belebt, die eigenartige Kapitälbildungen zeigen. Im Chore steht der ziborienartige Altar auf einer Erhöhung. Der von einer bohen Mauer umgebene Chor liegt wie üblich dem Altar gegenüber im Langbause. Die beiden Kirchenfronten sind glatt, nur belebt durch den Fugenschnitt und von einem

Herrereske

99

einfachen, aber kräftigen Gesims bekrönt, das der Kurve der Strebepfeiler folgt und an den Enden Kugelaufsätze trägt. In dieser rubigen Fläche befinden eich die Eingänge zum Längsschiff und zum Ouerschiffe. Neben einem Rundbogenportal stehen auf hohen Postamenten dorische Dreiviertelsäulen, welche das Gesims und die Spitzverdachung mit ibren Kugelaufsätzen tragen. Die Spitzverdachung wird von einer Rundbogennische mit der Statue des Schutzpatrons, seitlichen Pilastern und Spitzverdachung durchbrochen. Die in Reus angebahnten Gedanken eind hier großartig fortgebildet. Seitlich legt sich an den Bau ein Kreuzgang mit den Sakristeien, Emporentreppe, Kapitelsaal, verschiedenen Nebenräumen und neben der Front eine erst später erbaute kleimere, zentral angelegte Parochialkirche, Der Bau erstand vom 9, März 1616 bis 5. Dezember 1637. Die Gemeinde war 1600 zur Colegiata erhoben worden und plante eofort einen entsprechenden Neubau. Der Entwurf stammt wahrscheinlich von Agustin Bernardino, Maestro mayor des Kapitels, doch ist von diesem nur sicher nachweisbar, daß er 1613 mit den Ausschachtungsarbeiten begann, daß am 9. März 1619 die feierliche Grundsteinlegung etattfand und daß Bernardino bis an eein Lebensende an der Kirche arbeitete. Die Nachfolger hielten sich streng an die ursprünglichen Pläne: Martin de Uceda oder Uceta aus Vizcaya (gest. 10. März 1630), nach ibm Miguel Real aus Alicante und Pedro Guillen aus Esi-Huda. Am 5. Dezember 1637 wurde das Langhaus bis zur Vierung dem Gottesdienet übergeben. Guillen starb, als gerade die Kuppel begonnen wurde, am 17. Februar 1658. Am 6. März 1658 legte Miquel Real den Grundstein zum Chor; er vollendete die Kirche am 31. Oktober 1662. Das Portal hatte Martin de l'ceda 1627 erbaut. Von Pedro Quintana stammen die vor der Kirche vollendete Sakrietei und der dorische Glockenturm, Caveda hält Joanes de Mugagueren, der vom 11. September 1615 bis 1620 die Kuppel, das Dach und die Turmspitze der Kathedrale von Segovia in Renaissanceform gebaut hat, für den Schöpfer auch der ganzen Anlage in Alicante und verlegt den Bau in das Jahr 1613. Doch widersprechen die Jahres-

zahlen (fi616—37) und die große Entfernung von Segovia dieser Annahme, auch fehlt den übrigen Schöpfungen Muggaguerens jede Eigenart.

Bie schöne Raumwirkung der Capilla mayor des Franziskanerkonventes in Batza, deren Schöpfer uns unbekannt ist, beruht, ebenso wie bei Bernardinos Bau, auf der allen klassischen Regeln widersprechenden Schlankheit der zwolf Saulen, welche die vier in Bögen sich öffennden Wände und Ecken der zwolf Saulen, welche die vier in Bögen sich öffennden Wände und Ecken

dieses hohen Raumes beleben.

Die Chancilleria zu Valla dolid ist ein bescheidener zweigeschossiger Bau, dessen beide außerste Achsen turnarüfs persaugehöhen sind, während von den drei Mittelsystemen das mittelste als Portaluchae durch einen Wagpengriebel bebont ist. Das Portal und das große Fenster des Obergeschosses dieser Achse baben breite, krüftige Gewände mit Ühren. In dieses Portal ist ein zweites, baben breite, krüftige Gewände mit Ühren. In dieses Portal ist ein zweites, Mauerflache ist durch krüftige Wöhpunder belebt. Das Portalmotivi ist also zur Verstarkung der Wirkung verdoppelt. Künstler und Jahreszahl der Entstehung sind unbekannt.

Unbekannt ist auch der Kunstler der Klosterkirche San Francisco zu Vitoria. Die schöne, dreigenbossieg, säulengeschmückte Seiter fassad einer Parochialkirche von Gumiel de Izan im Bistum Osma vollendeten erst 1027 Ibertolom de Herrada und Petro Diza de Palacios. Zwischen den korin-thischen Säulen (unten S, dann 6, dann 4) sind Nischen mit den Statuen der Evangelisten und Tugenden sowie Marië Himmelfahrt und Kröunge verfellt. Die Tiarn mit den gekreuzten Schlüsseln bildet den obersten Abschluß dieser prächtigen Fassade.

Aus der politischen Lage: der immer größeren Geld-57. Das Ochavo in Toledo not des Monarchen bei wachsendem Reichtum der und die Schule von Toledo Kirche, erklärt sich, daß die Bedeutung des Primas von Spanien auch für die Kunst zunahm. Ein Neffe des allmächtigen Duque de Lerma, der Kardinal Quiroja Sandoval y Rojas, hatte den ersten Erzbischofsitz des Landes inne. Für die Protektion, durch die er in ungewöhnlich jungen Jahren zu seiner Stellung gelangt war, zeigte er sich seinem Oheim und dem Könige dankbar, indem er ihnen einen großen Teil seiner iäbrlichen Renten zukommen ließ. Durch die Kunst gedachte er sich und seinem Hause ein würdiges Denkmal zu setzen. Er baute aus eigenen Mitteln das Sagrario in Toledo, er restaurierte die Kirche Santa Anastasia in Rom und gründete den Konvent de las Recoletas Bernardas in Alcalá de Henares. Der Gedanke, an die Kathedrale zu Toledo das Sagrario und die Sakristei (ochavo v patio de tesoro) anzubauen, nabm zuerst 1588 greifbare, klare Formen an. 1592 wurde Nicolas Vergara el mozo mit der Planung heauftragt und schon am 23. Juni 1595 der Grundstein gelegt. Die heiden Vergara, Vater und Sohn, 1) tauchen zuerst heim Bau des 1539 vom Kardinal Juan de Tavera gegründeten Hospitals San Juan Bautista de Afuera vor Toledo auf. 1541 war der Grundstein zum Hospital und 1562 zur Kirche von Bustamente gelegt worden. Als dieser geschickte Michelangelo-Schüler 1579 in den Jesuitenorden getreten war, folgten ihm in der Oherleitung die Domhaumeister Hernan González de Lara und die beiden Vergara, jedoch blieb 1599 das Hospital in seinem jetzigen Zustande liegen; die Kirche wurde erst 1624 vollendet, die Fassade stammt aus der Mitte des 18. Jahrbunderts. Nicolas de Vergara hinterließ die Beschreibung und einen Plan des Baues. Zu selbständiger künstlerischer Betätigung bot sich ihm erst die Gelegenheit, als er mit dem Entwurfe zum Sagrario betraut wurde. Im Dezember 1562 legte Vergara die Pläne dem König vor, 1593 wurde der Platz freigelegt und Häuser niedergerissen, und am 2. Juni 1595 der Grundstein gelegt. Der Bau war ursprünglich vom Kapitel ausschließlich für die Aufbewahrung der Reliquien geplant worden. Da die Arbeiten aber aus Geldmangel nur langsam vorwärts rückten, erwirkte der Kardinal vom Kapitel, daß er die Kapelle als Begräbnis für sich und seine Familie aus eigenen Mitteln ausbauen dürfe. Nur das kostbarste Material des ganzen Landes konnte dem ehrgeizigen Kardinal genügen, und schon 1610 war die Grabkapelle vollendet (Sandoval starb am 7. Dezember 1618). Vergara teilte den Grundriß in zwei getrennte Teile: die Sakristei, einen rechteckigen, großen, überwölbten Saal, an dessen Wänden die Kommoden für die Gewänder der Geistlichkeit stehen, und das Sagrario, eine dreiteilige Kirche, der ebenso wie der Sakristei eine ihrer Breite entsprechende Vorhalle vorgelegt ist. Von dieser tritt man in einen quadratischen, mit einer Flachkuppel überwölbten Raum, dessen beide Seiten die Grabsarkophage des Gründers und seiner Familie in reicher, barockverkröpfter und durchhrochener Umrahmung enthalten, seitlich davon tiefe rechteckige Wandnischen mit Türen und darüber Inschrifttafeln, während die dem Eintretenden gegenüberliegende Wand ein Triumphbogenmotiv mit drei großen Öffnungen enthält. Korinthische Pilaster beleben die Pfeiler. Vor der mittelsten, die heiden seitlichen rechteckigen Durchgänge hoch überragenden Rundbogenöffnung steht der Altar, über dem man den vergoldeten Silherthron mit dem

b) Vergars sen, gest, 1974, war haupstehlich Bildhaer und hatte wahrebetalich, eteno vie Berrupet, in Italias andeiter. 195b began er die Schrande un das Grob der Kardinal Jimenez de Cinzero in der Kapelle des Colegie mayor zu Antal de Henares, das sein Schu 1974-69 vollender. Der Schu verfalle einen genanne Bericht (Baubechrisbung) über das Hospital San Juan Bantista de Afuera bei Toledo, der 1608 gedruckt wurde. Er starh in Toledo am 11. Dezember 1606.

uralten heiligen Marienbildnis erhlickt, der von Virgilio Faneli unter Beihilfe von Juan Ortiz de Revilla 1655-74 gearheitet wurde (vgl. unter Nr. 59). Dieser Thron steht über dem zweiten Vestibül, in das die beiden echeitrechten Seitenöffnungen führen. Von diesem zweiten Vestibül tritt man dann in das eigentliche Allerheiligste, ein kuppelhekröntes Achteck, in dem der Schatz der Kirche an Reliquien untergebracht ist. Die Wände sind im unteren Geschosse durch in die Ecken gestellte Kompositapilaster auf hohem Sockel gegliedert, zwischen denen sich Rundbogennischen befinden, die zur Aufstellung der Reliquien beetimmt sind. Das Triglyphengebälk mit weit ausladenden glatten Balkenköpfen trägt das zweite Geschoß. Auf hohem, üher den Pilastern verkröpftem Sockel etehen die im Geeims sich totlaufenden Pilaster, deren Kapitäle mit zum Gesims hinzugezogen sind. Jedes Feld enthält ein großes rechteckigee Fenster mit breitem Gewände, dessen Verdachung gleichzeitig ale oheres Hauptgesims fortgeführt, abwecheelnd von einer Segment- und einer Spitzverdachung hekrönt ist. Die achteckige Kuppel mit ilırer eigenartig koniech eich verjüngenden Überführung zur Laterne iet wie letztere ganz mit Fresken hedeckt. Die Profile sind sämtlich streng und sicher gezeichnet. In der Formensprache zeigt eich schon eine Freiheit und Kühnheit im Verwenden, Zusammenfügen und Häufen der üherlieferten Formenwelt, die uns an die Schöpfungen einee Galeazzo Alessi erinnert und vielleicht nur von den Piranesi und Pozzo überhoten worden ist. Man hat vielfach einem der vielen Künstler, die der Reihe nach hie zum 3. Juni 1658 die Bauleitung innegehaht hahen, dem Bildhauer-Architekten und Domhaumeister von Toledo Juan Bautista Monegro irrtümlicherweise den Entwurf zugeschrieben, doch ist dieser hier nur ale ausführender Architekt tätig gewesen. Seine Ahänderungsvorschläge kamen nicht zur Ausführung (s. unter J. Theotocopuli).

In Toledo vollendete Vergara jun. 1587 die von Alonso Corarrubias hegonnene. ietzt eingestürzte Kirche der Minimen und entwarf die der Bernhardinernonnen, eine Saalkirche von hescheidener Ahmessung. An einen 7: 121/2 m großen rechteckigen Saal, der durch die der Wand vorgelegten Lisenen und Gurtbögen in vier Systeme geteilt wird, legt sich eine Flachkuppel in voller Schiffhreite. Zwischen den Wandlisenen stehen in Rundbogennischen die einzelnen Nehenaltäre. Den () chavo wiederholte er 1595 auf ausdrücklichen Wunsch des Bauherrn Prior Fr. Gabriel de Talavera in Guadalupe, woselhst er auch den Hochaltar und den eret von Juan Bautista Monegro ausgeführten Jaspisschmuck der Capilla mayor entwarf.

el Greco

58. Domenico Theotocopuli Von allen Künstlern wurde hei Lehzeiten in Toledo ein Ausländer am höchsten geschätzt: Domenico Theotocopuli, genannt el Greco. Um 1548 wahrscheinlich

auf Kreta geboren, war er als ein Schüler des Tizian, oder noch wahrscheinlicher des J. Rohueti, durch Vermittlung des Julio Clovio, in Rom tätig gewesen. Von hier kam er nach Spanien, im Besitze aller technischen Errungenechaften Italiens, als ein vollendeter, starker Kolorist, der selbst Michelangelos Farben aufs strengste verurteilte, ale eine Individualität, die wirklich Eigenes zu gehen hatte. Wie einst die ihm gleichfalls fremde italienische, so erfaßte er hier seine neue Umgehung und wurde der Nation ein Wegweiser bei Rückbildung vom internationalen Nachahmen zu spanisch Nationalem. Das ganze Land, wie sein Herrscher, begann gerade damals für Tiziane Schöpfungen zu schwärmen; venezianisch zu malen galt für das höchste Ziel jedes strehenden Künstlers. Daß sich der große Stumme so gründlich in den Großen von Cadore hineingesehen, war vielleicht nicht ohne einen Wink von oben geschehen. Eine so starke Individualität wie Domenico, der sein ganzes Leben lang mit Aufträgen wohl überhäuft, aber

trotzdem von seiner neuen Heimat nie ganz verstanden wurde, sondern ihr der Grieche, der Ausländer blieb, mußte sich gegen diese Mode der großen Herde auflehnen. Im Tasten nach dem Impressionismus ließ er sich durch den Wunsch, Tizian zu überbieten, sowie den großen Beifall, den seine ersten Schönfungen für die Kathedrale von Toledo fanden, freilich zu gekünstelten Übertreibungen hinreißen. Aber trotz dieser Abschweifungen, trotz der berben, fremden Farbengebung war er in Spanien infolge des außerordentlichen Wissens, das sich in seinen Zeichnungen offenbarte, hochgeschätzt. Auf den Altar des Santo Domingo in der Kathedrale zu Toledo, den er mit einer Himmelfahrt Mariä schmückte, seine erste Arbeit auf spanischem Boden, folgte 1577-79 sein Hauptwerk, die Abreißung von Christi Gewand vor der Kreuzigung, für dessen Rahmen er 182 Dukaten mehr als für das Bild erhielt. Wer dem König von diesem sonderlichen Fremdling gesprochen, ist unbekannt, doch wäre es wunderlich gewesen, "wenn der königliche Bureaukrat, der über alle Männer von Bedeutung in seinem Lande Buch führte," nicht eine so auffallende Kunsterscheinung bemerkt hätte. Er berief ihn, um den Mauritiusaltar für den Escorial zu malen. Daß Greco sein ganzes Können in das Werk gelegt, ist natürlich, da ihm an der Gunst des freigebigsten Kunstmäcen seiner Zeit sehr viel gelegen sein mußte. Die auf ihn gesetzten Erwartungen gingen nicht in Erfüllung. Die neue Auffassung, die herbe, starke Farbengebung und gewisse Übertreibungen, mißfielen dem Könige so sehr, daß er, froh mit dem ausbedungenen Lohne losgekauft zu sein, das Bild wieder entfernen ließ. Theotocopuli kehrte nach Toledo zurück und schuf hier, selbst Maler, Bildhauer und Architekt, viele Bilder und Altäre (nach Llaguno III, S. 138 u. 39. und Palomino, S. 37-40. auch die Pläne für den Bau) für die Kirche de la Caridad und die de los Francisos descalzos zu Illescas, für die Parochialkirchen San José, San Vicente Martyr und für die 1576 von Vergara erbaute Kirche der Bernhardinernonnen Santo Domingo el antiguo (oder de Silos) zu Toledo (nach Llaguno III, S. 138, und Palomino, S. 40, die ganze Kirche). 1590-99 baute er in Madrid das Colegio de Doña Maria de Aragon, das diese Hofdame der vierten Gattin Philipps II. als Predigerseminar für Augustinermönche gestiftet hatte. Sowohl die Kirche als auch den Hochaltar hat Green selber entworfen. Nicht nur das Ordensprinzip sondern auch die spezielle Bestimmung erheischten also einen zweckmäßigen Predigtraum. Greco legte daber der Kirche die akustisch günstigste Form zugrunde: eine Ellipse, an deren dem Eingange gegenüberliegende Schmalseite er den Altar stellte. Die Wände teilte er durch acht michelangelesk detaillierte ionische Halbsäulen. zwischen denen sich die Tribünen hinziehen. Die Fassade ist zweigeschossig durch eine Kompositaordnung gegliedert. Greco wandelte also bei dem einzigen uns bekannten Bau, bei dem seine Urbeberschaft uns sicher überliefert ist, auf vollkommen eigener Bahn, ausschließlich geleitet durch die Zweckbestimmung des Baues, ohne irgendwelche Rücksicht auf geschichtliche Überlieferung. Daß man 1814 und später 1820, als man sich nach einem geeigneten Raum für die Sitzungen der Cortes generales des Königreiches und später 1836 für die Sitzungen des Senates (Palacio del senado) umsah, immer wieder auf diesen Bau verfiel, legt für die gute Akustik dieser Predigtkirche das glänzendste Zeugnis ab.

Als 1621 die Königin Marguerita, Gemahlin Philippe III., starb, beauftragte das Kapitel vom Toledo den greisen Künntler mit dem Entwurfe zum Grab-katafalk für die Verewigte. So sehen wir ihn bis an sein Lebensende in Toledo beschäftigt. Die vielen Bilder, die er hier schuf, mögen dabei unerwähnt bleiben. Alle Modelle seiner Arbeiten hoer sorgsam auf. Noch Francisco Pacheo erzehlit, daß Greco ihm 1611 einen Schrank mit Tommodellen seiner sämtlichen Arbeiten gezeigt habe. Nebenbei war er schriftstellerisch tätig: auch war er es, der 1600



Abb. 53 Rathaus in Toledo Ansicht (Phot. Lacoste, Madrid)

die Vorrechte der Künstlerschaft gegenüher den Einnehmern der Verkaufssteuer, die bis dahin den Mader als Handwerker behandelt, auf das mutigate verteidigte. Er starh am 7. April 1614 (oder 1625) zu Toledo (nicht in Venedig) und wurde unter großem Trauergeleit, besonders von seiten der Künstlerschaft, in der Parochialkirche San Bartolomé oder auch Santo Domingo el Viejo zu Toledo heigessetzt: Hatte er ihr doch den Weg zu un attionaler Kunst gezeigt!

Sein Sohn und Schüler Jorge Manuel Theotocopuli 59. Jorge Manuel Theolocopuli vereinte 1612-18 beim Bau des Rathauses von Toledo (Ahb. 53) höchst glücklich die typisch nationale Note des spanischen Alcázars mit dem anmutig malerischen Barockempfinden seiner Zeit, in deren Schöpfungen das Streben nach feierlich wirkender Größe aus Herreras Tagen noch nachklingt. Der Grundriß (Ahb. 54) zeigt, daß es sich hierbei ausschließlich um einen Fest- und Repräsentationshau handelte. Über einer hohen rustizierten Terrasse mit reicher kugelbekrönter Balustrade erheht sich in zwei Geschossen dieser neunachsige Bau, dessen drei Mittelachsen von einem Giehel mit dem Stadtwappen und königlichen Insignien und die heiden äußersten Achsen von zweigeschossigen Türmen mit reichen, phantasievollen Helmdächern hetont sind. Kräftige Dreiviertelsäulen auf Postamenten (unten dorisch, oben ionisch) gliedern die beiden Geschosse. Zwischen ihnen stehen die großen Rundbogenöffnungen hzw. scheitrechten Balkontüren. Charakteristisch für den Bau und seinen Schöpfer sind die Ohren der Umrahmungen, die zumal beim

obersten Turmgeschoß achon ein gewisses zeichnerisches Spielen und Steigern der überlieferte Form zeigen. Heitere Festfeuede liegt über diesem Werk, das, wenn auch nicht von einem Spunier stammend, eine kennzeichnende Äußerung, ein Denkmal der Zeit Philipps III., zu dem Besten gehört, was die spanische Kunat hervorgebracht hat. Das Domkapitel ernannte den Baumeister auf diesen Erfolg bin am 10 Marz 1625 zum Bildbauer und Architekten der Katherdne. Schon 1626 nahm er den Bau der mozarabischen Kapelle wieder auf (Abb. 55). Diese, von Eurispue te Egon begonnen, war 1504 dem Kultus übergeben und 1519 bis zum golüschen Tambour vollendet worden. Theotocopuli setzte 1026—31 daranf, trotz der konstruktiven Bedenken der meisten Architekten und



Abb. 54 Rathaus in Toledo Obergeschof-Grundrif (Aufnahme des Verfassers)

vor allem eines Froy Alberto de la Mastre de Dias, den zweiten Renaissancetambour und die amuttige Kuppel mit ihrer Laterne, who eie druch ochsarfe Belonung der Ecken und ein eines beite Unterschneidung der Wölblinie (nach arabischem Vorbilde) den Geiste eine Zeit intt dem des Mittelalters zu einem Uberaus retävollen, barmonischen Ganzen vereinigtet. Im Jahre 1628 fertigte er neue Zeichnungen, barmonischen Ganzen vereinigtet. Im Jahre 1628 fertigte er neue Zeichnungen, barmonischen Ganzen vereinigtet. Im Jahre 1628 fertigte er neue Zeichnungen der Mitten der Perpura oder jenen des Mongren ausführen solle. Schließlich führten Bertungen des Juns Gomze des Mors und Crescenzio dabin, daß man sich für Verpurus Pläne entschied und nur ein Geschöft von denen, die er gezeichnet batte, etwas niedigren ausführte. Noch im Jahre der Vollendung der mozarabischen Kapelle starb Theotocopuii am 222. Marz 1631 zu Toledo.

Auf Grund eines von Pedro de la Torre und Fray Francisco Bautista abgegebenen Urteils wurde Juan de Pedrosa mit der Bauleitung betraut. Als dieser aber schon nach kurzem starb, wandte sich Lorenzo Fernandez de Salaza († 4. Juli 1643), als Dombaumeister Theotocopulis Nachfolger, an obigen Pedro de la Torre,



der Theotocopulis Gedanken für den Ocha vo nach vielen wiederholten Gutachten der ersten Kunstler, wie z. B. Alonso Caño u. a., his zum 24. April 1653 ausführte. Im folgenden Jahre legte Preiro de la Torre dem Kapitel einen Entwurf für den Silberthron der Nuestra seinera del Sagrario vor, doch wissen wir nicht, oh der durch dem Kronleuchter im Pantheon des Escorial berühmte Goldsschmited Virgilis Fantil diesen Entwurf oder den des Schostian Herrera 1655—74 ausführte (s. o. unter No. 57).

60. Juan Bautista Monegro

Gleichzeitig wirkte als Oberbaumeister am Alcázar und an der Kathedrale zu Toledo Juan Bautista Monegro (s. o.), der Stiefhruder des Malers Luis de Carvajal

oder Carbajal. Er stammte aus Toledo. Sein Vater, Alvaro Monegro, war Baumeister gewesen. 1531 batte ihm Covarrubias die Steinmetzarbeiten für die Capilla de los reyes nuevos übertragen. Von seinem Vater erlernte er das Bauhandwerk, von Berruguete die Plastik und ging nach Rom, wo er wegen seiner Arbeiten nur der Valiente Español hieß. Von da herief ihn Philipp II, in die Heimat, um für den Escorial das Modell zu arheiten und die granitenen Kolossalstatuen des heiligen Lorenz (21, März 1583) und der sechs Könige (Aug. 1584) sowie die aus Genueser Marmor gehauenen Statuen der vier Evangelisten mit ihren Emhlemen im gleichnamigen Hofe zu schaffen. Am 5. Juli 1587 ernannte ihn der König nach dem Tode des Diego de Alcantara zum Bauführer am Alcázar und aller ührigen königlichen Bauten in und bei Toledo. Am 29. Dezember 1606 wurde er nach des Nicolas de Vergara Tode Maestro mayor der Kathedrale, woselbst er zunächst des letzteren Zeichnungen für den Ochavo auszuführen hatte. Seine Ahänderungsvorschläge wurden nicht angenommen (s. o.). Als im Jahre 1616 diese Kapelle feierlich eingeweiht wurde, fand am letzten der Festtage eine große Prozession statt, an der auch Philipp III, teilnahm, denn die Beteiligung an Prozessionen und Festaufzügen bildete neben den vornehmen Spielen in iener Zeit eine Hauptheschäftigung des Spaniers von Rang. Den Wagen mit all seinen Statuen, Engeln etc., auf dem man das beilige Marienhild durch die Stadt fuhr, hatte Monegro entworfen, und zwar so eingerichtet, daß in Toledos sehr steil abschüssigen Straßen das Bildnis selher stets senkrecht stand. Von ihm stammten auch die Triumphhögen und Festdekorationen in den Straßen. Er entwarf die Kirche de las monjas de Santa Clara in Jaén, eine Gründung des Weihkardinals Melchior de Vera. Bischofs von Troya, und die Kapelle und Retablo de la Concepcion in der Parochialkirche von Gardia. Auch stammt von ihm die reiche Marmorinkrustation der Capilla de la Descencion de Nuesta Señora. Für den Schmuck des Hochaltares der Kirche der Bernhardinernonnen von Santo Domingo el antiguo zu Toledo, den er gemeinschaftlich mit Greco geschaffen, erhielt er 10600 Realen. Nach Vergaras Tode leitete er die Arheiten in der Capilla mayor des Klosters von Guadalupe. Ihm schreiben auch viele infolge einer gewissen stilistischen Verwandtschaft mit dem oben erwähnten Nonnenkonvente von Sta. Clara in Jaén den Entwurf der reizenden. 1618. nicht 1612 vollendeten Kirche der Bernbardinernonnen in Alcalá de Henares zu, während andere den damals obersten Architekten des Reiches, Juan Gomez de Mora als ihren Schöpfer nennen (vgl. No. 63). Auch für den Schmuck des Pantheon im Escorial muß er herangezogen worden sein, da sich im Archiv von Simancas ein Schreihen vom 5. August 1619 befindet, er werde am nächsten Tage mit Pedro de Lizagarate in Madrid sein. um über den Schmuck des Pantheons zu beraten. Seit 1609 war ihm wegen seines hohen Alters Andrés de Montoua zur Entlastung heigesellt. Er starh aber erst am 16. Februar 1621 in Toledo.

61. Gaspar Ordonez

In Alcalá de Henares legte im Mārz 1602 Gaspar Ordoñez den Grund zu dem großartigen Edificio de la Compañia (Abb. 56). Die Grundrißdisposition ist

natürlich die aller Jesuitenkirchen: ein großes, in das Rechteck eingezeichnetes lateinisches Kreuz mit serllichem Käpellenkmanze und Vierungskuppel. Den Pfeitern des vierjochigen Langhauses sind je zwei kräftige dorische Plaster vorgelegt. Zwischen diesen Pfeitern öffnen sich die Seitenkapellen mit Rundbogenöffungen anch dem Haustehriffe. Reiche weitausladende Barockkonsolen tragen darüber

einen Balkon mit Dockenbalustrade, ebenso wie an der Stirnwand über dem Portale beide Emporen miteinander verbindend. Die Sakristeien stammen aus einer späteren Zeit. Die zweigeschossige Fassade ist eine außerordentlich großzügig monumental empfundene Schöpfung von feierlichem Ernste. Herreras Triumphbogenmotiv war für die meisten Architekten vorbildlich geworden. Der Schöpfer dieses Baues ließ die Fläche als solche zur Geltung kommen und stellte in beiden Geschossen auf hohen Postamenten vor dieselbe korinthische Halbsäulen, über denen das Gesims und die Attika des Obergeschosses kräftig vorgekröpft sind. Durch diese Säulen teilte er die Fassade dem basilikalen Innenraum entsprechend in drei Systeme, von denen das mittelste, durch ge-



Abb. 56 Iglesia de Jesuitas in Alcalá de Henares

paarte Stulen und das Obergeschoß kräftig betont, das reiche Hauptportal esthalt, während in den beiden andern Systemen die Nebenportale liegen. Zwisches den gepaarten Stulen befinden sich in beiden Geschossen fügurengeschmickte Rundbogennischen. Die Betonung der Senkrechten durch die durch die Gesinse hindurch sich verkröpfenden Stulen und durch die langen darüber stehenden Obelissen, die Gliederung der Wagrechten durch starke Verkröpfung, sowie die Nebeneinanderstellung verwantler Motive, indem das Rundbogenportal mit seiner reich unterbrochenen Verdachung gleichfalls von doppelten Stulen auf hohen Postamenten begleitet wird, verleihen dieser steng klassisch profilierten, von allem kleinlichen Schmuck sich völlig freihaltenden Schöpfung ihre theatralisch reierische Großentigkeit. Den Grundstein zu dem Bau hat tei mit Marz 1092 Gespan Ordonez, der Schöpfer der dorischen, 1600 vollendeten Kirche San Martin in Madrid (deren Kuppel Fr. Lorenzo de S. Nicolas erbaut, 1628 sehen wir dann den Frau Josef de Segoria an diesem Gottesbause tätig) gelegt. Von Ordoñez wissen wir sonst nur, daß er 1590-1611 mit der Bauleitung der Kirche de la Santisima Trinidad in Madrid nach Valencias Zeichnungen betraut war (s. o. No. 43), und daß er, da 1618 Alonso Marcos den Bau fortführte, zwischen 1611 und 1618 gestorben sein muß. Im März 1602 kam Ordonez nach Alcalá, um den Grundstein zu legen. Er leitete den Bau bis 1608. Ihm folgte Agustin de Ballesteros. Die Fassade vollendete 1625 Bartolomé Diaz Arias, die fünf an dieser angebrachten Statuen schuf 1624 Manuel Pereyra. Inwieweit Ordoñez der Schöpfer des Baues gewesen ist, ist unaufgeklärt. Schon im Jahre 1602 kamen noch vor Ordonez Zeichnungen für die Kirche aus Madrid. Der Vermutung, der damalige Oberbaumeister des Königs, Francisco de Mora, habe diese Plane geschaffen, widerspricht das teilweise barocke Detail des Innern und die ganze Formgebung, die freilich auch eine Zutat und Änderung der ausführenden Achitekten sein könnte. Auch erfahren wir, daß an den Ordensgeneral in Rom, Vitelaschi, Zeichnungen des Andres Ramirez und Bruder Pedro Sanchez gesandt wurden.

Unmöglich ist auch nicht die Vermutung, daß Juan Gomez de Mora die Fassade entworfen hat.

## VIERTES KAPITEL

## Der Sieg des Barock

Durch seine Stellung als oberster Baubeamter des 62. Juan Gomez de Mora Landes war Juan Gomez de Mora, der Neffe und langjährige Gehilfe und seit dem 11. Februar 1611 Nachfolger dee Francisco de Mora, der am meieten mit Aufträgen bedachte Künstler. Durch die Größe seiner Entwürfe und die neuen Formgedanken, die er in die Kunst hineintrug, wuche eein Ruhm wie der keines zweiten gleichzeitigen epanischen Architekten über die Grenzen eeiner Heimat, seinee unmittelbaren Wirkungsgebietes hinaus. Bei streng klassischen Profilen blieb er in der Gesamtanlage der Größe und Einfachheit seiner Vorgänger treu, seine Neuerungen beschränkten sich nur auf die Schmuckform. Dieselben Feneterumrahmungen und auf malerisch eigenwilliges Spiel der Linien ausgebenden Durchdringungen kehren wenige Jahre später lebhaft gesteigert und zum Hauptmotive vergrößert in den sogenannten Span'schen Deurken's der belgiechen Städte wieder. Wenn Jacques Francart (Francquart) (geb. zu Brüssel 1577, gest. 1657) auch nicht in Spanien gewesen ist und nur die epanischen Besitzungen in Italien auf seinen Studienreisen kennen gelernt batte, so atmen doch schon seine 1617 in Brüssel publizierten architektonischen Details und die 1620-42 erbaute Augustinerkirche in Brüssel die ganze rücksichtslose Kraft und quellende Fülle spanischen Geistes, und zwar alsbald in kräftiger Fortbildung. Durch die engen politischen Bande, die Belgien über ein Jahrbundert mit Spanien verknüpst batten, und den regen kommerziellen und künstlerischen Austausch blieb der spanieche Geist im Lande so mächtig, daß die Begeisterung für die italienische Renaissance doch mehr oder minder unfruchtbar blieb, die Künstler wohl Italien studienbalber besuchten, beimgekehrt aber sich willig dem überlieferten beimischen Geiste fügten: derselbe Rubens, der 1622 seinen Landsleuten zum Vorbilde die Genueser Villen und Paläste publizierte, echuf in seinem eigenen Hause ein vollendetes Werk dieser volkstümlichen spanischen Richtung. Wie weit Rubens bzw. Francart von Mora, wie weit Mora von Rubens beeinflußt worden ist, läßt sich echwer eagen, hatte doch Rubens 1628 in den 40 großen Jagdszenen für die von Mora erbaute Torre de la Parada durch die fieberhafte Sinnlichkeit und Glut seines Pinsels die Spanier, ja selbst einen Velazquez zu ehrfurchtsvoller Bewunderung gezwungen. Kennzeichnend für den Architekten Mora ist das Vorwalten des architektonischen Prinzips, für den Maler Rubens das Unterordnen dieses Prinzips unter die zeichnerisch meisterliche Willkür.

63. Die Bauten des Juan

Zur Erinnerung an den Tag, an dem 123 maurische Familien Madrid hatten verlassen müssen (11. September 1609), gründete die Gemahlin Philipps III., Dona

Marguerita, den Real convento de la Encarnación in Madrid (Abb. 57). Schona m9. Juni 1611 legte Mora den Grundstein, und im Juli 1610 varude der Bau eingeweibt. Bei diesem ersten, uns als ein Werk des Juan Gomez de Mora bekanntee Entwurf seben wir han noch ganz im Geist seinen Scheins arbeiten. An die Saulkirche in Form eines lateinischen Kreuzes mit Vierungskuppel reihen sich seitlich die einstelnen Neben- und Konventsräume an. Die Empore liegt dem Hochaltar gegenüher, über dem mit drei Rundbögen nach einem Vorhofe sich öffnenden Vestlübl. Dieser Vorhoft ist dadurch gebüldet, daß rechtwinkigt zur Passade noch vestlübl.



Abb. 57 La Encarnación in Madrid Fassade

schmale, nur zweigeschossige Konventsflügel. ieder mit einem großen. aber ganz einfachen Portale, vorgezogen sind, die, durch ein hohes Eisengitter miteinander verhunden, eine Art Cour d'honneur hilden. Der ganze Schmuck der Fassade besteht in zwei königlichen Wappen und einemReliefmitSegmentverdachung, Gewiß wird die Wirkung dieser Fassade durch den Vorhof wesentlich gesteigert, doch kann man dem Entwurfe eine gewisse verstandesmäßige Nüchternheit nicht absprecben, eine Einfachheit, durch die sein Schöpfer wohl die Größe und Herbheit des Escorial zu erreichen getrachtet hat, der aber

der Stempel der Ligenart fehlt. Das Innere der Kirche wurde 1767 von Ventura Rodriguez durchgreifend erneuert und wird später besprochen werden. (Die Kirche erhielt dadurch eine gewisse geschichtliche Bedeutung, daß hier ein Arbeiter sich vor Philipp IV. niederwarf, um ihn, freilich erfolglos, vor dem Untergange der Naiton zu warnen.

In die Zeit dieses Baues füllt Moras Entwurf für das 1614 gegründete Jesuitenko Iteg La Clérica in Salaman ana (Ahb. 58), dessen Grundstein er am 12. November 1617 legte. Der Bau wurde erst 1750 vollendet; Mora selbst erlette nur die Vollendung der Kirche bis zur Oberkante des Hauptgesimses. Die Bauleitung selbst lag von Anfang an in Händen des Juan de Motos. Der Bau trägt demgemäß den Stemple der einzelnen Epochen, die daran gearbeitet haben. Von Mora stammen die gesamte Grundriddisposition und die Zeichnungen zur Kirche mit ihrer sebbisen, aber konstruktiv sehr anfechtbaren Kuppel, wenn auch das Detail zeigt, daß diese Kuppel erst später vollendet worden ist. Die Türme und den Giebel sehut wahrsebeinlich José Christieren. De Kriechenrundfüß sich

wie bei allen Jesuilankirchen, ein in das Rechteck eingezeichnetes lateinisches Kreuz mit seitlichen, unter sich vorbandenen Kapellen, über denen sich die mit einander durch einen Balkon vereinten Emporen hinziehen. Das Chorgesthiltenstellt in Hochaltarraume. Der stringe Renaissancerbarkette des Ganzen ist aus dem Schnitte erzichtlich (Abb. 59). Das gunz naturalistisch gezeichnete kräftige Blatt werk der Metsperaroestent sowie der Decknefleler, die ornamentierten Unteransichten der Gesimsplatten, die außerordentlich achönen Wappenkartuschen der Kuppelzwickel, die reichen Portale des Ouerschiffes mit führer aufgrechten Verdachung.



Abb. 58 Jesuitenkolleg in Salamanca Grundrifi (Aufnahme des Verfassers)

dungen und Verkürzungen (vgl. den Schnitt, die Altäre sind weggelassen). Aut Mora ist der Entwurf der majestätischen Fassede zurückzuführen, even auch die beiden Türme und Giebel in ihrer jetzigen Gestalt deutlich Churriguens Hand verraten und das obergesehoß mit Bausitass Schöpfungen große Verwandtschaft zeigt. Mora teilte die Passade im Untergeschosse, dem innern Organismus seitsverechend, in dies Svestem durch sechs, Pilastern vorgeleste kräftige Komposita-



Abb. 59 Jesnitenkolleg in Salamanca Längsschnitt (Anfnahme des Verfassers)

halbailen auf hohen Postamenten, über denen das Gesims vorgedröpft ist. Über den beiden in die Seitenschlief führenden Nebesportalen mit unterhrechense obeliskenbekröuter Segmentverdachung sitzen stark reliefierte Wappenkartuschen. Das die Passadenachse einnehmeder erchteckige Haupportal, dessen Gewände die dorische, von Pilastern getragene Triglyphenverdachung durchdringt, trägt auf hohen Sockel eine außerordentlich reich unmahnte Rundbogennische mit der Statue des beiligen Loyola. Die Wandfläche zwischen den Studen ist durch zurückgesette Felder beleht. Das reiche Gesims zeigt wieder zwischen den ab

Konsolen ausgehildeten Triglyphen dieselbe etark realietische kräftige Blattdekoration wie das innere Gebälk. Des Obergesehof nimmt die untere Eintleiting auf.
Die Stalen steben auf hoben, vorgektöpften Postamenten und tragen ührer dem verkröpften Gebälk eine reiche Balustrade. Die Mittleahse enthalt das Kirchenfenster, das in eine mit Eckohren versehene Umrahmung mit aufgerollter Verdacbung, in der sich eine Kartusche befindet, eingestelli ist. Die Seitenachsen sind durch kräftige Wappenkartuschen dekoriert. Die Vereinigung des dorischen Kapitäls mit dem korinthischen Blättwerk läßt auf Frug Fruncto-Balustiate Einfluß bei der Ausführung dieses Geschosses zurückschließen. Uns interessert hier an der Passade in erster Linie die reiche Barockunrahmung (Abb. 60) der Rund-



Abb, 60 Jesnitenkolleg in Salamanca Fassadenansschnitt

bogemische über dem Hauptportal. Die Phantasie des Künstlers, üle im Innern vor dem zich an der Überlieferung festhaltenden Konservativismus der Kirche hatte Halt machen müssen, kommt hier bei der Schmuckform des Außeren zu voller Entfattlung. Es bekundet eich bierin die Kunstauffassung des Architekten, dem die überkommene Formenwelt mit ihren Verkröpfungen, Durchdringungen, Aufrollungen nur Mittel zur Erstellung eines linear dekorativen Schmuckes sit.

Wie einst von der lebensfreudigen, im Großen kleinen, doch im Kleinen großen Platersek zu Herreras, die klassische Pormewelt meisterlich beherrschen, den berben Strenge und Größe, so batte das Gesetz der Formermüdung die Künstlee immer weiter auf der von Herren beschrittenen Bahn gedränge. Nur durch ein Häufen und Gruppieren des vorhandenen, in sich bis zur höchsten Vollendung ausgehildent Porngedankens war eine weiter Steigerung gegenüber dem Bestehenden zu erreichen. Das auf sieherer Beherrschung aller Formwerte beruhende bewußte Forte und eigerwülige Ringen nach stürkeren, die hisberjene

Schubert, Barock in Spanien

therbietenden Wirkungen ist das Wesen des Barock. Dieser barocken, phantasiefreudigen Willkür, die in der Absicht auf reichen Schmuck sich über die klassische Form rücksichtslos hinwegsetzt, wies Mora bei seinem salamantinischen Bau den Weg.

Ungefähr gleichzeitig baute Mora die im Unabhängigkeitskriege zerstörte Klosterkirche von San Gil in Madrid (1615) unter teilweiser Verwendung des von Luis de Vega unter Karl V. aufgeführten Baues, und (um 1619) die Südfassade des königlichen Schlosses (s. o.). Beide Bauten sind jetzt vom Erdboden verschwunden. Wie weit die Schloßfassade sein oder seiner Vorgänger Entwurf war, läßt sich in Ermangelung aller Bauakten (verbrannt 1734) nach sehr schlechten alten Stichen schwer entscheiden. Jedenfalls ist die Grundstimmung in der dreigeschossigen Fassade, deren jedes Geschoß durch Pilaster belebt war, mit ihren beiden Ecktürmen und dem hohen Portalgiebelbau viel zu heiter. als daß der Bau dem Herrera und seiner Zeit zugewiesen werden könnte. -Schon Karl V. hatte im Sommer wegen der damals noch die Umgebung bedeckenden herrlichen Wälder gern in Madrid geweilt. Im Jahre 1561 durch königliches Machtgebot von Philipp II. zum Mittelpunkte eines Weltreiches erhoben, wuchs die Stadt, die alten Königssitze Toledo und Valladolid schnell überflügelnd, nicht aus sich heraus, sondern durch den Zuzug aus aller Welt. Aber durch diese plötzliche gewaltsame Entstehung trug Madrid auch alle Merkmale solcher Großstädte an sich: "Lärmisch und voller Menschengewühl, ohne ein in Sitte und Lebensanschauung gleich geartetes Volk, ohne die Geister bindende Überlieferungen, erwies es sich jedem Neuen, Glänzenden, Auffallenden gegenüber schwach, nachgiebig, aufnahmebereit; doch ohne Kraft, Eigenes zu schaffen, als eine jener Städte, die Kunst verbrauchen, nicht erzeugen; eine Genossin von Rom, von Paris der nachmittelalterlichen Geschichte und von Berlin." 1) Da nach dem Gesetze das erste Obergeschoß jeden Neubaues dem König gehörte, der es verkaufen meist geschah dies an den Hausbesitzer - oder vermieten konnte; und da Granit, der einzige in der Umgebung vorrätige Haustein, von weit herbeizubringen und teuer zu bearbeiten ist, entstanden äußerst ärmliche, meist aus Lehm flüchtig gebaute eingeschossige Häuser. Daraus erklärten sich auch die vielen Feuersbrünste, die oft ganze Stadtviertel niederlegten. Diese Bauten müssen ziemlich viel Anklänge an Afrika gehabt haben, da uns noch in den 1707 erschienenen Délices de l'Espagne erzählt wird: des teueren Preises halber hätten die Fenster keine Glasscheiben, sondern nur eine Art Holzialousien, hinter denen die Frauen die Passanten betrachteten, ohne selber gesehen zu werden, denn die Madrider seien sehr eifersüchtig auf die Schönheit ihrer Frauen. Die Armut dieser Weltstadt erhellt am besten aus dem Umstande, daß noch zu Velasquez' Zeiten man in den Privathäusern keine Aborte besaß, so daß Männlein wie Weiblein auf der Straße ihre Bedürfnisse befriedigen mußten. Aus diesem Grunde betrat man nie ohne Stelzenschuhe die Straße, galt Madrid noch bis in die Zeiten Ferdinands VI. hinein allgemein als die schmutzigste Hauptstadt Europas. Gewiß gab es schon damals viele Paläste des Adels, doch konnten diese sich nicht zu der Pracht und dem Reichtume anderer Länder, wie Italien, Deutschland, Frankreich, England usw. entfalten, da es bei der steten Geldnot und der rücksichtslosen Finanzwirtschaft des Monarchen nicht ratsam war, die Aufmerksamkeit und Eifersucht des absoluten Staatshauptes auf sich zu lenken. Dieser seiner Hauptstadt wollte Philipp III. ein repräsentatives Zentrum in einem Festplatze für die Stierkämpfe und die heiligen Feiern der Autos-da-fé gehen.

Mora baute zu diesem Zwecke 1617—19 die Plaza mayor, ein großes Rechteck von ca. 100/200 m, rings umgeben von Rundbogenarkaden (Erdgeschoß

<sup>1)</sup> Vgl. Gurlitt: Geschichte d. Kunst. II. S. 450.

und Mezzanin), über denen sich die drei übrigen Geschosse mit ihren Balkons und der oheren Plattform erhohen. An der einen Seite lag, wie auch jetzt noch, die Panaderia, deren Balkon im ersten Obergeschoß bei Festlichkeiten für den Hof vorhehalten war. Da der König sich als Beschützer des Katholizismus fühlte. wohnte der Hof fast jedem Autodafé bei. Im Jahre 1672 zerstörte eine furchthare Feuershrunst einen großen Teil von Madrid und auch diesen Platz, Er wurde dann sofort neu aufgebaut, doch sind wir über die ursprüngliche Anlage nicht mehr unterrichtet. Die großen Bogenöffnungen an den Straßenmündungen bestanden hei der ersten Anlage sicher nicht.



Abb. 61 Kirche des Konventes der Bernhardiner Nonnen in Alcala de Henares Grundriß (Aufnahme des Verfassers)

Die elliptische Kirche des Konvents de las Recoletas Bernardas in Alcalá de Henares führt Grecos Gedanken weiter, indem an eine große, kuppelüberwölhte Ellipse in den Hauptachsen vier rechteckige, in den Nehenachsen vier elliptische Seitenkapellen sich so anlegen, daß der ganze Grundriß in ein Rechteck einheschriehen ist (Abh, 61). Aller Schmuck ist oherhalb des Hauptsimses verlegt. Die die Wandfläche des Hauptraumes gliedernden doppelten Lisenen setzen sich in der Kuppel fort (Ahb. 62) Die Felder zwischen diesen Gurtbögen sind durch ein freies, großzügig entworfenes, plastisches und vergoldetes Linienornament, sowie große ovale Fenster und Bilder beleht. Darüber erhebt sich eine zweiteilige Laterne, deren unterer elliptischer Teil von einer Dockenhalustrade bekrönt, die runden Fenster des oberen, weit hreiteren Achtecks verdeckt. Von diesen Fenstern wird das die Laternendecke bildende plastische, reich bemalte



Wappen des Stifters kräftig beleuchtet, während der ganze Kirchenraum von den ovalen Kuppelfenstern ein ruhiges, für die Gemälde Angelo Nardis sehr günstiges Oberlicht erhält. Nach außen tritt die Kuppel als ein achteckiege Zeltdach mit der in einem langen Helm auslaufenden Laterne in Erscheinung. Die außerst

geschickte Grundrißanordnung, die großartige Raumwirkung, die vollkommen neue Dekorationsweise, die geschickt berechnete Laterne und der ebenso malerische wie originelle äußere Aufbau zeugen von einem Gefühl für Großräumigkeit, von einer meisterhaften Beherrschung der Perspektive und aller Lichteffekte, von einem Sinn für eigenartige malerische Wirkungen, der seinen Schöpfer den ersten Künstlern seiner Zeit einreiht. Der Umstand, daß der Kardinal Bernardo Sandoval y Rojas, der Bauherr des Sagrario in Toledo, auch diesen Bau gestiftet hat und sonst zumeist den Architekten seines Sagrario Juan Bautista Monegro protegierte († 1621), sowie die Annahme, dieser Bau sei schon 1612 und nicht erst 16t8 vollendet worden, haben vielfacb zu der Bebauptung geführt, der Oberleiter des Toledaner Baues, Juan Bautista Monegro, habe auch die Kirche von Alcalá entworfen (vgl. No. 60). Mir erscheint die freie Linienführung der Ornamente eine logische Fortentwicklung des von Mora in Salamanca eingeführten Formenund Linienspieles. Von Mora wurde der Grundriß 1617 angelegt, ihm folgte später Sebastian de la Plaza in der Bauleitung, der zu gleicher Zeit die Fassade des Bischofspalastes ausführte. Derselbe Geist schlichter, feierlicher Größe verleiht auch Moras anderen Profanbauten ihr charakteristisches Gepräge: dem Turm und Hause de Campillo im Walde des Escorial t621 und den Häusern des Marqués de la Laguna auf dem Platze von Santiago in Madrid und des Don Rodrigo de Herrera in der Calle de Alcalá (1628). Durch Moras Stellung als königlicher Oberbaumeister erklärt sich sein Anteil am Pantheon des Escorial 1619, sowie daß er (vielleicht aber auch sein Onkel) die großen Katafalke für die Trauermessen anläßlich des Todes Philipps III. in den Kirchen San Geronimo und Sto. Domingo el Real in Madrid zeichnete, daß nach seinem Entwurfe Giraldo de Merlo, Jorge Manuel und Juan Muñoz 1618 den Hochaltar im Nonnenkloster S. Gerónimo zu Guadalupe ausführten, daß er die Casa de Caballeros in Aranjuez nach Herreras Planen weiterführte, und daß er am 14. Mai 1625 Pläne für die Fortführung des von Rodrigo Gil de Hontañon begonnenen Colegio del Rey in Salamanca vorlegte, die am 13. Juni die königliche Genebmigung fanden. Auch das Colegio del Rey in Alcalá de Henares stammt von ihm. Sein Plan für eine Kathedrale in Madrid, die nach dem Befehl Philipps IV. vom 17. April 1624 auf dem Platze Santa Maria errichtet werden sollte, blieb unausgeführt. Ihm werden auch die Plane für die dorische, 1606 vom Duque de Lerma gegründete Kirche der Trinitarios descalzos in Madrid und das 1628 vollendete Portal an der Kirche der Nonnen von Konstantinopel in Madrid zugeschrieben. Der Portalbau, den er 1625 für die Parochialkirche in Renteria in Guipuzcoa entwarf und Cristibal de Zumarresta ausführte, baut sich in zwei Geschossen auf. Das untere enthält das eigentliche Portal, das vier dorische Säulen einrahmen, zwischen deren Interkolumnien sich vier Nischen befinden. Das obere Geschoß entbält nur zwei korinthische Säulen mit der Statue der Senora de la Asuncion in der Mitte. Wie weit sein Anteil sich bei dem Jesuitenkonvent in Alcalá de Henares erstreckt, ist schon besprochen. Auch seinem Entwurf für die Nordfassade der Kathedrale in Jaen dürste wohl jener des Juan de Aranda, eines von seinem Bischof sehr protegierten Künstlers, vorgezogen worden sein. Bei den Plänen des Ochavo in Toledo war Moras Stimme für Vergara 1628 ausschlaggebend. Den Entwurf zum Palacio de los Consejos, einst Palacio del Duque de Uceda in Madrid, schuf Francisco de Herrera, Erst nach dessen Tode übernahm Mora die Bauleitung, Sein künstlerischer Anteil ist also sehr gering. Die allgemeine Anerkennung, die seinen Arbeiten zuteil wurde, bezeugen die vielen äußeren Ehrungen und reichen Glücksgüter, mit denen er bis zu seinem Ende (wabrscheinlich im Februar t648) gesegnet war.

Dem Mora folgte Alonso Carbonel in seiner Stellung als 64. Alonso Carbonel Maestro mayor aller königlichen Bauten, ein Bildhauer und Architekt, der sie his 1660 einnahm und dessen Name eng verbunden ist mit dem bedeutendsten uns bekannten Privatpalaste aus der Zeit Philipps III., dem jetzigen Rathause von Madrid (Abh. 63). Es ist bezeichnend für die Hauptstadt des absolutistischen Spanien, daß der Oberbürgermeister der Stadt ausschließlich ein Hofbeamter ist, ganz im Gegensatze zu den

Leitern deutscher oder englischer freier Städte jener Zeit. Während z. B. der

Abb. 63 Rathaus in Madrid Obergeschoß (Aufnahme des Verfassers)

Lord-Mayor von London dem neuen König entgegenfährt, um ihm den Einzug in London zu erlauhen, fährt der Oberhürgermeister von Madrid zum König, um ihm für die hohe Gnade zu danken, daß er ihm, der Königin, den Prinzen und Prinzessinnen am zweiten Ostertage jeden Jahres die Hand küssen darf. Hieraus erklärt sich, daß man in Madrid viel später als in den anderen Hauptstädten an den Bau eines eigenen Rathauses dachte; die Ratssitzungen fanden abwechselnd im Mirador del Rey und im Kapitelsaale der Kirche San Salvador statt, his schließlich 1595 der Stadt die Erlauhnis zu einem Neuhau erteilt wurde. Man erwarb ein Haus, das einst dem Präsidenten von Kastilien. Juan Acuña. gehört hatte. Trotz der vielen Umbauten von den Zeiten Carbonels bis hin zu denen Villanuevas zeigt doch noch der Grundriß mit seinen kräftigen Ecktürmen und den um einen quadratischen Hof ohne Korridore eich gruppierenden Festsälen, sowie den an die Korridore sich reihenden Nebenräumen und Treppen die Grundzüge eines Baues jener Zeit. Da die Außenerscheinung dieses Palastes durch die vielen epäteren Umbauten wesentlich verändert worden sind, sei auf Nr. 69 verwiesen.

65. Juan Martinez und die An- Ungeführ gleichzeitig mit Juan Gomez de Moras Auftreten vollzog eich auch im Süden des Landes fänge des Barock in Sevilla in der größten Handelsstadt des Reiches ein wesentlicher Umschwung. Juan Martinez führte seit 1612 in Sevilla bei seinen Bauten die italienische Barockdekoration auch in der kirchlichen Innenarchitektur ein, wie sie sich in Genua und anderen Orten schon zu echönster Blüte entfaltet hatte. Einet war die italienieche Kunet über Aragons ersten Seehafen Barcelona in Spanien importiert worden, jetzt hatte Sevilla alle andern Handelsstädte überflügelt, und mit dem Handel kamen auch neue Formen, Diese zeigten eich zuerst in einer Festdekoration mit Blumengewinden, Wappenkartuschen und all jenen bologneser Schmuckformen, denn Sevilla war vom Mittelalter her noch überreich mit Kirchen versorgt. Die gotischen Kirchen im Geiste seiner Zeit umzudekorieren, war Juan Martinez berufen. Die maurische Formenwelt hatte sich in Sevilla länger als in Granada erhalten. Da der Eroberer Granada etets ale dae Herz der Maurenherrschaft in Spanien hetrachtet hatte und von der Regierung daselbst seit der Unterwerfung maurische Sitte und Bauweiee verboten worden waren, so hatte sich Granada zum Zentrum der Moderne entwickelt, während man in Sevilla an der heimischen mauriechen Bauweise festhielt und sie nur mit den neuen Formen vereinte; den Weg hierfür hatte 1549 Juan Fernandez durch das Cenador (Speisesaal) genannte Gartenhaus Karls V. im Alcazargarten gewiesen. Die farbige Fliesenbekleidung der Wände, die Artesonado-Holzdecken des Mudejar und vor allem die ganze Grundrißanordnung der Wohnräume um einen von Säulenarkaden umgebenen Hof mit Brunnen in der Mitte des Hauses, sind für Sevilla charakteristisch. Martinez dekorierte die Kirchen um, indem er die maurischen Holzdecken unversehrt beibehielt und die alten Wände mit seiner neuen Stuckdekoration verhüllte. Sein erster Bau dieser Art war die Kirche Santa Clara in Sevilla, eine zweiteilige Saalkirche, an deren Ende eich die dicht vergitterten Räume der Nonnen anlegen. Der vordere Raum ist mit einer Holzdecke üherepannt, während der zweite, später geschaffene Raum ein gotischee Sterngewölbe hat. Martinez dekorierte die Wandfläche, indem er sie durch einen kräftigen Konsolensims in zwei Hälften teilte, Die Art, wie er hier die Achsen der unteren Rundbogenaltarnischen mit denen der Fenster des Ohergeschosses abwechseln läßt und die verbleibende Mauer mit Festons, Kartuschen, Platten etc. schmückte, zeigt, daß es ihm darauf ankam, einen bei allem Reichtum ruhigen Rhythmus zu echaffen. San Lorenzo ist eine spätgotische fünfschiffige Kirche, auf deren Spitzbogenpfeiler er ein harockes Kämpfergesims aufputzte, während er über dem Hochaltar eine Barockkuppel mit reichem Rippenwerk über kräftigem Konsolengesims echuf. Die Zwickel belehte er mit Diamantquadern. San Pedro in Sevilla ist eine dreischiffige Pfeilerbasilika mit seitlichem Kapellenkranze, tiefem überwölhten Altarraume, Artesonadodecken und kleinen Gadenfenstern. Das Hauptintereese an diesem Bau kann das t624 vollendete Hauptportal beanspruchen, dessen reiche Umrahmungen, Verkröpfungen, Verdoppelungen usw. zeigen, zu welch originelleu Gehilden der Spanier die italienische Formenwelt der Bologneser Schule steigerte. Turm und Hochaltar der 1515-55 erhauten Pfarrkirche von Tudela de Duero vollendete Martinez im Jahre 1614.

66. Wendel Dietterlins === Einfluss ====

Wendel Dietterlins 1593-99 in Straßburg erschienene fünfbändige Architectura mit ihren 209 Kupferstichtafeln in Tausenden von Abzügen über die ganze Welt verbreitet, hatte weit größeren Einfluß als Moras Jesuitenkolleg auf den Einzug des Barockempfindens, auf den Sieg phantasievollster, die ganze Architekturform in ein freies Linienspiel auflösender Dekoration gehabt. Die deutschen Renaissanceformen in jenen Idealentwürfen blieben den Spaniern stets unverständlich, doch waren es jene Motive, die sie an heimische Gebilde erinnerten, wie das Pflanzenwerk und die ausgesägten und aufgelegten Platten, deren dekorativen Wert man jetzt erkannte, und die, immer weiter und reicher ausgebildet, für das spanische Kunstschaffen bestimmend wurden. Die große Architekturform trat von



Abb. 64 Pantheon im Escorial Grandriß (Nach P. Fr. de los Santos)

Der erste Bau, bei dem das pflanzliche Ornament 67. Juan Baptista Crescenzi: die Architektur teilweise verdeckt, ist das Pan-Das Pantheon im Escorial theon der Könige im Escorial. Sein Erbauer, Juan Baptista Crescenzi (Bautista Crescencio, Crescenzio, Crescenci) de Castilla, Marques de la Torre (Ritter von San Jago), Sprosse einer römischen Adelsfamilie, nahm schon in sehr frühen Jahren bei Pomerancio Malunterricht und studierte später auch Architektur. Sein Vater hatte für seine Söhne und einige andere begabte Knaben eine Malerakademie gegründet. Einige Kinder, die er auf die Pendentifs der Kapelle Oricelli in San Andrea della Valle zu Rom teils in Öl gemalt, teils in

Stuck modelliert hatte, lenkten die Aufmerkaankeit Papst Pauls V. auf den jungen Kinnster. Von him zum Superintendenten der Zepilla Paulian und aller Matereien in seinem Pentifikate ernannt, erwarh sich Crescenzi die Zufriedenheit und Achtung des Papstess wir der Kunsteller, Von Kardinal Zapeta, der ind urcht seinen Bruder, den Erzbischof Kardinal Crescenzi, kennen gelernt, überredet, ihm 1617 nach Madrid zu folgen, errang er sein sehr schnell durch die Protektin seines Gömners und verschiedene im Königichen Auftrage gemalte Stillehen die Gunst Philipps III. und einen Namen in Kunstferiesen. Ab Sieger bei dem Wettlewerb um die Aus gestalt ung des P antheon im Escoriat übertrug ihm der König noch 1617 den Ban. Dies Pantheon ist ein achteckiger, mit einer Kuppel überdeckter Raum (Abb. 64). In jeder Seite stehen zwischen zwie korinthischen Pilastern vier reiche Brunzestrage. Die dem Eingange gegenüberliegende Wand ist als Altar verwandt. Das Licht empfängt der Raum von einer der Rundbogenübenten über dem Hauptgestisse (Abb. 65). Dher die kontare, überaus zurt um reich protilerter Jaspisarchitektur der Wände und Decken legen sich üppige vergeldete Brunzestrage dackelhaltende Putten. Die lebensfröhe, alles



Abb. 65 Pantheon im Escorial Querschnitt (Nach dem Stich von Villafranca)



Bisherige überbietende, mit Schmuck überladene Pracht dieser Grabesgruft bildet einen grellen Gegensatz zu dem feierlichen, strengen Ernste der Schöpfung Herreras. Vom 9. Mai bis 11. Dezember 1619 reiste Crescenzi über Genua, Mailand. Parma, Mantua, Florenz nach Rom, um die Künstler für die Ausführung seiner Plane selber anzuwerben, von seinem Könige reich mit Empfeblungen ausgestattet. Er vertiefte den Boden des Pantheons um 51/2 Fuß und ließ die Wände in Granit neu aufmauern und mit Jaspis und Bronze bekleiden. Als die Kuppel vollendet war, zeigte sich eine Ouelle, deren man nicht Herr werden konnte, so daß man schon daran dachte, das ganze Pantheon wieder abzubrechen und an einer anderen Stelle neu zu errichten. Schließlich glückte es 1645 dem dafür zum Bischof von Astorga ernannten Mönche P. Fray Nicolas de Madrid, die Quelle abzulenken, durch ein Fenster in der Kirchenwand Licht nach den Lünetten zu leiten und eine bequeme Treppe zu schaffen. Am 16. März 1654 wurden die drei Monarchen mit ihren Gattinnen hier beigesetzt. In der Kirche waren fünf Katafalke errichtet und die Sakristei mit den kostbarsten Gemälden aus den königlichen Schlössern anläßlich dieses Festes ausgeschmückt. Pbilipps III. Tod am 31. März 1621 hatte den Bau sehr verzögert, doch blieb die königliche Gunst dem Crescenzi auch unter dessen Nachfolger, Philipp IV., treu. Er erhielt die Oberleitung aller königlichen Bauten und, seitdem er am 14. Oktober 1630 zum Ministro de la junta de obras y bosques ernannt worden war, auch die aller andern künstlerischen Unternehmungen am Hofe. So entwarf er beispielsweise die Urne der Kaiserin im Convento de las Descalzes Reales zu Madrid, und wahrscheinlich auch den Katafalk für Philipp III.

Das Raumprinzip dieser königlichen Begrahnisgruft blieb noch für das 1696 von Felipe Sanchez hegonnene, erst 1728 von Felipe de la Peia vollendete elliptische Pantheon der Duques del Infantado in der Kirche San Francisco zu Guadalajara vorbildlich.

68. Crescenzis Profunbauten

Gel an gn is, später Palacio de la Audiencia, jetzt

gel an gn is, später Palacio de la Audiencia, jetzt

Statsammisterium (Alb. 66), am It September 1629

begonnen, 1643 vollendet, ist ein vornehmer, zweigeschossiger Palast, dessem elfachsige Fassade durch zwei hols der Turme flankiert wird, während das Hauptportal



Abb. 67 Hofgefängnis in Madrid (Jetzt Staatsministerium) Grandriß (Nach dem Plano Parcelario de Madrid)

Dasselhe Streben nach feierlicher Größe war auch dem 163t vollendeten Palast von Buen Retiro eigen, den der Günstling Philipps IV. von erpreßten und geschenkten Geldern erbaut und mit den erlesensten Kunstwerken aller Zeiten. die er aus den königlichen Schlössern entnommen batte, auf das prächtigste ausgestattet hatte. Er echenkte ihn seinem Könige, um dessen Aufmerksamkeit von der ungfücklichen äußeren Politik abzulenken. Und während die Monarchie eine Niederlage nach der andern erlitt, wurden hier Feste über Feete gefeiert. Das Schloß lehnte sich nordwestlich an das Kloster und Haus Philipps II. an: ein mächtiges Quadrat mit niedrigem Sockel und hohem Erdgeechoß, die Ecken durch Türme belebt. Von dem 1631 vollendeten Bau, der, wie echon gesagt, ausschließlich für Feetlichkeiten beetimmt, selbst in den Augenblicken böchster Not für solche verwandt wurde, hat sich bei den Verwüstungen und Zerstörungen des Erbfolgekrieges nur der Nordflügel mit einem der Türme erhalten: der Salon de los Reinos, ein großer, beiderseitig erleuchteter Festsaal, dessen Spiegelgewölbe ganz mit vergoldeten Arabeeken bedeckt sind. Im Oetflügel befand eich das Theater und dae alte Ballhaue. Juan Baptista Crescenzi erhielt in Anbetracht seiner Verdienste um diesen Bau und seine früheren Schöpfungen den Titel "de Caetilla" mit dem Zusatze "Marques de la Torre", das Kreuz von Santiago und wurde 1635 zum Mayordomo de semana mit 140 Dukaten Monatsgehalt außer seinem Einkommen aus dem Heredamiento de Aranjuez und den übrigen Ämtern auf Lebenezeit ernannt. Infolge seiner außerordentlichen Kunstliebe und eeiner amtlichen Stellung war sein Haue, ein wahres Museum an Bildern, Statuen, Zeichnungen, Maschinen. eines der geistigen Zentren von Madrid unter der Regierung Philippe IV. geworden. Er etarb im Alter von 65 Jahren 1660 zu Madrid und wurde mit großem Pomp im Konvent del Carmen zu Madrid begraben.

69. Alonso Carbonel und seine Beziehungen zu den Hauptvertretern der florentinischmrömischen Schule Im Jabre 1637 wurde der Haupthof des Buen Retiro mit eteinernen Bogenarkaden ungeben und das große Theater erbaut, dae für Spaniene Kunet die größte Bedeutung erlangen eolite. Zwar hatten gerade damals Juan Baptista

Crescenzi und Juan Gomez de Mora die beiden obersten Beamtenstellen des Landes inne, doch scheint sich ihre Tätigkeit bier nur auf das Unterschreiben der Zeichnungen beschränkt zu haben, denn Philipp IV. übertrug 1633 dem Bildhauer-Architekten Alonso Carbonel (s. o.), der ihm seit dem 6. Februar 1627 als Bauführer dee Alcázar zu Madrid, dee Schloeees Prado und der Casa del Campo gedient batte, die Oberleitung und Entwurf aller Bauten am Buen Retiro. Im Jabre 1624 tauchte Carbonel zuerst in der Kunstwelt auf, als er den Auftrag erhielt, gemeinschaftlich mit dem Maler Eugenio Caxés (geb. zu Madrid 1577, + 1642) den Hochaltar der Kirche Merced calzada in Madrid und anläßlich der Kanonieation des heiligen Isidro Labrador einen zweiten Altar für dieselbe Kirche zu schaffen (der Hochaltar wurde Anfang des 18. Jahrhunderts in die Provinz geschafft). Eugenio Caxes (oder Cajesi) gehört mit Bartolomeo und Vicenzio Carducci und Angelo Nardi und andern der aus Oberitalien stammenden Gruppe von Künstlern an, die als Vertreter der florentinisch-römischen Schule sich zugleich ale Verwalter des höchsten Kunsterbes betrachteten. Für ihr verstandesmäßig epigonenhaftes Schaffen, für das ganze Zeitalter der dominikanischen und jesuitischen gelehrten Führerschaft im Hochschulwesen sind Vicenzio Carduccis 1633 erschienene Gespräche über Malerei bezeichnend. Nach dem Gegenstande, der Höhe des Inhaltee bewertet er das Bild. "Nicht die Wahrheit, die äußere Lebendigkeit macht ihm die Kunst aus. Die Natur müsse im Geiste Michelangelos erfaßt, durch immer erneutee Zeichnen dem Geiete eingeprägt, aue der Kenntnis der guten Formen und Verhältnisse erfunden, aus dem Geiste auf die Bildfläche aufgebaut werden. Sie beruhe auf einem tiefen Wissen der Form und des Ausdruckee, eie sei eine Gelehrsamkeit, die durch die großen Meister endgültig klargelegt wurde, und die neu finden zu wollen, eine Vermeseenheit eei." 1) Für die Annabme, daß Carbonels Altäre in diesem verstandesmäßig nüchternen Geiste geschaffen waren, epricht die Tatsache, daß man eie wegen ihrer Trockenheit im Anfange des 18. Jahrhunderts entfernte und durch Barockschöpfungen ersetzte. Im Buen Retiro baute er die den Hof umgebenden Säulenarkaden und, wie oben gesagt, das große Theater, die Wiege des epanischen Schauspieles und der ganzen Dekorationskunet. Sein ursprünglicher, wegen der hohen Kosten leider nicht ausgeführter Entwurf war eine eebr bequeme, zweckentsprechende und dabei doch würdige Anlage. Die Mitte der etwa 134 m langen, dem Prado zugekehrten Fassade sollten drei durch acht Säulen ausgezeichnete Portale einnehmen, deren mittelsles auf die dreiarmige Treppe fübren und die beiden seitlichen als Durchfahrten für die Hofequipagen dienen eollten. Offene, überwölbte Pfeilererkaden eollten sich beiderseits an diese Mitte anschließen. Etwas von den diesen Hauptbau beendenden Türmen getrennt legten sich rechtwinklig dazu die in ie einem Turme endenden, etwa 65 m langen Flügel für die Dienerschaft und Nebenräume, so daß das Ganze nach dem Prado zu einen eindruckevollen Ehrenhof gebildet hätte. Hiervon kam aber, wie schon erwähnt, nichle zur Aueführung. Am 2. August 1635 erhielt er den Auftrag, eeinen Entwurf für die Ermita de San Antonio auszuführen, ein malerisches, von einem doppelten Wassergraben umgebenes, zweigeschossigee Lusthäuschen mit reichem Dachaufbau. Leider wurde später rings um diesen Bau die Porzellanfabrik von Buen Retiro aufgeführt und teilte er von da an ihr Schicksal. Die Arbeiten für den großen See, ein von Pavillons umgebenee, riesiges, für Seeechlachten und ähnliche Veranstaltungen bestimmtes rechteckiges Wasserbecken nahm er 1638 in Angriff und am 9. März 1657 begann er den Cason genannten Teil des Buen Retiro.

Die in nere Ausstattung die ses Schlosses, ebenso wie die Erhauung des Landhause La Zarzue las wurde, nach dem Rechnungen zu urteillen, 1656 nicht dem Oberbaumeister Juan Gomez de Mora, sondern Juan de Aguitar, dem Architekten des Infanten Fernando, des Bruders Philippe IV, obbertragen. Hier ließ der Infant seinen Bruder die danach "Zarzuelas" benannten Sprechopern vorfihren. Aguilar echter im erchtecktige, durch ein Sockelgeschoß etwas erböbte, eingeschossige Anlage, deren Wand er nach Ammanatte Vorbilde am Palazzo Pitti mit gequaderten Fronterunarhaungen und Flustern beleite, die den die Fläche gliedernden Lisenen vorgelegt eind. Die groden, köhlen Stäte, bei verhältnismäßig keinen Wirtschaftsräumen, weren ausschließich für vordberscheinen Aufenthalt des Hofes bei Jagdausdigen bestimmt. Dieser Bau steht in dem Oebero Teile des hir nigen in ven Terrassen einbern Jagdechöften ist auf jede malerische Gruppierung zugunsten seiner feierlich großen Einfachheit verzeichtet.

Inwieweit Carbonel nach Crescenzis Angaben, inwieweit nach eigenem Entwurse er die Zeichnung zum Portal, der Treppe, Altar und Fußboden des Pantheon im Escorial aussibhrte, ist nicht ausgeklirt.

1644 begann der Bau des Rathauses von Madrid (Abb. 68). Da uns überliefert wird, Carbonel habe hierzu alle Grundrisse und Aufrisse gezeichnet,

<sup>1)</sup> Vgl. Gurlitt: Geschichte der Knnst, — Luis Carducci oder Carducch oder Carducch, ein Neffe des Vicenzio Carducci, schrieb 1634 "Modos de medir jurisdicciones y tietras" und publizierte 1637 in Alcalá die "Seis primeros libros de los elementos geometricos de Encildes". † 24. Februar 1657.

und da dieser 1648 dem Juan Gomez de Mora in der Stellung eines Maestro mayor aller königlichen Bauten gefolgt war, ist der jetzige Bau als Werk dieses Meisters zu betrachten. Die Grundrißanlage war in ihren Grundzügen durch den alten Palast (s. Nr. 64) gegeben. Von Carbonel stammt nur die ansprechende äußere Architektur mit Ausnahme der beiden großen Barockportale und der von Juan de Villanueva geschaffenen Säulengalerie. Auch die herabhängenden laubsägebrettartig ausgebildeten Platten unter dem Hauptgesimse der Türme und an den beschieferten Turmhelmlaternen sind spät barocke, freilich schon im Mudejar



und bei Wendel Dietterlin vorkommende Motive. Doch ist es nicht unmöglich, daß auch diese Bauteile von Carbonel stammen, da er erst im September 1660 starb. Das stark malerische Empfinden des Künstlers, das sich im reizvollen Gesamtaufbau und den durch die Materialechtheit bedingten Farbenwechsel offenbart, gemeinschaftlich mit der streng klassischen Detaillierung, entsprechen vortrefflich der festlich feierlichen Bestimmung dieses Repräsentationshauses. Um die innere Ausschmückung mit Fresken und Bildern machten sich später besonders Palomino und Goya verdient.

70. Die Jesuitenkirchen des

In der Freiheit der dekorativen Umgestaltung der klassischen Formen ging der Fray Francisco Bautista, Fray Francisco Bautista Koadjutor der Gesellschaft Jesu, viel weiter als Juan Baptista Crescenzi, indem er bei dem Bau der 1626 bis nach 1651 errichteten Hauptkirche von Madrid, San Isidro el Real (Abb. 69), das dorische Kapitäl und korinthische Blattwerk zu einer neuen, später viel verwandten Ordnung, der sechsten Ordnung des Scamozzi entsprechend vereinte. Er knüpfte hierbei, wie bei der Detaillierung des Hauptsimses, an San Vicente de Fóra in Lissabon an. Besonders wirkungsvoll ist diese Ordnung bei den kräftigen Halhsäulen der von zwei unvollendeten Türmen flankierten Fassade. Charakteristisch für den Architekten ist das Zusammenfassen der drei übereinander befindlichen Fenster zu je einem die Gurtgesimse durchdringenden Systeme, sowie die eigenwillige, ohrenartige Aushildung der Gewände. Im Innern wie bei der Fassade dieselbe wuchtige Monumentalität. dieselbe spielende Beherrschung des ganzen architektonischen Apparates der Säulenordnung. Das 1564-67 an derselben Stelle erbaute Jesuitenkolleg war im Anfang des 17. Jahrhun-



Abb. 69 San Isidro el Real in Madrid (Phot. Lacoste, Madrid)

derts niedergerissen worden, um einem weit großartigeren, mit Hilfe der von der deutschen Kaiserin Maria gestisteten Gelder errichteten Neubau Platz zu machen. Für die Kirche war das Vorhild so vieler Jesuitenkirchen maßgebend, der Gesú in Rom, d. h. das große lateinische Kreuz mit hoher Vierungskuppel und seitlichem Kapellenkranze. Grundriß wie Aufriß zeigen auch hier das Streben nach ruhig großartigem Rhythmus (Abb. 70/71). Über den Kapellen zieht sich um die ganze Kirche die Empore für den Konvent. Der Ordensregel entsprechend mit seinem auf kunstgerechte Ausbildung der Musik so gut wie verzichtenden, die Predigt aber bevorzugenden Ritus, ordnete man keine Orgel und auch nicht den in Spaniens Pfarrkirchen dieser Zeit nie fehlenden Chor an, sondern stellte das Chorgestühl in dem Hochaltarraume auf rings um den Altartisch. Diesen Hochaltarraum hat später Don Ventura Rodriguez restauriert. Von ihm stammen die heiden Orgeln und seine ganze klassizistische Dekoration. Er schuf auch den jetzigen Hochaltar, freilich unter Verwendung des alten, indem er für die Gemälde Anton Raphael Mengs und für die Plastik Juan Pascual de Mena und Pereira heranzog. Trotz der vergoldeten Rokokoornamente, mit denen die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts den ganzen Bau bedeckt hat, gehört dieses Werk in bezug auf monumentale Großräumigkeit und geistreich spielende Bewältigung aller architektonischen Schwierigkeiten zu den hervorragendsten Leistungen der ganzen jesuitischen Kunst. Als im Jahre 1767 die Jesuiten aus dem Lande vertrieben wurden, tauste man die Kirche von San Franciso Javier auf den aus dem Arbeiterstande hervorgegangenen



Abb. 70 San Isidro el Real in Madrid Grundrifi (Aufnahme des Verfassers)

Schutzpatron von Madrid, San Isidro, um. Als größte Kirche von Madrid war sie Zeuge vieler geschichtlicher Ereignisse und Feste, 1) In der Raumbildung ist die 1) Hier hielt am 22. Dezember 1808 José Bonaparte bei seiner Rückkehr nach Madrid

jene berthmte Rede. In der Vorhalle dieser Kirche wurde 1886 der Bischof von Madrid ermordet (s. unter Jesnitenkirche).

gleichfalls von Bautista erhaute weit kleinere Kirche del Salvador in Madrid, früher Jesuitennoviziat, von San Isidro nur wenig verschieden.

Dieselbe logisch konsequente, in geistreichen Detaillösungen schwelgende Goßzügigkeit, die dem Jesuitismus überall eigen ist, weht uns in dem Toledaner Bruderbau San Juan Bautista entgegen (Abb. 72). Hier wie dort die gleiche neue Säulenordnung und Gesimshildung, dieselben ohrenartigen Fenstergewände, dasselben scheinbar spielende Beherrschen alter architektonischen Ausdrucksmittel.



Abb, 71 San Isidro el Real in Madrid Längssebnitt (Aufnahme des Verfassers)

Im Innern derselbe ruhige Rüythmus von breiten Pfeilern, zwischen deren Pilastern sich Nichen beinden, und von breiten Rundbogeoffnungen für die Seitenkapellen. Beiden Bauten ist das lateinische Kreuz mit hoher Vierungskuppel und Seitenkapellen und iessen entsprechend die Fassade flanktierenden Prontfurmen zugrunde gelegt. Eine große Orgelempore oder der für Parachialkirchen typische, in das Langbaus eingehaute Chre felhen hier ehenso wie im Madrid, doch zieht sich auch hier über den Seitenkapellen eine für den Konvent bestimmte Empore entlang, deren rechteckige Fenster den Brüdern die Teilnähme am Gottseldienste

Schubert, Barock in Spanien



Abb. 72 San Juan Bautista iu Toleslo (Phot. Lacoste, Madrid)

ermöglichen (Abb, 73). Der Bau ist eine Predigtkirche: er ist nicht bestimmt, durch sinnberückenden, kunstvoll verfeinerten Kultus die Gemeinde zu erbauen, sondern bat, ebenso wie der in Madrid, bei allem Reichtum die Aufgabe, durch die überwältigende, mit Hilfe des natürlichen Maßstabes der Figuren gesteigerte Großräumigkeit die Gläubigen auf die Predigt würdig vorzubereiten (Abb. 74). Eine gewisse Ähnlichkeit mit Giacomo de la Portas Fassade für den Gesú in Rom kann man böchstens in der durch die Aufgabe begründeten Verteilung der Türen, Fenster, Nischen und Reliefs erblicken, docb scheint mir der Toledaner Bau eine selbständige Lösung derselben Aufgabe zu sein.

Auch wird hier der dort stark betonte basilikale Aufbau durch die beiden hinter den seitlichen Anläufen emporschießenden zweigeschossigen Türme wesentlich gemildert. Die kühnen und reichen Verkröpfungen, Durchdringungen und Profilunterschneidungen der Gewände, die Großzügigkeit, Kraft und kübne Eigenart in der Behandlung der Säulenordnungen, sowie schließlich die verwandte Raumkomposition dieser beiden



Abb. 73 San Juan Bautista in Toledo Grundrifi (Aufnahme des Verfassers)

71. Miguel Zumárraga: = Sagrario in Sevilla =

In bezug auf feierliche Schaustellung der Formen stellt sich nehen diese Jesuitenkirche Miquel Zumárragas Werk (+ 3. Juli 1651), das Sagrario, die Pfarrkirche der Kathedrale von Sevilla. Der Gedanke. eine Gemeindekirche an die Kathedrale anzubauen, war schon unter Philipp II. erwogen worden, doch dürsten nicht von Juan de Herrera, sondern von Pedro de Valdelvira und später von Christobal de Roxas die Vorarheiten und ersten Skizzen stammen. Der Bau war am 16. Januar 1615 vom Kapitel be-



Abb. 74 San Juan Bautista in Toledo Inneres

schlossen worden, am 25. Oktoher 1617 wurden die Arbeiten von Miguel Zumärrage begonnen, am 30. Arpli 1618 find der erste Spatenstich statt, am 28. Juni 1618 wurde der Grundstein gelegt, und am 16. Juni 1652 wurde das Werk von Lorenzo Fernández de Iglesias, der nach Zumärragas Nachfolger Fernando de Oriedo die Bauleitung innehatte, heendet: Sei siet den großes Langhaus mit seitlichen, weis schen die in den Raum einbezogenen Gewölbewiderlagspfeiler eingestellten niedrigen Kapellenkrame, über dem die Empore entlanglatuf. Dieser Kapellenkram wird von einem kurzen Querschiffe untehrochen (Ahh. 75/76). Über der Vierung befindet sich eine kasseltiert Halbkuppel. Die Prelier zwischen den zehn Rund-



Abb. 75 Sagrario der Katbedrale in Sevilla (Anfnahme des Verfassers)



Abb. 76 Sagrario der Kathedrale in Sevilla Innenansicht

bogenöffnungen der Seitenkapellen sind mit je zwei dorischen Pflastern belebt, zweichen denen in einer fürartigen Nische je ein Beichtstuß steht, je zwei Seitenkapellensysteme sind über dem Gessimse zu einem vereint und klingen die mittellen Pfeller über der reichskulptierten Brüstung in Joseph der Apris (1033—65) großen Marmorgruppen der heiligen Evangelisten und Doktoren aus. Die Pfeller des Obergeschosses, mit fönischen Pflastern geschmückt, setzen sich als britte des Obergeschosses, mit fönischen Pflastern geschmückt, setzen sich als britte den Pflastern geschmückt, setzen bei den Pflastern geschmückt, setzen bei Britten den Pflastern geschmückt, setzen bei Britten den Pflastern geschmückt, setzen bei Britten Brit

Gurtbögen fort, zwischen die sich die reichornamentierten böhmischen Kuppelgewölbe des Langhauses bzw. die Vierungshalbkuppel spannen. In diesem Wechsel und Zusammenfassen der Systeme und dem Hereinziehen der konstruktiv nötigen Widerlager in den Raum zeigt sich hier noch viel schlagender als in Madrid oder Toledo das Streben nach rhythmischer Bewegung und Steigerung der Großräumigkeit der ganzen Anlage. Iglesias hat den ursprünglichen Plan Zumarragas insofern verändert, als er die Laterne der Vierungskuppel aus konstruktiven Bedenken durch einen großen dekorativen Steinaufhau ersetzte, der die Statue des Glaubens trug. Wiederholte Befürchtungen, das kühne Deckengewölbe würde einstürzen (am 16. April 1660, dann nach dem Erdbeben vom 9. Oktober 1680, darauf 1691 und nach dem Erdheben vom 1. November 1775) führten dazu, daß man, nschdem man Gutachten von Juan de Torija, Juan de Ruedo und Alonso Moreno eingeholt, diesen Aufhau 1676 auf Anraten des Miguel Fernandez entfernte und durch ein eisernes Kreuz ersetzte. Die ganze Deckenwölhung ist, mit einer plastischen Ornamentation belebt, ein barocker Nachklang der maurischen Kunst, der Schöpfungen des Martin de Gainza u. a. Die churriguereske Zeichnung des Blattwerkes führt zu der Annahme, daß die Ornamentik erst von Zumärragas Nachfolgern ausgebildet worden sei. Äußerlich ist dieser rechteckige Bauklotz durch drei Pilasterordnungen in der ühlichen Folge belebt und von einer reich skulptierten, plateresk anmutenden Bekrönung heendet. Unter der Kirche hefindet sich in ihrer ganzen Länge das Pantheon der Erzbischöfe von Sevilla. Den berühmten, 1709 von Barbas geschaffenen Hochaltar hat der Klassizist Silvestre Perez 1824 nach den Grundsätzen damals geltenden Kunstverständnisses zerstört und durch den Altar aus der Kapelle de los Vizcainos im Exkonvente San Francisco, eine der besten Arheiten des Pedro Roldan und Francisco de Rivas, ersetzt. Nur Cornejos Statue des heiligen Klemens stammt noch von dem alten Altar. Das Sagrario zeigt uns also, daß schon im Anfange des 17. Jahrhunderts der Jesuitismus die ganze Nation so weit durchtränkt hatte, daß man die Pfarr- und Predigtkirche der größten Kathedrale des Landes dem freilich seinerseits wiederum vom Volksgeiste durchdrungenen, ja von diesem schon teils überwundenen Prinzipe der Gesellschaft Jesu entsprechend erbaute.

Ein einziges großes Schiff ionischer Ordnung mit Vierungskuppel, deren Pedentifs von Francisco Herrera d. A. ausgemalt waren, bildet der jetzt als Museum verwandte, 1600—05 erhaute Convento de San Bonaventura in Sevilla, das einzige spanische Franziskanerkolleg, in dem die Controversias de fé gelesen werden durften (daher Propagnads idie genannt).

Der bei all diesen Bauten stark hervortretende Sinn für

22. Das Thater

| Ideale Raumwirkungen fand in der Theater de koration einen guden Nahrboden, und zwar hauplschlich bei der eine ideale Welt in ideale Raume versetzenden florentinischen Oper. Die Raumhidung auch der spanischen Theater nahm den intälenischen Pypus auf. Am 25. Mai 1626 war im Alcäzar zu Sevilla das Theater Corrai de la Monteria eingeweiht worden, ein ovaler Raum, umgehen von drei Rangen, deren zwei unterste in Logen eingeteilt waren, während der oberste, Schmorteigel genannt für Frauen bestimmt war. Diesebel Deiposition zeigte auch das 1576 erhaute Theater von Toledo mit seinen zwei Rangen und der darüber bei heite der eine Seite für Männer, eine für Frauen bestie für Männer, eine für Frauen Schauspielern besonders bevorzugte, am 3. Mai 1691 abgebrannte Sevillaner Theater wurde sehon sehr bald von dem Theater des Buen Retiro in den Schatten gestellt, zumal hier durch die Anwesenheit des Hofes reichere Geldmittel zur Verfürzung standen. Juna Alvarze de Colmens schildert: 1077 dies Theater standen. Juna Alvarze de Colmens schildert: 1077 dies Theater

als einen großen, prächtig mit Figuren und Gold geschmückten Raum, in dessen Parterre man auf Bänken saß, während der Hof in einer mit reicher Vergoldung gezierten Loge Platz nahm. Die Logen waren sämtlich so groß, daß bequem 15 Personen darin Platz hatten, und waren sie alle mit "jalousies" versehen.

73. Cosimo Lotti, der Theater-= maler und Gartenkünstler =

Cosimo Lotti, der Schüler Bartolottis, der Genosse der Florentiner Barockmeister, des Buontalenti und Pocetti, war 1628 nach Buen Retiro herufen worden.

um dem Könige in seinen Aufzügen und Triumphwagen mit seinen geschickten Perspektiven und magischen Künsten eine ideale, übernatürliche Welt vorzuzaubern. Daneben hatte er die Gärten von Aranjuez, von El Pardo und vor allem den des Buen Retiro auszugestalten. Er bot hierhei nicht wesentlich neue Gedanken. sondern verwendete die Anregungen des Boboligartens zu Florenz. In den Gärten von Araniuez. El Pardo und Buen Retiro schuf er in streng geometrisch architektonischen Formen eine echt italienische Anlage mit Grotten, Wasserkünsten, Seen, Terrassen, Naturtheatern, Laubengängen und Eremitsgen, d. h. kleinen, von Wasser umgebenen Villen, in denen verschiedene besonders Bevorzugte, wie Olivarez, Diego Suarez u. a., wohnen durften, oder in denen der König sich mit seinen Freundinnen zu treffen pflegte. Besonders heliebt waren die allegorischen Seeschlachten, die auf dem großen, rechteckigen See des Buen Retiro stattfanden.

74. Die anderen Theaterdekorations- und Perspektive-= kûnstler vom Buen Retiro =

Lottis Nachfolger Baccio (oder Bartolomeo) Bianco, 1604-56, ein Schüler Galileis, der in der Wallensteinhalle zu Prag und in seinen Genueser Palast-Perspektiven ein seiner Zeit weit vorauseilendes Raumempfinden dargetan hatte, übertraf ihn noch in Kühnheit und Sicherheit



Abb. 77 Sakristei des Escorial mit dem Altar de la Santa Forma

seiner Idealperspektiven. Neben ihm stellte Francezo Rieci (geb. in Madrid, Schlief eek Carukcho, 7. Juni 1656 Hörnlare, Schöpfer des Retablo mayor in der Parochialkirche San Ginés in Madrid und des berühmten Monumentes der heiligen Woche für die Kathedrale zu Toledo, einer ech berominesken Arbeit mit gewundenen Säulen, Blattwerk etc., † 1634 im Escorial, ca. 77 Jahre ally, vom Theater im Alcatar zu Madrid ber bekannt, sein allzeit sicheres handwerksmäßiges Können in den Dienst dieses Theaters. Ihm folgte sein an perspektivischer Kenntais ihm gewachsener Schuler June Fransacke de Lareck, der Hofmater Karle II. und Schöpfer vieler Alltze und Denkmäler im Madrids Kirchen (geb. 1682, † 1692 z. vm Madrid), und spatter Juna de Gandla.

Die Bedeutung dieser vergänglichen Dekorationen für die Entwicklung der spanischen Kunst ist nicht zu unterschätzen, da sich gerade an ihnen weit freier als an den für die Ewigkeit errichteten Kirchenhauten die Phantasie entfalten, das Neue Bahn brechen konnte. Nur die Triumphhögen, von denen später die

Rede sein soll, konnten sich hierin mit dem Theater messen.

Der von Josef del Olmo, † 1702 (3. September 1677 Maestro mayor der königlichen Bauten nach dem Tode des Gaspar de la Peña, ohne Gelalt, da schon am 25. August Francisco de Herrera, † 1655, dazu ernannt worden war — also lange Zeit swei Oberbunneister —, thin folge Teodoro Ardenman, 1632 ent-worfense und ausgeführte Altar und Kapelle de la Santa Forma in der Schreitet geser freich und der Schreitet geser frei Aller der Schreitet geser frei Aller und Kapelle de la Santa Forma in der Schreitet geser frei und der Schreitet geser frei Aller der Schreitet geser der Schreitet geser der Richt gestellen und des Schreitet geser frei der Schreitet geser der Gestellen der Schreitet geser der Gestellen der Schreitet geser der Schreitet geser der Gestellen der Schreitet geser der Gestellen der Gestellen der Schreitet geser der Gestellen der Schreitet gestellen Tren und dem reichen plastischen Schmeuke weiger Wies eine Benedigung als eine Einstellung bzw. Gliederung dieses riesigen Saules, steigert also an ihrem Telle Herreras wunderbar mounematie Schopfung weit über die Writtichkeit

Neben diesen Künstlern sei nur noch Dionieio Mantuono aus Bologna genannt, der, in Genua ausgebildet, 1656 als Director de escenas nach Spanien kam und neben seiner Tätigkeit im Theater teils gemeinschaftlich mit Vicente de Beneites, Ricci oder Carreno, teils allein verschiedene Paliste und Kulträume ausmalte.

Des Bildhauer-Archifekten Salrodor Muñoz (dehte 1642 in Madrid) kommentierte und durch 48 Zeichaungen erläuterte Übersetzung der "Reglas de perspectiva practica de Jacome Barroci de Vignola" zeigt ein absolutes Beberschen der ganzen Perspektive. Gleichzeitig benutzte der Übersetzer die Gelegenheit, sein reiches Wissen darzutun.

75. Wachsender Einfluss des italienischen Barock italienischen Barock. Hallenschen Barock. Italienischen Barock. Italiener waren es auch

zumeist, die nach dem Brande von 1604 im Pardo ihre gamze Kunstfertigkeit entfalteten. Bezeichnend hierfür ist es, daß Don Balthazar de Zuniga y Fonseca. Conde de Monterey, 1626 Vizekönig von Neapel, von einem der Fontanze in Rom die seböne Kirche des Augustinernonnenkonvents zu Salamanca erbauen und seeinen gegenüberliegenden Palast der Conde de Monterey wahrscheinlich von demselhen Künstler vollenden ließ (vgl. Loyola). Hierbei kommen jedech als ausführende Archiekten weder Gerlos noch Jusun noch auch Domingo



Abb. 78 Altar de la Santa Forma im Escorial (Phot. Lacoste, Madrid)

Fontana in Frage, da die beiden ersten 1626 schon gestorhen, der letzte aber noch nicht geboren war. Der Wunsch, einen weltberühmten Künstler an sich zu ziehen, war also nicht der Beweggrund für die Berufung des Italieners.

76. Die Mitläufer

Von den vielen Künstlern, deren Werke für die Kunstentwicklung fast keinen Einfluß gehabt haben, seien nur als die bedeutendsten Francisco de Isai, der Erhauer der Pfarkirche zu Eihar, Migual de Soria, der Schöpfer der Kirche der Karmellterbarfoller zu Machid, Joseph Man, der Fhauer der 1651 vollendeten großfaumigen Kirche de la Merced in Barcelona, wie auch Pedro Brizuela, der, seit 1620 Domhaumeister von Segovia, das große mit dorischen und konribhischen Suluen geschmickte Hauptportal dieser Kathedrale zeichnete, ferner Pedro de Lizurgarate, Juan Vielz de la Huerta, Francisco de Potes, Alonos Excinas, Lacus Custellow und Pedro Galan genanni.

77. Fray Lorenzo de San Nicolas, der letzte Vertreter = streng klassischer Reinheit = Während so im ganzen Lande der Barock immer festeren Fuß faßte, hlieb ein Mann doch der Schule der Moras treu: Fray Lorenzo de San Nicolas, der gelehrte Verfasser der 1633 erschienenen "De arte

v uso de la arquitectura", der Erbauer der streng klassischen, mit gepaarten dorischen Pilastern und Triglyphengesims dekorierten, 1623-24 erbauten Kirche San Placido in Madrid. 1597 als Sohn des Laienbruders Fr. Juan de San Nicolas zu Madrid geboren, trat er mit 17 Jahren in den Orden seines Vaters ein und studierte gründlich Architektur. Hierhei stand ihm sein Vater, der für die Augustiner von der strengen Observanz den Madrider Konvent gebaut hatte, zur Seite. Schon in noch jungen Jahren hatte Fr. Lorenzo einige Bauten zu leiten. In Anbetracht des Mangels an preiswerter Literatur für die studierende Jugend wandte er sich der literarischen Seite zu und veröffentlichte 1633 sein Werk De Arte y uso de la arquitectura. Die Klagen, die Pedro de la Peña in den dem Gericht überreichten Ohjecciones gegen ihn erhoh, wurden vom Gericht verurteilt; doch lautete der Richterspruch, Lorenzo solle eine Erwiderung veröffentlichen. Dieselhe fügte er der 1664 erschienenen erweiterten und verbesserten zweiten Auflage hei. Der erste Teil dieses Werkes enthält die Lehre der Klassiker über die Verbältnisse und Dimensionen der Säulenordnungen, während er im zweiten Bande die Lebren des Vitruv, Sehastian Serlio, Andrea Palladio, Josef Viola, Diego Sagredo in den Medidas del Romano, Juan de Arfe, Jacome de Vignola und Vicencio Scamozzi gesondert behandelte und gleichzeitig die wichtigsten Arbeiten eines Pedro Cataneo, Antonio Labaco, Leon Baptista Alberti und Juan Antonio Busconi hesprach und am Ende noch eine Übersetzung (von Antonio de Naiera hzw. Juan de la Rocha) des fünften und siebenten Buches des Euklid mit Clavios Erläuterungen binzufügte. Der zweiten Auflage des ersten Teiles im Jahre 1667 fügte er außerdem noch das erste Buch des Euklid (mit Erläuterungen des Clavio, übersetzt von Nejara) an. Das Werk ist äußerst frisch und natürlich, wenn auch etwas dilettantisch geschriehen. Die Wahl der Künstler und Kunstschriftsteller, die er darin als die Klassiker der Kunst behandelte, bedeutet sein künstlerisches Glauhenshekenntnis, dem er auch in all seinen Bauten treu gebliehen ist. Im 55. Kapitel des zweiten Teiles seines Buches führt er seine eigenen Bauten auf: allein in Madrid 16 Kapellen und Kirchen und außerdem noch viele Bauten im ganzen Lande. Im ersten Teile veröffentlichte er verschiedene seiner ausgeführten Kirchenfassaden, woraufhin ihm der Titel eines Maestro mayor der Alhamhra, der Kathedrale in Granada und von ganz Andalusien angeboten wurden, die er jedoch ausschlug. Er haute in Madrid die Kapelle des Desampero de Christo in der Kirche de Recoletas (mit Holzkuppel), die Kirche der Nonnen von S. Placido, die Kuppel von S. Martin, die Kapelle des Santissimo Christo; in Salamanca die Kirche der Augustinerharfüßler (mit Holzkuppel); in Talavera die Capilla mayor der Kirche Nuestra Señora del Prado (mit Holzkuppel); in Toledo die Kuppel der Kirche de la Vidapobre; in Villase ca desgleichen eine Kuppel und in Colmenar de Orejo die Kirche der Augustinerharfüßerinnen. Er starb in Madrid, wahrscheinlich im Jahre

1679, 84 Jahre alt. — Nach Carhonel ist jener oben erwähnte Federo die la Feie der Verfauser fes von Junn de Torija [661] als sein eigenes Werk publikierten Buches "Breve tratado de todo género de hôvedas, asi regulares como irregulares". Peia habe dies Werk seinerseits wieder von Fedro de Videletierus Mauuskript "Lähre de trazas de cortes de piedras" abgeschrieben, eine Behauptung, die auch der in allen Punkten absolut zuverlässige Fr. Lerezon de San Nicolas bekraftigt. Oh Torijas Tratado de cortes de cantería je gedruckt worden ist, ist unbekamt. Juan de Torijas einiges unangefocthenes Werk ist das "Tratado-Los de Cortes de Cantería je gedruckt worden ist, ist unbekamt. Juan de Torijas einiges unangefocthenes Werk ist das "Tratado-Ros de Jahren de La Jahren de

Aher Fray Lorenzos Wirken gebörte einer vergangenen Zeit an. Aus der in schweren, hittigen Kampfe nach Einheit und Größe ringenden reichen Nation war ein verarmtes, die Arbeit verachtendes und nur dem Lebensgenusse lebendes Gesehlecht henaugswachsen. Den Thron Karfs V. und Philipps II. hatte des leichtsainiger, dies Duque de Ültwarez der Conde Duque D. Luis de Harro, Graff Monterey, Medina de los Torres and Cartéinas, üher den politischen Niedergausg seines states der Schwerzeit und der Schwerzeit der Schwerzei

78. Die Kirche und die Entfaltung bzw. Befreiung der typischnationalen Eigenart in der Dicht-= kunst. Malerei und Plastik = Die von Herrera hegonnene Entfaltung der bewußt spanisch-nationalen Kunst hatte sich seit der mit der Vertreihung des inneren Landesfeindes vollendeten geistigen Einigung der Nation viel eindringlicher als in der Architektur, der

abstraktesten, mit den größten technischen Hindernissen ringenden Kunstäußerung, in ihren dem Volke leichter verständlichen Schwesterkunsten gezeigt. In all seinen Gliedern fühlte das Volk sich nun einheitlich verwandt, so daß jeder Künstler zur Gesamtheit, nicht hloß zur herrschenden Klasse sprechen konnte. Ein Volk, ein Herr, ein Glauben bildete den Hintergrund für die auf dem vom Jesuitismus getragenen Neukatholizismus fußende national-spanische Kultur. Aher in dem seinen Anfängen entwachsenen Jesuitismus hatte die starre Regel nicht den Sieg üher das Kunstschaffen hehaupten können. Gerade Lovolas Erkenntnis. daß die Kirche klassisch gehildeter Kämpfer bedürfe, hatte zu jener Vereinigung von Kirche und Humanismus geführt, aus der heraus sich die spanische Dichtkunst entwickelte. Des Cervantes ideale Satire, ursprünglich wohl nur als eine Verspottung der Vorliebe seiner Landsleute für die phantastischen, geschmacklosen Ritterromane geplant, wuchs über den ursprünglichen Rahmen hinaus zu einer ewig gültigen Darstellung des gesamten Gegensatzes und Kampfes idealer und realer Momente im Menschenleben. Hohe erhahene Wahrheiten sind hier in volkstürnlicher, allen verständlicher Form in den Mund hald des überhildeten, hald des zu wenig gehildeten Toren gelegt. Die heimische Sonderart ist mit packender Treue und ungetrühter Lehenswahrheit geschildert. Der Inquisitor

Lope de Vega suchte in seinen phantastisch wästen Autos sacramentales das Heiligs, Wunderbare an die Gegenwart, an die Sitten seines Jahrbunderts beranzurücken und durch derben Scherz dem Volke nahezubringen. Im Tode batte er – ebenso wie Gevrantes die Franziskanerkutte tragend – eich zu Michelangelos Glaubensbekenntnis durchgerungen. Die Mönche Mira de Meseus, José de Valdistriets unt vor allem Tiros de Milion überbotten an kühnen Angriffen gegen die Kirche und das spanische Leben alle anderen Dichter. Calderon hatte durch sein Gedicht auf dem beiligen leiden seinen Ruhm erhangt. Er galt dem Spanieru als der priesterliche Hoffclichter und damit als der echt nationale Volkszichter, denn überall seben wir die Geister unter dem Schulzte der Kroeis in Gemeinschaft mit der Kirche, nicht von ühr geknechtet, sondern für ihre Größe kümpfend, emporstreben (vegl. Gegrifft, d. G. A.).

Dasselbe Streben nach Volkstümlichkeit auf dem Boden der kirchlichen Lehre zeigte auch die Malerei gerade der einst maurischen Provinzen: Valencia und Sevilla. Francisco de Ribalda (geb. zu Valencia 1550, † 1628) stand noch unter italienischem Einfluß, Pablo de San Leocadio gilt als der Befreier aus dem fremden freiwilligen Joche. Juan de las Roelas (geb. um 1560 zu Sevilla, † 1625 zu Olivares) versetzte, von einem inneren Drange nach packender Wirklichkeit beseelt, die Vorgänge der Heiligen Schrift in das Alltagsleben. Dem Problem des dominikanisch-jesuitischen Streites: der Lehre von der Himmelfahrt und nnbesleckten Empfängnis der jungfräulichen Himmelskönigin lieb er in gläubig schwärmerischer Begeisterung die Glut seines Pinsels. Die Kunet ganz von der akademischen Schönheit des Raffaelschen Vorbildes loszulösen und auf den Volkston des ihn umgebenden Straßenlebens zu etimmen, war das Streben des Sevillaners Francisco Herrera sen. (geb. zu Sevilla 1576, † zu Madrid 1656). Ribaltae Schüler Jusepe de Ribera, genannt Spagnoleto, geb. zu Jetiva 1588, † zu Neapel 1656, wurde der Träger des in schauerlicher Wahrhaftigkeit schwelgenden Realismus. In der aue höcheter Sinnlichkeit geborenen Freude am Grausigen der Tortur, in der an Frans Hals erinnernden Breite und Kraft des Vortrags, in der nervösen Farbengebung und Lichtverteilung zeigt sich das Gemüt des Spaniers. des erbittertsten Feindes der Schule von Bologna. Ungefähr gleichzeitig mit den Mauren verließ er Valencia und wandte eich nach Neapel, doch unterzeichnete er sich sein Leben lang auf allen Bildern stolz Español, "sein Kampf gegen die Bolognesen und Römer, seine Beziehungen zum Vizekönig von Neapel sind Äußerungen des Stolzes auf sein Volkstum, der Loslösung vom italienischen Übergewicht" (Gurlitt). Während Ribera hier in Neapel seine Kunst entfaltete und sich im Anschluß an ihn die neapolitanische Schule bildete, wuchs unter seinen Augen in dem 1599 geborenen Lorenzo Bernini der nachmalige Träger der römischen Schule auf. - Die epanische Bildhauerei batte sich aus dem Kunstgewerbe entwickelt. Im ganzen 16. Jahrbundert, ja noch 1603, kamen die meisten Schreibtische und Schränke aus Nürnberg, daneben arbeitete man in Vargas bei Toledo Möbel, die noch bis in diese Zeit hinein ihren maurischen Charakter wahrten. Die Einfuhr kostbarer Hölzer aus den Kolonien und die vielen Aufgaben, die den Künstlern von der Kirche gestellt wurden, führten zu einem Erstarken der heimischen Kräfte, zu einer Niederlage des Auslandes. Vor allem waren ee die bis an die Kirchengewölbe reichenden beiderseits geschnitzten Retablos, an denen sich die spanische Bildschnitzerei zuerst in Burgos, auf Borgoña fussend, entwickelte. Daneben entfaltete sich die Goldschmiedekunst am Custodienbau, jenen silbernen Idealtempeln für das Allerheiligste (s. Nr. 7), Berruquetes bester Schüler Juan Bautista Monegro (geb. zu Toledo, + 1621; s. o.), ebenso wie Esteban Jordan (geb. zu Valladolid 1543, † das. 1603) schufen noch Werke voll des römisch-akademischen, nicht, wie man glaubte, antiken Geistes. Juan de Junis (aus Flandern, † um t6t4 in Valladolid, über 60 Jahre alt) Werke gemahnen an Michelangelos geistige und stilistische Größe. Die Arbeiten des Galiciers Gregorio Hernandez (geb., in Galicien 1566, + in Valladolid 1636) bedeuten die Befreiung von Michelangeloscher Nachahmung zu volkstümlich-eigenartig durchgeistigter Wahrheit und Lebensfreude. Den Höhepunkt der ganzen Entwicklung hildet Juan Martinez Montañez (geh. zu Alcalá la real um 1580, † zu Sevilla 1649), dessen auf augenfälligste Wahrheit und Treue ausgebende polychrome Darstellung derben Realismus mit feierlich vornehmer Größe und Ruhe der Auffassung vereint. Dieses selbe Streben nach Wahrheit um ihrer selbst willen fand in den Werken des Francisco Zurbaran (geh. in Fuente de Cantos t598, Schüler des Roelas, seit 1633 Hofmaler, seit t650 in Madrid, † 1662 daselhst) und des Diego Rodriguez de Silva y Velazquez (geb. zu Sevilla 5. Juni 1599, seit t6t8 Schwiegersohn des Pacheco, seit 1623 Hofmaler in Madrid, t629-31 in Italien, † zu Madrid 6. August 1660), des Vaters des Impressionismus, seinen höchsten, abgeklärtesten Ausdruck. Und wenn es der Beruf der Malerei ist, die Schönheit der Welt Gottes zu enthüllen (Thakerey) und diese Schönheit, das Weltgeheimnis jenes Gleichgewicht ist, das Natur und Kunst auf langen Wanderungen suchen und nur in seltenen, kurzen Augenblicken erreichen (Michelangelo Madrigal 38,t8), so war es Velazquez heschieden, diese Schönheit der Gotteswelt zu offenbaren. Aber es ist nicht die von seinem pedantischen Schwiegervater Pacheco (geb. zu Sevilla t57t, † daselhst 1654), gepredigte akademische Schönheit, 1) sondern die Wahrheit des ihn umgebenden Lehens in all seinen Erscheinungsformen, die durch ihre Größe sich unter seiner Hand zum Unvergänglichen, Überirdischen erweiterte. Von kircblichen Vorwürfen hielt er sich zumeist fern.

Diese mit der ganzen kindlich-naiven Inhrunst des 79. Esteban Murillo Glauhens wie Ereignisse des ihn alltäglich umgehenden Lebens zu schildern, war Bartolomé Esteban Murillo (geb. 1617 zu Sevilla, kam t642 nach Madrid, t645 nach Sevilla, starb 1682 daselbst) heschieden. Velazquez wurde ihm der Führer von handwerklichem Schaffen zu höchster Kunst. Er fand den Ausdruck für alles, was die Gemüter des neukatholischen Spanien bewegte, und wuchs, indem er aus der Welterkenntnis herausmalte, nicht um die Welt, wie Velazquez, kennen zu lernen und zu lehren, künstlerisch üher seinen technisch ihm weit überlegenen Pfadfinder hinaus, zum spanischsten Maler aller Zeiten. Die Lehre von der unbefleckten Empfängnis, die Wonnen der Gehenedeiten hahen nie einen vollendeteren, weltentrückteren Ausdruck gefunden als von seiner Hand. Aber gegen die Glut seiner Farben, gegen die barocke Architektur seiner Zeit hilden die Staffagen seiner Bilder einen grellen Kontrast. Auf dem Bilde: Das Jesuskind erscheint dem heiligen Antonius von Padua blicken wir aus der Zelle des Heiligen in einen streng palladianischen, mit toskanischen Säulenarkaden umgebenen zweigeschossigen Hof. Vor einem streng palladianischen Palast mit offener toskanischer Bogengalerie heilt die heilige Elisabeth die Aussätzigen. Auch der heilige Tomas von Villanueva verteilt seine Almosen vor einem zweiflügligen Palast nach Art des Scamozzi. Auf der Offenbarung des Traumes des Patriziers fällt der Blick in einen langen, streng klassischen Korridor. Nur angedeutet ist die von Herrera

<sup>3)</sup> In seinem Lebenswerke "Arte" lehrte Pacheco: Wahrheit geht über Kunst, selbst über das Beidrifnis der Frommen. Abweichungen von der Geschichte gestattet une ellerhafte Zweck der Bilder als Volkabücher. Buonarotti, Raffael und Dürer sind ihm die liebsten Meister.

entlehnte Architektur auf der Vision des römischen Patriziers. Den Hintergrund des beiligen Rodriguez bildet eine strenge Dockenbalustrade, die sich an ein hohes Postament mit unverhältnismäßig kleinem herreresken Kugelaufsatz anlehnt, Daß das Genie Murillos wie in der Malerei so auch in der Architektur seiner ganzen Zeit ein Jahrhundert vorausgeeilt sei, erscheint sehr zweifelhaft, da verschiedene perspektivische Unbeholfenheiten in diesen Staffagen ein keineswegs stark ausgeprägtes architektonisches Empfinden verraten. Direkte Anklänge im Detail führen eher zu der Annahme, daß ihm Herreras und Bustamentes Schöpfungen dabei vorgeschwebt haben. Die 1660 von ihm gegründete Kunstakademie in Sevilla war nur für Maler bestimmt. Aber auch ihm verleidete der Neid seiner Kollegen Valdes Leal und Herrera schon nach einem Jahre die Präsidentschaft. Die sicher von ihm beeinflußte Kirchenfassade des (1578 zum Bestatten der Leichen Hingerichteter gegründeten) 1661-64 von Miguel de Mañera und Vicentolo de Leco erbauten Krankenhauses der Caridad in Sevilla, deren fünf Azulejogemälde ihm zugeschrieben werden, ist eine ganz im Geiste seiner Zeit gehaltene, alles andere wie palladionische Barockfassade, deren retabloartig sich aufbauende zurückhaltende Architektur mit ihren Ohrengewänden. Durchdringungen und fleischigem, sehr schön gezeichneten Kartuschenwerke bestimmt erscheint, Murillos Bilder zu umrahmen, ohne sie in ihrer Wirkung zu beeinträchtigen (Abh. 79). Das Innere, ein fünfjochiger Saal, dessen erstes Joch die Empore einnimmt, enthält auf dem reichen Hochaltar Pedro Roldans berühmte bemalte Grablegung. Seitlich von dieser Kirche gruppieren sich die einzelnen Konventsräume um einen langen, von Säulenarkaden umgebenen und durch einen säulengetragenen Verbindungsgang in zwei quadratische Hälften geteilten Hof.



Abb, 79 Hospital de la Caridad in Sevilla Kircbenfassade

## FÜNFTES KAPITEL

## Der Churriguerismus

Der bei weitem bedeutendste Schüler des Montañes 80. Alonso Caños Lebenswar Alonso Caño, einer jener Künstler, die, alle geschichte und Entwickelung drei Künste in gleichem Maße beherrschend, im Gegensatze zu den schulmäßig gehildeten Architekten durch ihr üherlegenes zeichnerisches Können und ihre von keinerlei Schullehre beengte Phantasiefreudigkeit zu allen Zeiten einen ganz wesentlichen Einfluß auf die Umwertung der Stilformen gewonnen haben. In Granada gehoren, wurde er am 19. März 1601 in der Parochialkirche San Ildefonso getauft. Sein Vater, Miguel Caño aus Almodóvar del Campo (seine Mutter war Maria de Almansa aus Villarohledo in der Mancha), Altararchitekt und Kunsttischler, siedelte nach Sevilla üher, wo sein Sohn auf den Rat des Malers Juan Castillo hin bei Francisco Pacheco (nur acht Monate lang) und später bei ihm selber Unterricht in der Malerei und hei Montanes Unterricht in der Bildnerei nahm. So lernte er nicht nur die wundervoll malerische Geschlossenheit seiner Komposition, er zog auch von Pacheco jene Lehren ein, die uns wie Konzessionen an den Italianismus anmuten. Seine ersten Arbeiten waren verschiedene Bilder in Sevilla, im Kollegium de San Alherto und die Bilder, Statuen und Architektur des Monasteriums von Sta. Paula. Nach dem Tode seines Vaters vollendete er 1636 den von demselhen 1628-29 begonnenen Hochaltar in der Parochialkirche von Lebrija. Dem Vater waren im ganzen 3000 Dukaten Gehalt ausgezahlt worden, Alonso Caño erhielt für seine Arheit noch weitere 250 Dukaten. Diese Jugendarheit muß außerordentliches Aufsehen erregt hahen, denn die Zeitgenossen herichten uns, selbst aus Flandern seien Künstler gekommen, dies Werk zu kopieren. Von nun an zählte Caño zu den ersten Künstlern Sevillas. Oh sein Ehrgeiz oder ein anderes Motiv die Ursache war, wissen wir nicht; er verwundete bei einem Säbelduell den Maler Sehastian de Llano y Valdes tödlich und mußte fliehen. 1637 kam er nach Madrid. Hier lebte er zuerst verborgen bei seinem Schulfreunde (seit 1614) Diego Velazquez, der, gerade aus Italien heimgekehrt, ihm durch seine Stellung bei Hofe die Protektion des Olivarez verschaffte. 1639 erhielt Alonso den Auftrag zu verschiedenen dekorativen Arbeiten in den Schlössern des Herzogs, nicht aber den Posten eines Maestro mayor, denn diese Stelle hatte damals Juan Gomez de Mora inne, dessen Nachfolger Alonso Carhonel war (s. o.). Dem P. Fr. Juan Bautista Maino dankte er die Stelle eines Zeichenlehrers des Prinzen Don Baltasar und den Titel Hofmaler. Ganz auffallend ist die Ungleichwertigkeit seiner Bilder und Statuen aus dieser Zeit. Am liebsten entwarf er kleine, zierliche Federskizzen auf weißem Papier, die er mit Sepia oder Tusche schattierte. Für die Stelle des Maestro mayor der Kathedrale von Toledo wurde ihm am 13. August 1643 Lazaro de Goyti († 17. August 1653), der am 24. April 1653 das eo oft unterhrochene Ochavo der Kathedrale vollendete, vorgezogen. 1644 fiel auf ihn der Verdacht, seine Gattin mit Messerstichen in der Nacht ermordet zu haben. Er floh nach Valencia, von da nach der Cartuja de Portaceli, kam dann wieder zurück und lehte lange Zeit in Madrid versteckt, his er schließlich der Justiz in die Hände fiel. Die peinliche Frage auf der Folter hestand er mutig, ohne einen Laut von sich zu geben, den man ihm als einen Beweis seiner Schuld hätte auslegen können. Durch persönliche Vermittlung des Monarchen blieb hei der Folter die rechte Hand des Künstlers verschont. Über diesen Prozeß und diese ganze Zeit seines Lehene ist une Sicheres nicht üherliefert. Kunstgeschichtliche Bedeutung und Ruhm erlangte er aher erst durch sein Monument der heiligen Woche in San Gil zu Madrid und durch das Triumphtor im Prado (am Guadalajarator) heim Einzug der jungen Königin Mariana in Madrid am 15, November 1648. Er lehte noch his 1650 (nach Bermudez, his 1651 nach Justi) in Madrid. In diesem Jahre sehen wir ihn in Toledo ein Gutachten über den Ochavo der Kathedrale ahgehen. Nach kurzem Aufenthalte in Valencia und Madrid gedachte er eich nach seiner Heimat Granada zu wenden und dort Frater zu werden, um in Ruhe arbeiten zu können. Zu dem Zwecke nahm er Gesangsunterricht und echlug dem Kapitel seine Dienste als Sänger, Bildhauer, Maler und Architekt der Kathedrale vor. Am t1. September t651 traf die königliche Bestätigung ein, so daß Caño echon innerhalh eines Jahres geweiht werden und am 20. Fehruar 1652 seine neue Wohnung im ersten Turmgeschoß der Kathedrale beziehen konnte. Vom Chordienste wurde er mit Ausnahme der Festtage hefreit. Seit dem April 1656 führte er den ihm vom Bischof von Salamanca verliehenen Titel eines Suhdiakons und bezog auch die damit verbundene Rente his zu seinem Tode am 5. Oktober 1667. Begrahen ist er im Pantheon der Kathedrale, nachdem er vor Pedro de Uria sein Testament gemacht. Palominos Angabe, daß dies 1676 geschehen sei, wird durch die Akten widerlegt (s. Bermudez). In die Zeit ruhiger Arheit als Geistlicher fallen eeine Hauptschöpfungen: außer den vielen Bildern und Statuen, mit denen er die Kathedrale in Granada und vor allem ihre Capilla mayor zierte, die Hauptfaseade dieser Kathedrale, die Parochialkirche Santa Maria Magdalena, früher Convento de las Agustinas in Granada, der Hochaltar der Parochialkirche von Getafe, die mit Statuen reichgeschmückte Capilla mayor des Konventes del Angelu. a. m. Daß er noch als Pfründner in stetem Streite mit der Geistlichkeit lehte, erklärt sich aus seinem leidenschaftlichen Wesen; auf der einen Seite zu den schwersten Verbrechen geneigt, zeigte er auf der andern Seite die tiefste kriechende Unterwürfigkeit gegen die Inquisition und Kirche und alle ihre Institutionen, soweit eie nicht seinem Künstlerstolze zu nahe traten. Die Weigerung, an der Prozession der heiligen Woche teilzunehmen, weil bei dieser die königliche Dienerschaft, die Juweliere und Maler sich gemeinschaftlich zu beteiligen pflegten, trug ihm 1647 eine Geldstrafe von 100 Dukaten ein. Der Kampf der Künstler für die Besserung ihrer sozialen Stellung war dadurch nicht heigelegt, denn wir wissen, daß sich noch 1695 z. B. Matias de Torres, Josef Donoso und Lucas Jordan aue demselhen Grunde weigerten.

81. Der Triumphbogen am Guadalajaratore im Prado Ale am t5. Novemher t648 die junge Gemahlin Philipps IV., Maria Anna, Tochter Ferdinands III., in Madrid einzog, war die ganze Stadt nach einem von Calderon stammenden Plane auf das großartigste ausgesechmückt:

fünf von Gold strahlende Triumphbögen am Guadalajaratore im Prado, in der Carrera de San Gerónimo, auf der Puerta del Sol und auf der Plaza de Sta. Maria versinnbildlichten die spanische Weltherrschaft, ethnographische Statuen und Gemälde vergegenwärtigten die spanischen Besitzungen in den vier Weltteilen. Der Eindruck, den diese Schmuckbauten machten, war außerordentlich groß: der König ernannte ihren Schöpfer, den Architekten Sebastian de Herrera Barnuero sofort zum Maestro mayor der Palastbauten, und selbst der von seiner Heimat ber gewiß verwöhnte florentinische Gesandte rühmte in seinem Schreiben die Größe und den edlen Stil dieser Schöpfungen. An den auf italienischen Vorbildern fußenden Theaterdekorationen des Buen Retiro war die Gestaltungskraft der Künstler, uneingeengt durch irgend welche praktischen Rücksichten, zu voller Freiheit erstarkt. Diese Werke freischaffenden Geistes waren hier zum ersten Male in die Wirklichkeit übertragen worden. Vergleicht man sie mit den noch recht unbeholfenen Entwürfen eines Juan de Juni oder eines Pompeo Leoni anläßlich des Einzuges der vierten Gattin Philipps II., Anna von Östreich, bzw. die für die Gattin Philipps III., Margareta von Östreich, in Valladolid, so erkennt man den gewaltigen Umschwung, der sich in der ganzen spanischen Kunst durch das Theater und seine Kulissenmaler bis hin zu Ricci, den souveränen Beherrscher der Perspektive, dem virtuosen Zeichner von Kartuschen und Blattwerk, vollzogen hatte.

Der Bogen im Prado (oder am Guadalajaratore) wird dem Alonso Caño zugeschrieben. Durch die Neubeit seiner Formen lenkte dieses erste unverkennbar borromineske Werk die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Palomino rübmte, daß es etwas absolut Neues gewesen sei, das mit nichts Bekanntem irgend welche Ähnlichkeit habe. Aus natürlichen und künstlichen Blumen war hier der Parnaß gebildet. Herkules und das Flügelroß mit der Hyppokrone aus Wein auf seinen beiden Spitzen, im Tal Apollo mit den Musen und zu deren Seiten die Statuen der großen spanischen Dichter: Seneca, Martial und Lucian, dann Juan de Mena, Garcilaso und Camoëns und schließlich Quevedo, Gongora und Lope de Vega. An den Parnaß schlossen sich die elyseischen Felder, deren Abschluß der Bogen an der Carrera de San Gerónimo bildete. An diesem Tore fand der Empfang durch den Rat der Stadt, in der Kirche Sta, Maria durch die Geistlichkeit und im Schlosse schließlich durch den eigenen Gatten statt. An zwanzig Straßenmündungen waren Bühnen für Nationaltänze und Possen aufgeschlagen. Dies Triumphtor im Prado, von vielen mit "Dilirios" bezeichnet, offenbarte zuerst Caños völlig neue, jenseits aller architektonischen Regeln liegende Formenwelt. Die herabhängende, laubsägebrettartig ausgesägte und aufgelegte Platte, zu wiederholten Malen übereinandergeblattet - also ein auf den Mudejar fußendes Motiv - auf die sich die Ornamente auflegen, in Gemeinschaft mit glatten Wandlisenen an Stelle der Säulenordnung; das Streben nach neuen, frei erfundenen, rein malerischen Lösungen, eine außerordentlich geschickte Benutzung der perspektivischen Täuschungen, eine im Unterschneiden bis an die Grenzen des technisch Möglichen gehende Zeichnung der Ornamentik, kurz, die bewußte Abkehr von der Tradition und das Verwischen der Grenzen zwischen den einzelnen Künsten zugunsten einer bei aller Herbheit malerischen Wirkung sind die Merkmale von Gaños Stil,

82. Die Fassade der Kathedrale in Grunada und Baufberd ein Grunada und Baufberd ein Bernald und Baufber des Diego de Silor, und durch dessen Erbe aller Risse, Zeichnungen und Zeichenutensillen, war seinem Lehrer in der Oberjeitung gelötzt, hatte aber schon am 28. November 1574 Gran

nada verlassen, um sich als Maestro mayor der Kathedrale nach Sevilla zu begeben, woselbst er die von Martin de Gainza begonnene Gapilla Real 1575 vollendete und wahrscheinlich 1582 starb. Der his dahin am Palaste Karls V. Ittige
Jana de Orðe war in seine Stelle geteten. Von den vielen, die der Riehe nach
mit der Oherleitung betraut waren, seien hier nur Letzero Volasse, Ambreaio de
Vies, Gaspar de in Prinz, diosse Gaio, Granache de la Barvera und Teodoro Arte.
Gaio mit Allären geschmückt. Seine Tatigkeit im Hochaltarraume beschränkte
sich mur auf Verschiedene Bilder um Skulpturen, während die Zeichnungen zu
sich mur auf Verschiedene Bilder um Skulpturen, während die Zeichnungen zu



Abb, 80 Kathedrate in Granada Fassade

diesem gewaltigen, auf acht mächtigen Pfeilern ruhenden Kuppelraum von Maëda oder Orfes stammten. Letzterer vollendete auch das Quenechilf und führte den Turm bis zu seiner jetzigen Höhe auf. Während Madoz die Vollendung der Fa se ad e (Ahh. 80) in das Jahr 1639 verlegt, herichtet Francisco de Paula Vallador ausstrücklich, die Fassade sei nach Entwirfen des Almoss Cohe erbaut worden, eine Angabe, für die außerdem die stillstische Ahnlichkeit mit Canos anderen Schöpfungen spricht. Wenn Cano dabei auch sicherlich in den Grundzügen an Juan de Mardas Entwurf gebunden war, so verrät das vollendete Werk doch deutlich die Hand des Malez-Bildauers. Dem innern Auffau entsprechend ist hier das Triumphbogenmotiv in einer ganz einzigen, stark theatralischen Großartigkeit ohne alle Anlethungen oder Anklänge an frithere Bauten durchgehildet. Die

tiefen, scharfen, durch die Gesamtkomposition und Einzeldetaillierung erzeugten Schatten, die starke Betonung der durch zwei Gesimse unterbrochenen Vertikalen, die geschickte Verteilung des Schmuckes und strenge Stilisierung des Ornamentes zeugen von einer ganz außerordentlichen künstlerischen Kühnheit und Sicherheit,

83. Sta, Maria Magdalau

— u. a. in Granada
— u. a. in Granada en in Granad



Abb. 81 Sta. Maria Magdalena in Granada Grundrifi (Aufnahme des Verfassers)

und übereinandergelegte herabhängende Blatt, auf das sich die Ornamente auflegen, ist mit einer Folgerichtigheit wie bis dahin noch bei keinem Bau ils die
Saulenordnungen völlig ersetzendes Haupfeldeorationsmotiv verwandt. Die starke
Abschräugung der Vierungspfelter und die dadurch ermöglichten, ind e Kuppelpendantils einschneidenden Stichkappen über den Rundfenstern sowie die Betonung der Kuppelgurte durch bolikhelbenartige Vertiefung der dawrischenliegenden Felder sind ebenso selbständig geistreiche wie konstruktiv begründete Formgedanken (Alb., S. 25). Die Geismes inden nur wenig aus, so daß die sonst
üblichen starken Überlokungen nicht nufg sind Die Kreiben der im einer geretritt des Ziegejnauerwerk in die Erscheinung, und zwar erhöben die von den
Mauren her im Süden zu allen Zeiten viel verwandten banten, glasierten Dachziegel und in die Wandfülchen eingelegten Striefen andersfahigte glasierter Ziegel
die malerische Gesamtwirkung des Baues. Nur die Fassade ist in Haustein ausgeführt. Von den beiden Türmen ist der westliche vollendet.

Verschiedene der hier so geistreich durchgeführten Gelanken, wie z. B. die Pendantiflösung und die Vertiefung der Kuppelfeider zwischen den stark betonten Rippen, finden sich, nur viel schüchterner, unbeholfener, sehon bei der 1610—64 erbauten Parcohisikriche Nuestra Se hora de las Angustias zu Granada (Abb. 85). Für ein von der Königin lasbella in einer kleinen Kapelle aufgestelltes Bild der Schmerzussmutter hatte sich 153-6 ins Brüderschaft gebüldt. Daraus

entstand mit der Zeit ein Augustinerkonvent, in den unter andern auch Don Juan de Austria als Bruder aufgenommen wurde. 1610 wurde die Kirche zur Parochie erhoben, und man baute von Almosen das jetzige Gotteshaus an Stelle der alten

Kapelle. Der Grundriß zeigt wieder das übliche Schema des in das Rechteck eingezeichneten lateinischen Kreuzes mit niedrigem nebenschiffartigen Kapellenkranze, hoher Vierungskuppel und zwei den Seitenschiffen entsprechenden Fronttürmen, dazwischen über dem Haupteingange eine Empore, Dem Konventskirchentypus entsprechend wiederholt sich die Empore im Querschiffe, und liegen, wie bei den Hofkirchen, neben dem Hochaltare kleine Seitenlogen, 1664 wurden hinter dem Hochaltare der erhöhte kostbare Camarin de Nuestra Señora und das Hospital erbaut. Aus dieser Zeit stammt auch der

Abb. 82 Sta, Maria Magdalena in Granada Längsschnitt (Aufnahme des Verfassers)

reiche ornamentale Schmuck der Kirche sowie die 14 Kolossalistatuen des Pedro Dayate Cornejo (s. Nr. 111) und die Bilder des Juan Leundro Lafaents. Von großem Interesse ist die Echtwicklung der boben Vierungskuppel aus dem Quadrate. Die Vierungspefeiler sind ohne Abschrägung gebildet. Dementsprechend stoßen die Archivollen hart aneinander. Eine reichverzierte, in die Ecke gestellte Wapperkartusche, über der die Zwickel als gradlinige Stichkappen nach dem Vorbilde der romanischen Kunst ausgebildet sind, vermitteln die Härte. Auf dem runden Kuppelsims ruht der achteckige Kuppellambour. In jeder Ecke steht eine an indische Vorbilder erinnernde Karyatied, die einen Engel trägt; über diesem wieder ist das Gesims vorgesehvungen, während jedes Feld in tiefen Rundbogennischen ein Penster entbild. Die geschwungene From des oberen Gesimsse setzt.

sich in der Kuppel fort, Indem die Hippen auf den Vorsprüngen stehen und die Felder zwirchen diesen Bippen enbsyrechend verlicht sind. Alles in tuil reicher, ammutiger Ornamentik beleit. Nach außen ist die Kuppel als hober, achteckiger, von einem Blachen Zelldüche bekrötzler Turm ausgehüldel, der mit den beisien Frontturmen eine malerische Umrißlinie ergibt. Die durch Stichkappen aufgelösten Zwickel und die zwischen den Rippen verstienen Kuppelleder erscheinen mir als eine Art Vorstudie oder Vorläufer zu Canos Bau. Die in die Kuppelecken einzestellten reich omsamelisten, fast indischen Stützen der Engel lassen



Abb. 83 Sta. Maria Mardalena in Granada Inneres

die wunderlichen Formen der Säulen der Cartuja schon vorahnen (s. später).

In derselben Zeit wie die Pfarrkirche Sta. Magdalena entstand auch die reiche Capilla mayor des Nonnenklosters del Angel, sowie der Hochaltar in der von mächtigen Säulen in drei Schiffe geteilten Stadtkirche von Getafe. Dieser Altar baut sich in vier Geschossen auf, die mit den vier klassischen Ordnungen in der üblichen Reihenfolge geschmückt sind. Da Caño bei allen größeren Arbeiten bestrebt gewesen ist, sich von akademischen Lösungen fern zu halten und außerdem die Kirche seitdem wiederholt eingreifenden Umbauten unterzogen worden ist, liegt die Vermutung sehr nabe, daß an dem jetzigen Hochaltare nur die Bilder und Skulpturen von Caños

Annahme, daß die elliptische Kirche der Augustinernonnen von der strengen Observanz an der Plaza principal von Målaga auf Caño zurückzuführen ist, spricht der Unstand, daß er trotz seiner Anstellung an der Kathertale in Granads, wenn auch nur für kurze Zeit, nach Målaga reiste. Auch die Kirche der Hieronymittennonnen von Santa Paula in Sevilla widt hun von ielese zursechrieben.

84. Caños Schüler Die bedeutendsten unter Caños Schülern sind die Maler:
Alonso de Messa, Miguel Gerónimo Cieza (Ciezar), Sebastian
de Herrera Barnueco, Pedro Atanasio Bocanegra, Ambrosio
Martinez, Sebastian Gomez und Juan Nião de Guerara, sowie die Bildhauer Pedro
und Josei de Mora und Pedro Mena.

1) Abweichend biervon berichtet Ponz, Viaje de España, Bd. I Kap. I, die Nebenaltäre seien später entfernt, der Chor verlegt worden, der Hochaltar sei unberührt gehlieben. 85, Sebastian de Herrera Barnuevo und die Grabkapelle des heil. Isidro in Madrid Der Künstler, der die äußere Ehrung für die festliche Ausschmückung von Madrid einheimste, war Caños begahtetet Schüler Schustlan de Herrera Barnuero, der Sohn des von Crescenzi beim Hofgefängnis beschäftigten Bildhauers Antonio de Herrera Barnuevo

aus Alcalá de Henaree. 1619 in Madrid geboren, nahm er zuerst bei seinem Vater Unterricht in der Plastik und dann in allen drei Küneten bei Caño: eine Vielseitigkeit, die fast allen Künetlern dieser Epoche eigen war. Bei außerordentlich stark entwickeltem

ornamentalen Empfinden und großem Geschick besaß er nicht die starke. überregend persönliche Art seines Lehrers. Als Zeichner bei der königlichen Bauverwaltung angestellt, konnte er sein ansprechendee Talent anläßlich des Einzuges der iungen Königin Maria Anna von Österreich beeonders an dem hierbei auf dem Prado errichteten Parnaß entfalten. Das Lob Philippe IV. ermutigte ihn, sich um die Stellung eines Ayuda de camera zu bewerben, doch batten ihm eein Monarch und der Marquée de Malpica eine andere Auszeichnung zugedecht. Zum Handkuß von seinem Könige befohlen, rief Herrera aus, er babe seinen höchsten Wunsch erreicht, worauf bin ihn Philipp eofort zum Maestro mayor der Palastbauten und zum Königlichen



Abb. 84 Sta. Maria Magdalena in Granada Blick in die Kuppel

Quartiermeister ernannte. So erlangte Herrern durch seine echnell entschlossene Schlaubeit und die Eitskleit eines unbespleten Monorchen eine der orberten Stellungen. Er wurde Maestro mayor von Madrid und vom Palast von Buen Retiro und am 15. Mai 1670 Hauemeistert des Exorial und Honneler, Stellungen, die er samtlich zur allgemeinen Zufriedenheit his zu eeinem Tode 1671 ausfallite. 1) Die vielen Bilder und Statuen seiner Barockaliter (siehe das Verzeichnis hei Bermudez) zeichnen sich durch es dorrekte Zeichnung und fein algewogenes Kolorit aus,

<sup>1)</sup> Auch Powz und Polomino neumen 1671 als sedn Todesjahr, doch berichtet der erstere Bd. II, S. 139, Herrera sei 70, der letztere, S. 109, er sei 60 Jahre alt geworden. Sein Sohn Ignacio folgte hun in der Stellung im Eccorial, den Posten eines Masstro mayor erbielt am 8. April 1671 Gaspar de la Pein, seine Witwe behielt die Dienstwohnung in der Cass del Tesoro bis zu ihrem Tode inne.



Abb, 85 Nuestra Señora de las Angustias in Granada Blick in die Kuppel

Ecce homo selbst den Werken Michelangelos an die Seite gestellt hat. Seine Altäre trugen wesentlich mit zur Aushreitung des Barock bei. Baugeschichtliche deutung besitzt er nur durch die Beteiligung heim Bau der Kapelle des heiligen Isidro an der Parochialkirche San Andrés in Madrid (Abb. 86). Der Grundriß des Baues ist eino Mischung aus einem Kreuzgange mit gotischer Kirche, der Capilla de Obispo, einer Renaissance-Pfarrkirche und der großen Grabkirche für Madrids Schutzpatron, den heiligen Isidro (geh. 1082, + 1172), der 1619 selig-, und 1622 heiliggesprochen wurde, 1656 begann man die Ahhruchsarbeiten in der Capilla mayor, der be-

daß z. B. Palomino einen

scheidenen ursprünglichen Kapelle, und schon am 22. (oder 12.) April 1657 fand die Grundsteinlegung für die jetzige großartige Begräbniskirche statt, in die nach 12 Jahren, am 15. Mai 1669, die Gebeine des Heiligen und die seiner Frau, der heiligen Maria de la Cabeza. überführt werden konnten. Der König sowie die Vizekönige von

Mexiko. Neugranada und Perú bestritten die Kosten, die sich auf 11690000 Real = 2990000 Pesetas beliefen. Die Grabkirche legt sich seitlich an die Vierungskuppel der Pfarrkirche an und teilt sich in eine quadratische Vorkirche und einen achteckigen, hohen Kuppelraum, in dessen Mitte über dem eigentlichen Grab ein hoher, reicher Baldachin mit den Statuen der Tugenden und des Glaubens steht. Das Modell lieferte der Kapuzinermönch Fray Diego de Mudrid, der vorher den Bau des Kapuzinerklosters in Jaén geleitet hatte. Die Baule tung lag in den Händen des



Abb. 86 San Andréa in Madrid Gesantiage mit Grabkapelle des ht. laidro (Anfahme des Verfassers)

Architekten Jose de Villerral (später, nuch dem Tode des Alonso Carbonel, 22. September 1609, Maestro mayor de la Read casa), Bei seinem Tode war erst der Sockel ganz in dem strengen Geiste seines Vorgesetzten Velauzuse vollendet. Sein Nachfolger als Maestro y traador mayor de las Reales casas sowie in der Oberleitung dieser Kirche war Sebasilan de Herrera y Barnuere (Abb. 57). In-wieweit er sich in der Raumdisposition an die Plane seiner Vorginger helt, sit mir nicht bekannt. Sicher ist nur, daß die ganze harocke Festdekoration, die auf Untersichen berechneten Gesimse und Detaillierungen sowie der außere und innere Aufriß dieses schönen Kuppelbaues auf einen sehr geschickten Barockmeister schließen Jassen, dem Cados Laubsägebrettarig aussgeschnittense Plattenwerk ebensogwie die Studenordnungen nur Dekorationsmotive zur Erzielung größeren theatlusisch Statilben Reichtums waren. Der ganze Raum ist nit Festons und



Abb. 87 San Andres in Madrid Grabkapelle des hl. Isidro (Aufnahme des Verfassers)

italianisierenden Ormanenten beleckt, die Carlus Blondei ausführte (Inschrift: Cärlus Blondei sculpait 1671) (Ahb. 89). Das Material wirkt Utor großer Ungleichwertigkeit priebtig: Alabaster, Marmor, Marmorstuck und als Marmor gemalter Putz sind nehmeinander verwandt. Nach außen ist die ganze Kapelle ein mächtiger rechteckiger Buukörper, sau siem die Kuppel ziemlich hart und unvermittell emporragt (Abb. 89). Die logische Konzentration des Schmuckes auf das Konsolengesims mit der skulpterlen Balustrade und die reichen Portale bei sonst nur durch Pilaster helebten glatten Wandlüchen wie auch die schöne Silhouette der Kuppel bedingen die Virkung dieses Baues.

86. Die Verfettung des Ornamentes, Felipe Berrije

Feltung des Ornamentes teilte mit Herrera Barnuevo und Alonso Caño, der Schöfer der 1660—72 in Valla do'il der bauten Kirche La Pasión (Albh. 190). Das 1679—81 von Jaan de Mararredonda und Pedro del Rio für die Brüderschaft und das Hospital errichtels Gebäude ersichen dem Konvent im 17. Jahrhundert zu



Abb. № San Andres in Madrid Inneres

klein. Man schloß 1666 einen Neubau und berief den an der Kirche Santa Cruz in Rioseco beschäftigten Felipe Berrejo, .por ser el mas insigne que se conoce de su profesión". Der jahrhundertelang ganz vergessene Felipe Berrejo war also bei Lebzeiten einer der gefeiertsten Künstler seines Landes! Neben ihm war an dem Bau der Enkel des berühmten Bildhauers Gregorio Hernandez als Maler tätig: Gregorio Rodríquez Gavilan. Um den Bau zu fördern, ließ letzterer ohne Erlaubnis den alten Turm niederreißen, sagte dann, zur Verantwortung gezogen, der Eifer für Maria habe ihn dazu veranlaßt, und erbot sich, die Fassade

vollenden zu lassen. Schon am 18. August 1672 konnte er dem Kapitel die quittierten Rechnungen vorlegen. Berrejos Gesamtkomposition ist dadurch beachtenswert, daß er hierbei auf einer ganz schmalen beidersste eingebauten Baustelle Saulkirche und Kapitelssal so miteinander vereinte, daß er den Kapitelssal über das Kirchenlanghaus legte und an den Kirchensal über das Kirchenlanghaus legte und an den Kirchensal über den Kirchensalne seine Kurpelraum fügte, so daß die Kirche außer von ihren zwei Türen auch noch von der Kapitelssal ausschließlich von den zwei Belkouttures sein Licht erhalt. Des ganze innere Marjedrich vor einer Marjedrich und Bildern bedeckt. Das geltebe fleischige Ornament wie im Innern und das Auflösen bzw. Beleben aller Flächen charakterisiert die zweischsige Fassade, deren dritte Geschof ein Glockengiebel bildet (Abb. 91).

In der sleischig detaillierten, aber weit phantasievolleren Ornamentik stilistisch verwandt ist die Fassade der 1678—1683 von der Diputacion del Reyno erbauten Kirche der Clérigos regulares de San Cayetano (Real casa de Santa Isabel, Königin von Portugal) zu Zaragoza (Abb, 92). Dreifache dorische sich

durch das Konsolengesims und die Attika hindurchkröpfende Pilaster auf hohen Postamenten gliedern die Fassade, den beiden Seitentürmen und dem Mittelgiebel entsprechend. in fünf Felder. Während sonst in der Regel der Schmuck über die ganze Fläche verteilt ist oder nach oben verlegt wird, sind hier nur die Felder unterhalb des Hauptsimses mit einem lebendigen kräftig plastischen Ornamente dekoriert, während die Wirkung des Oberbaues ganz auf den außerordentlich schönen Umrißlinien dieser großartigen Schauseite beruht. Das Innere ist imGrundriß ein Quadrat, in das ein griechisches Kreuz mit hoher



Abb. 89 San Andrés in Madrid (Phot. Lacoste, Madrid)



Abb. 80 La Pasión in Valladolid Längsschaitt Grundriß (Aufnahme des Verlassers)

Vierungskuppel eingereichnet ist. Die verbielbenden Ecken sind als kleine Nebenkuppeln ausgehildet. An dies Reine Stehen und Schenkuppeln ausgehildet. An dies das Chorjoch mit aus dem Zwölfeck das Chorjoch mit aus dem Zwölfeck als einen Chorjoch eine Die Stehenstein und Schenkupfel überweibt ist. Das Grundprinzig dieser Kirche ist von ftallen her hindlagisch bekannt und ist dassebe in der Kriche San Caya et an die noch die Schenkupfel über die Sc



Abb. 91 La Pasión in Valladolid Fassadenanssobnitt (Aufnahme der Verlagshandlung)



Abb. 92 San Cayetano in Zaragoza (Nach Ubde)

87. Die Fassade der Kathkratte in Jeta Alonso Carios unverkennbaren Einfluß zeigt noch die Eu-Kathkratte in Jeta the drale in Jaen. Die 1243 vom hl. Ferdinand zur Kirche geweihle Moschee hatte 1492 einem Neubau weichen müssen. Diese Kathedrale war, wie schon ohen erwähnt, 1532 von Petro de Vädletira entworfen,



Abb. 93 Kathedrale in Jain (Phot. Lacoste, Madrid)

und 1540 unter Leitung seines dritten Sohnes Andrés de Valdeteira aus Alcaràz der außer diesem Dome das Hospital von Santiago de Übeda haute—genau nach des ersteren Plämen begonnen worden. 1579 vollendete er die linke Seite der Kirche mit Kapitelsaal, Sakristei und Südfassade. Ihm folgte sein Schüler und seit 20 Jahren Mitarheiter Alonso (de) Barba, dem Valdelvira alle Pläne und Modelle der Kirche bei seinem Tode 158t vermacht batte. Aber schon nach wenigen Jahren gingen die Gelder aus, so daß der Bau ein halbes Jahrhundert bis 1634 liegen blieh. Man berief einen Schüler des Domhaumeisters von Santiago: Ginés Martinez de Aranda, den gelehrten Verfasser des nie veröffentlichten Buches "Cortes de Canteria", Juan de Aranda Salazar, der den alten gotischen Chor 1637 niederriß, die Kapellen der Evangelienseite 1642, sowie die Hälfte der Kirche bis zu den Vierungspfeilern 1654 vollendete; doch starb er wahrscheinlich schon in diesem Jahre. Die Nordfassade wird ibm zugeschrieben, doch ist anzunehmen, daß er sich bei der Zeichnung eng an den Entwurf des Juan Gomez de Mora hielt. 1654-60 hatte Pedro de Portillo diesen Posten inne. Er vollendete das Ciborium und verlegte den Fußboden der Kirche, so daß am 20. Oktober 1660 die feierliche Einweihung stattfinden konnte. 1667 brachte Eufrasio Lopez de Rojas die Arheiten an dem die Geländeverschiedenheiten ausgleichenden Vorplatz, den Fundamenten der Kirche und den noch fehlenden Kapellen zum Abschluß. Von ihm stammt auch die von zwei Türmen flankierte ca, drei Jahre nach seinem Tode vollendete Fassade (Abb. 93). Als er am 8. Dezember 1683 gestorben war, führte Blas Antonio Delgado den Bau der Türme 1688 zu Ende (laut Inschrift). Vor letzterem hatte die Oberleitung noch nicht ganz ein Jahr lang in Landeras Hand gelegen. Delgados Nachfolger war Miguel de Quesada, der die noch ührigen Gewölbe schloß und die letzte Hand an die Pfeiler legte. 1726 berief das Kapitel den Churrigueraschüler Joseph Gallego aus Salamanca, der außer durch seine Arbeiten an den Gewölben durch den in das Mittelschiff eingestellten Chor an der jetzigen Raumwirkung einen wesentlichen Anteil bat. Das ganze Prinzip des Innenraumes spiegelt die reiche, durch korintische, auf hoben Postamenten stehende, in Statuen ausklingende Säulen, darüber durch Lisenen mit dekorativen kandelaberartigen Aufsätzen streng gegliederte Fassade zwischen den beiden vor die Seitenkapellen gestellten Türmen, klar wider. Aller Reichtum ist auf die dem eigentlichen Innenraum entsprechende Fassade sowie auf die beiden den Bau überragenden kuppel- und laternenbekrönten Turmgeschosse vereinigt. Das über den Säulen kräftig verkröpfte Gesims wird in den Interkolumnien von den reichen Umrahmungen der Obergeschoßhalkontüren durchbrochen. Weit schärfer als in dieser zeichnerisch virtuosen Willkür offenhart sich das malerische Empfinden des Künstlers in dem Zurücksetzen des obersten attikaartigen Geschosses dieser Mitte, so daß die über den Säulen von statuentragenden Postamenten unterbrochene Balustrade ähnlich wie in Valladolid vor der Mauer steht und sich schon hier die beiden Türme von dem Mauerkörper loslösen. In der Verteilung des ornamentalen Schmuckes zeigt sich eine ähnliche, wenn auch nicht annähernd gleich meisterhaft vollendete malerische Ungebundenheit wie bei Alonso Caño. Die rechtwinklig geknickten, die Fläche belebenden und mit Ornamenten gefüllten Umrahmungen sind ein aus der Platereske überkommenes, für die auf Caño fußende Schule von Santiago de Compostela bezeichnendes Merkmal (s. Kapitel VI). Die ganze Detailbehandlung und vor allem die scharf ausgeschnittenen Kartuschen zeigen zum größten Teil eine gleiche Durchbildung wie bei Caños Arheiten.

88. Francisco de Herrera

el moto

limited francisco de Herrera jr. (el mocro) (geb. 1622 in Sevilla, gest. 25. Aug. 1685 in Madrid, begraben in der Parochisikirche San Perlo. Er war der Sohn des Francisco de Herrera jr. (el mocro) (geb. 1622 in Sevilla, gest. 25. Aug. 1685 in Madrid, begraben in der Parochisikirche San Perlo. Er war der Sohn des Francisco

cisco de Herrera sen. (geb. 1576 in Sevilla, gest. 1656 in Madrid), des schon oben erwähnten Erbauers des jetzt als Gobierno verwandten Palastes des Duque de Uceda in Madrid, jenes von Mora vollendeten schlicht großartigen Barockpalastes. Der ältere Francisco, ein Schüler des Luis Fernandez und des Pacheco. ebenso geschickt als Architekt wie als Maler in Fresko. Öl oder Tempera. Radierer. Kupferstecher und Graveur, gilt den Spaniern als Schöpfer ihres Nationalstiles. Von der bis dahin in Spanien noch üblichen schüchternen Mache befreite er sich, indem er als erster nach italienischem Vorbilde bei seinen Gemälden auf kräftige Lichtkontraste ausging. Überall bestrebt, die herkömmlichen Kunstregeln zu durchbrechen, wandte er sich im Bilde vor allem dem Sitten- und Genrebild, sowie der Bewältigung von Volksmassen zu. Als Falschmünzer verfolgt, floh er vor der Justiz in das Asyl des Jesuitenkollegs San Hermenegildo, malte daselbst das Bild für den Hochaltar dieser ovalen Kirche, bis ihm 1624 Philipp IV. zur Belohnung für sein großes Können die Freiheit schenkte. Er soll so unverträglich und roh gewesen sein, daß es niemand, selbst keines seiner Kinder, bei ihm aushielt. Seine Tochter ging ins Kloster und sein Sohn Francisco de Herrera jr. (oder Francisco de Herrera Hinestrosa el mozo) brannte, als er so viel bei seinem Vater gelernt, daß er ihm beim Malen hätte helfen können, mit dem Vermögen seines Vaters durch und wandte sich nach Rom. Seine und seiner ganzen Zeit Kunstauffassung bekundet sich darin, daß Herrera jun, hier nicht etwa die Antike studierte oder Raffaelsche Werke kopierte, sondern um Fresken malen zu können, Architektur, Perspektive und das Farbenmischen erlernte. Seine vorzüglichen Stilleben mit ihren realistischen Fischen trugen ihm in Rom die Bezeichnung il Spagnuolo degli pesci ein. Nach dem Tode seines Vaters 1656 kehrte er nach Sevilla zurück, malte die Verklärung des hl. Francisco für die Sala de iuntas de la bermandad del Santisimo im Sagrario der Kathedrale und wurde zum zweiten Direktor an der 1660 von Murillo gegründeten Akademie ernannt. Daß er sich kurz darauf nach Madrid wandte, erklärt sich daraus, daß er es als schwerste Kränkung empfand, hinter Murillo zurücktreten zu sollen. Dieser leidenschaftliche, an Verfolgungswahnsinn grenzende, durch die Ernennung zum Hofmaler noch gesteigerte Ehrgeiz äußerte sich später z. B. in der Satire auf den Hofmaler Juan Carreño und auf Francisco Filipin, denen der König die Silberstatue des hl. Lorenz im Escorial übertragen hatte, sowie in einer Unmenge ironischer Anspielungen bei fast all' seinen Gemälden auf seine Widersacher, zu denen er die höchsten Staatsbeamten zählte, wenn sie seine Werke nicht gewürdigt hatten. Verschiedene Fresken in San Felipe el Real und in San Hermenegildo, sowie in den Descalzas reales zu Madrid lenkten auf ihn aller Blicke bis zum Throne. Auf Empfehlung des Sebastian de Herrera Barnuevo beauftragte ihn der König, die Kuppel der Kapelle von Nuestra Señora de Atocha zu malen. Er löste die Aufgabe, indem er die Jungfrau und die Apostel auf eine gemalte Balustrade gelehnt darstellte. Von ihm stammen auch die Medaillons und Ornamente in den Nischen und an den Wänden des Presbyteriums daselbst.

89. Spaniens erste Barock-

Nach dem Tode des Gaspar de la Peña (25. August 1677) zum Maestro mayor de las Obras reales ernannt, widmete er seine ganze Kraft der



Abb, 94 Nuestra Señora del Pilar in Zaragoza, Grandrifa ( Nach dem Originalplan des Don

Zaragoza shid ganz Spanien beschützen. Aber trotz dieses allerhöchsten direkten Befehles entstand bier nur ein beschödene Kapelle von 16 zu 8 Fuß. un die herum später ein großer kapellenumgebener Hof gebaut wurde. Erst 1675 wurde ein zur Metropolitana, d. b. zu einer der andern Kathedrale des Ortes, der Seo, ebenbürtigen Kultstätte erhoben. Eine Erklärung hierfür kann man böchstens darir erhlicken, daß die Seo, direkt neben dem Schöses gelegen, etste Hofkirche war, wenn auch die zweite in Santa Engracia befindliche gleichfalis für echt aussegebene beilige Studie am Alter der Legende zweiten läßt. In Jahre 1677 beschloß man, über der von der Debniefetrung gebeiligten Stüdie shem witzligen Studie sinem wi



Abb. 95 Nuestra Señora del Pilar in Zaragoza (Phot. Escola)

Chorgestühles. Die mittelalterliche Anlage entsprach den altmolammedannischen Versammlungsstätten: ein großer, von Kapellen oder Arkaden ungebener Hof für die Glüdubigen, in dessen Mitte das Heiligtum stand. Dieser maurische Grundzug blieb auch bei der etwas größeren Neunalnag espanhrt (Abb. 94). Um den recht-eckigen, dreischiffigen Grundriß von Valladolid legt sich, ahnlich wie dort, aber weit großartiger ausgehlidet, auf allen vier Seiten ein Kranz von Seitenkapellen, dessen vier Ecken als hohe, schauke Türme ausgebildet sind. Die drei Schiffs werden durch sieben Traveen querschiffarlig geletil, deren mittelse, auch allerie werden durch sieben Traveen querschiffarlig geletil, deren mittelse, auch daßer die der Seitenschiffs haben. Der dem Mittelschiff befinden eich dei Kuppeln, und zwar sehen unter der mittelsten großen Hauptstuppel der Hobelhar, unter den beiden andern, dem Hochaltar gegenüber, das oben erwähnte Chorgestühl, und unter den andern Kuppel, abnicht wie die Sant Cass de Loreto in der gleich und unter den andern Kuppel, abnicht wie des Sant Cass de Loreto in der gleich und unter den andern Kuppel, abnicht wie des Sant Cass de Loreto in der gleich

italienischen namigen Kathedrale gelegen, die eigentliche anf das reichste ausgestattete Capilla del pilar. So ist die Mitte dieses 129:68,30 m großen Baues gleichsam in Kleriker- und Wallfahrtskirche geteilt, als Zentrum der ganzen Anlage von der Gemeinde abgesondert, Für die Laien dienen die ringsberum sich legenden Seitenschiffe, deren jedes wiederum durch je vier Kuppeln in den Intervallen der Mittelkuppeln geschmückt ist. Diese Seitenschiffe erhalten außer von den Kuppeln durch große Rundfenster in den Umfassungswänden ein ruhiges, hohes Seitenlicht, Die dreischiffige von Kuppeln bekrönte eigentliche Kirche wird von einem niedrigen Kapellenkranze umgeben, der den Raum zwischen den Gewölbe-

Schubert, Barock in Spanier



Abb. 96 Nuestra Sedora del Pilar in Zaragoza Inneres (Phot. Lacoste, Madrid)

widerlagern einnimmt, so daß die Strebepfeiler erst über dem Gesims in Erscheinung treten. Zwischen diesen befinden sich die Laternen der unter der Dachfläche unsichtbaren Seitenkapellenkuppeln. Das Äußere (Abb. 95) wahrt in seinen glatten, ruhigen Umfassungsmauern und den vier großen, kräftig betonten, tiefen Portalnischen die abweisende festungsartige Strenge der Moschee. Die in den lebhasten Farben der grünen, gelben, roten und blauen Dachziegel schillernden elf Kuppeln und die vier schlanken Türme bieten eine phantastische Gruppe, deren orientalisch märchenhafter Reichtum sich hart von der feierlichen Ruhe und Einfachheit des Unterbaues abhebt. Die Lage am Ebro mit seiner alten, bis ins Jahr 1437 zurückreichenden, von Felipe de Busiñac aus Rosallon 1659 wieder instand gesetzten Steinbrücke, der Nähe der Seo, der Paläste und die ganze Umgebung, sowie der ruinenhaft unvollendete Zustand des Baues erhöhen den Zauber dieses Werkes. Den Pfeilern legte er die Kreuzform zugrunde, dadurch daß er jede Seite als Hohlkehle mit seitlichen Pilastern ausbildete. Leider verhüllte eine spätere Zeit Herreras geistvolle Barockformen mit einem klassizistischen Gewande. Nur die stark unterschnittenen Rundbogengewände der Domportalnischen blieben infolge Geldmangels unberührt (vgl. Abb. 243 die Umbauplanung des Ventura Rodriguez). Das Auflösen der Massen zu einem ruhig bewegten Rhythmus mehr als verblüffende Detaillösungen, sowie eine dem rituellen Bedürfnis praktisch wie symbolisch gerecht werdende Gesamt-



Abb. 97 La Seo in Zaragoza (Phot. Parger, München)

anordnung waren das Streben seines Schöpfers. Dadurch daß die Laien eigentlich nur auf ringsherum führende Seitenschiff angewiesen sind, leidet freilich die Raumwirkung noch weit mehr als bei den übrigen spanischen Kathedralen (Abb. 96). Die jetzige Dekoration des einst mit barockenOrnamenten ganz bedeckten Innern stammt fast ausschließlich von Ventura Rodriguez, der auch den einzigen vollendeten Turm an der Südwestecke unter Verwendung ursprüngeines lichen Entwurfes 1753 ausführte. Der Turm an der Südostecke befindet sich augenblicklich im Bau, An Stelle dieser übermäßig schlanken sab das Projekt des Rodriguez für die Umgestaltung der Fassaden weit kürzere Barocktürme vor. Dieselben waren herechnet die Umrißlinie dieses Domes harmonisch aufzulösen, ohne doch die Säulenordnung des späteren Meisters zu

erdrücken.

Eine diesen Türmen künstlerisch ebenbürtige Leistung 90. Rőmisches Barock jener Zeit ist der Turm der Iglesia metropoli-== in Zaragoza === tana del Salvador oder de la Seo. Vor die alte zuerst 290 genannte, später als Moschee verwandte, 1118 zurückeroberte und neu gebaute kapellenumgebene fünsschiffige gotische Hallenkirche hatte Julian Yarza 1683 in den derben Formen des italienischen Barock eine unbedeutende Fassade gebaut (Abb. 97). Für den Turm berief msn aus Rom den Architekten des von der Krone von Aragon in Rom unterbaltenen Hospital de Montserrat Juan Bautista Contini, der den Entwurf hierfür schon 1683 in Rom geschaffen hatte. 1686 vollendete er das erste Stockwerk, nach ihm leiteten in den folgenden Jahren Pedro Cuyeu, Gaspar Serrano und Jaime Borbon die Ausführung der übrigen Stockwerke. 1790 vollendete der Zaragossaner Bildhauer Joaquin Arabi die Kolossalstatuen der Kardinaltugenden. Die Gesamtanlage ist bei aller Einfachheit äußerst wirkungsvoll, indem der Bau in 5 Geschossen vom Quadrat zu einem immer reicher bewegten barockeren, achteckigen Grundriß mit über den Ecken auf Konsolen vorgekröpftem Gesims übergeht, bekrönt von einem kräftig geschwungenen Helme. Die Profilierung ist derb, kräftig und reich, bei vorherrschendem stark geschwungenen Karnies und Viertelkreis. Madoz versteigt sich bei der Besprechung dieses Baues zu dem überschwenglichen Lobe: "Dieser Turm ist in seiner Art völlig neu, ein Zeugnis davon, was der Geist zu leisten vermag." Für die Entwicklung der spanischen Turmbauten blieb dies Werk ein

Fremdling, dem man in kalter Bewunderung gegenüberstand.

Ebenso wie Herrera war auch Josef Ximenez Donoso 91. Josef Ximenez Donoso (geb. 1628, † 14. September 1690) mehr Maler als Architekt. In Consuegra geboren, lernte er bei seinem Vater Antonio Jimenez Donoso malen, ging dann, freilich nur auf kurze Zeit, zu Francisco Fernandez nach Madrid und zog nach dessen Tode für sieben Jahre auf die Kunstakademie in Rom. Hier studierte er Architektur und Perspektive und kehrte, 26 Jahre alt, nach Madrid heim, wie Bermudez sagt, mit mehr Anmaßung wie Wissen, denn sein Können bestand nur in der Freskotechnik und in der Kenntnis all der komplizierten Regeln der Perspektive der in Rom gerade aufkommenden Borromineske, für die er in seiner Heimat eifrig Propaganda machte. Im Ölmalen bildete er sich erst nach seiner Rückkehr bei Juan Carreño aus. Von Madrid aus wandte er sich nach Valencia und Segobre wegen verschiedener kirchticher Bilder, kehrte nach Madrid zurück, vermählte sich mit Isabella Moraleda, schloß mit Claudio Coello innige Freundschaft und malte mit ihm gemeinschaftlich eine Menge Fresken. 1673-74 entstand das Deckenfresko im Vestuario der Kathedrale von Toledo. Ein verloren gegangenes Bild für den Konvent von San Francisco in Madrid, das Hochaltargemälde in San Gines in Madrid an Stelle eines damals für schlecht gehaltenen Bildes des Francesco Rizzi, das Hochaltargemälde der jetzt niedergerissenen Kirche de los padres de San Felipe Neri, sowie jenes von San Millan stammen aus dieser Zeit. Als Architekt betätigte er sich zuerst durch den Entwurf zum Altar und zur Orgel von San Millan, die ebenso wie das Altarbild dieser Kirche 1720 verbrannt sind, Es folgten das Portal der Kirche Santa Cruz nach 1620. das Grabmal der Marqueses de Mejorado in den Recoletas del Prado, der Kreuzgang des Kollegs von Sto. Thomás, die Hauptaltäre der Kirchen de la Victoria, de la Trinidad, sowie de San Basilio und der Wiederaufbau der Panaderia an der Plaza mayor zu Madrid (1674) (Abb. 98). Durch diese Arbeiten war sein Ruhm als Architekt so gestiegen, daß er am 13. August 1685 zum Maestro mayor der Kathedrale in Toledo nach dem Tode des Bartolomé Sombigo und am 14. August 1685 zum Maler derselben Kathedrale am Stelle des 1683 verstorbenen Francesco Rizzi ernannt wurde. In einer wertvollen Abhandlung über den Steinschnitt und andere Architekturmerkwürdigkeiten überlieferte dieser alle perspektivischen Wirkungen mit spielender Meisterschaft beherrschende Barockkünstler sein reiches Wissen dem heranwachsenden Geschliechte. Sein



Abb. 98 Panaderia an der Piaza mayor in Madrid (Phot, Lacoste, Madrid)

letzles Bauwerk war das Portal der Kirche San Luis obispo in Madrid (1689). Während er die Fresken der Capilla de los Marqueses de Ganllejas malle, bekam er bei der Arbeit einen Schlaganfall, wurde nach Hause getragen und starb am 14. September 1690, noch bever er sein Testamen hatte machen Können. (Palomino, der am Begralbnis tellgenommen, nemnt zwar 1686 als Todesjahr, doch sit das Jahr 1690 durch die Sterbeakten bewiesen. Siehe Bermudez.) 92. Donosos typischste Werke

Die ansprechendste, phantastisch reizvollste mir bekannte seiner Arbeiten ist das Portal der vom 3. September 1679 bis zum 19. August 1689 von

Tomás Ramon erhauten Parochialkirche San Luis in Medrid (Abb. 99). Der Bau selbet, eine jener raumgewältigen Jesultenkirchen nach dem Schema des Gest in Rom, higt verschiedene Bilder von Donsou und Jordan und einen bis an das Gewülbe reichenden, meisterhaft aufgebauten churrigurensken Hochaltar. Das Portal mit seinen zwei diamantarit facettierten dorischen Stalen, dem darüber stark vorgekröpften Gebälk und seiner geschwungenen, alspehrochenen Verdachung, dem unterbrochenen Gesims, dem stark unterschilten profilerten, gekrümmten und verrenkten Gewände, der völlig in zwei Teile getrennten Verdachung der Rundbozennische (mit der Statte des Heilieren von Pable Gonstatz Valorsout).

zeugt für das außerordentliche zeichnerische Geschiek jenes Maler-Architekten, der die geraden Gesimse durch allerhand Verkröpingen, Schwingungen, Breibungen und Verrenkungen als erstererstetz. Donosos zu vollendeter Harmonie ausgereite Schöpfung ist die letzte, das Lehenswerk eines reichen Talende krönende Tat.

Die Parochialkirche Santa Cruz in Madrid war hei den heiden Feuerehrünsten von 1620 und 1762 ein Raub der Flammen geworden. Bei der letzteren etürzte die Kuppel ein und wurde auf den alten Mauern von Francisco Estéban neu gebaut (geweiht 9. August 1767). In der ruhigen Hauptfassade befand sich Donosos reichee, von zwei dorischen Säulen flankiertee Portal. darüber ein Flachrelief von Pahlo Gonzalez Velazquez: die Auffindung des Kreuzes darstellend. Die Kirche hot nichts Bemerkenewertes: ein kurzes lateinischee Kreuz mit Vierungskuppel, geziert mit dorischen Pilastern und Triglyphengesims



Abb. 99 San Luis in Madrid Portal

und einem reichen Marmorhochaltar. Die Vierungskuppel und Pendentiffs waren bemalt. Der 1632—40 niedergerissene Turm (Atalaya de la Corte) wurde durch einen 1644 nach Cristóbal de Aguiterus Entwurf begonnenen und 1671—50 vollendeten viergeschossigen Neubau ereetzt. Auch dieser Kirche wer es nicht heschieden, der Baulust des 19. Jahrhunderts zu widerstehen.

Sein Geschick als Raumkünstler zu betätigen hatte sich ihm in der Treppe des naturwiesenechaftlichen Kabinette in Madrid Gelegenheit gehoten.

Die 1590 gleichzeitig mit der Plaza meyor von Juan Gomez de Mora erhaute Panaderia in Madrid war am 10. August 1572 bei jener furchtbaren Feuerebrunet, die einen großen Teil von Madrid einäscherte, auch ein Raub der Flammen geworden, bis auf die granitenen Erdgeschoß-Rundbogenarkaden mit ihren den Pfeilern vorgelegten dorischen Halbsäulen. Auf den Resten des alten Baues haute Donoso in 17 Monaten die 1674 vollendete jetzige Panaderia. Die Grundrißdisposition war also in ihren Grundzügen durch den alten Bau gegeben. Der Bau diente bei großen Festlichkeiten, z. B. den Autodafés und Stierkämpfen für den Hof und sein Gefolge, und mußte dementsprechend als das repräsentative Zentrum des Platzes ausgebildet werden. Donoso baute auf die Erdgeschoßarkaden drei Stockwerke, bildete die beiden äußersten breiteren Achsen (wabrscheinlich wie schon bei dem früheren Bau) als Türme aus, führte in jedem Geschoß über die ganze Fassade Gurtgesimse, die gleichzeitig als Balkone für die Zuschauer dienten, und unterbrach die rubige Fensterfolge nur in den beiden obersten Geschossen in der Mittelachse durch eine reichumrabmte Nische mit dem königlichen Wappen. Das ganze plastische Ornament beschränkt sich auf die Festons der scheitrechten Fensterverdachungen. Die übrige Fläche ließ er glatt und bedeckte sie gemeinschaftlich mit seinem Freunde Coello mit Fresken. die leider der Zeit zum Raube fielen. Im ersten Obergeschoß verwandte er von Figuren umgebene, vasenbekrönte Postamente, im zweiten Obergeschoß ovale. reich umrahmte figürliche Bilder, und im dritten Obergeschoß in Nischen gestellte Büsten auf entsprechenden Unterbauten. So bot der ganze Bau eine festlich reiche, stark repräsentative Wirkung, bei der das malerische das rein architektonische Moment weit überwog. Sie ist einer jener Triumphe des Fresko auf spanischem Boden, dem in Palominos Deckengemälden zu Valencia (s. Nr. 125) sowie in der Ausschmückung der elliptischen Kirche San Antonio de Padua in Madrid durch die Theatermaler Carreño und Rizzi (später von Jordan erneut und vervollständigt) die Führung unter den bildenden Künsten zugefallen ist. San Antonio de Padua ist ein elliptischer Raum, in dessen dem Eingange gegenüberliegender Schmalseite die Hochaltarnische steht, während die beiden Längswandungen je drei Rundbogennischen mit Altären und darüber rechteckigen Emporenöffnungen beleben. In diesen Achsen schneiden in das Kuppelgewölbe Stichkappen ein, deren Lünetten die Fenster enthalten. Die gesamten Wand- und Gewölbeflächen sind mit Szenen aus dem Leben des heiligen Antonius von Padua bemalt,

Die Gründung des Kollegs Sto. Tomás in Madrid reicht in die Zeiten Philipps II. zurück. Sein Beichtvater, der Dominikaner Fray Diego de Caves, hatte es 1583 erbaut und hier einen Lehrstuhl für Theologie eingerichtet, woraus sich dann der Konvent entwickelt batte. Die Fakultät wurde immer mehr erweitert und außer für Theologie auch Lehrstühle (öffentliche Vorlesungen) für Philosophie, Scholastik und Moral bewilligt. Von hier aus setzte sich der Zug der Autodafés in Bewegung, weshalb überall die Inschrift angebracht war: Exurge, Domine, et judica causam tuam. Hier tagte 1644 jener berüchtigte erfolglose Kongreß aller Konventsuperioren über die Mißstände in den einzelnen Orden, der beschloß, alles beim alten zu lassen. 1652 brannte die Kirche ab und der Neubau war schon 1656 bis auf das Querschiff und die Vierungskuppel vollendet. Seitlich, von der Kirche nur durch einen schmalen Gang getrennt, gruppierte sich um einen quadratischen Hof der Konvent. Dieser Hof (Abb. 100), als eine seiner tollsten Ungeheuerlichkeiten geschmäbt, war ein Werk Donosos. Italienische Schmuckgedanken sind hier mit den beimischen Barockformen zu einer ebenso anmutigen wie eigenartig gestaltungsfreudigen Festdekoration vereint, doch fehlt dieser Jugendarbeit noch die kraftvoll freie Persönlichkeit, die sich in dem Portale von San Luis offenbart. Später diente das Kolleg seit 1811 als Kaserne, seit 1822 als Sociedad Banda Buriana, seit 1835 als Ateneum, seit 1841 als Gefängnis, und mußte schließlich ebenso wie die Kirche einem Neuhau weichen. Die jetzige

Kirche ist ein golischer Backsteinbau und verrätt nichts mehr von der Form des einstigen Kunstwerkes. Der Grundfis der Kirche bet nichts Abnonderliches: ein großes lateinisches Kreuz mit Vierungskuppel, setülchem Kapellenkranze und über dem Vorraum gelegener Empore. Zu beiden Seiten dieses Vorraumen große zweitellige Vorhallen. Der Aufbau der Fassade war hierdurch in seinen Grundzügen bestimmt und die Gernzen gezogen, innerhalb deren Just Charriperva seit Können zu entfalten vermochte. Als der Bau 1656 dem Gottesdienst übergeben wurde, waren Quesrechiff und Vierungskuppel noch nicht erhaut. Hieran abrietten Manuet Torija und Jost Churrijuera. Die Vierungskuppel erhauten des letzteren Söhne Greinion und Kroßels Churrijuera, bei vor der Schon 1725 (1728) am Juhlätunnstage des heitigen Jahres ein und begrub unter sich 80 Menschen. Daß der 1723 gesteichen José Churrijuera, wis Madoz berichtet, den 1735 geweibten Neubau der Kuppel geleitet habe, ist durch die Jahreszahlen widerlegt.



Abb. 100 Santo Tomás in Madrid Hof (Phot. Lacoste)

93. José Charriguera,

"Charriguerismas "Der Künstler, nach dem der ganze Stil Churri
"Charriguerismas "Gweriguere uns Salamanca (1650-1725), Er wurde
am 8. Oktober 1690 unbesöddert Ayudante de trænder mayor, röckle seit
dem 93. Juli 1996 zur Besödung auf, und zwar unter Teedeve Arriemas, mit
dem er in stehen Streite lebte. Er stach 1723, micht 1725, denn schon 1723
widmete ihm die Gazeta de Madrid einen Nachruf, in dem sie ihn den Michelangelo Spaniens namte. Mit seinen beiden Sühnen Gerdnino (F. eFebruar 1731)
in Madrid und Nicolis Churriguera, sowie seinem Enkel Alberto Churriguera und
seinem Neffen Mount Churriquera wandte er als erster die Permedanken des

Italieners Guarino Guarini, edlerem Material entsprechend, außerordentlich verfeinert an. An ihn schloß sich eine große Schar Schuler, wie z. B. Ribera, Nareiso Tomé u. a. m., die man alle zu der Salamantinischen Schule zusammenfassen kann. Llaguno nennt sie "secta de los beresiacos salmaticenses").

Da die Architettura civile des Padre D. Guarino Cuarini († 6. Mirz 1683 im Alter vno 50 Jahren) erst 1737 in Turin erschienen ist, Guarini in Spanien selber nichts gebaut hat, in der Einzeldurchbildung aber Churrigueras Arbeiten eine tellweise Obereinstimmung mit Guarinis Bauten in Turin aufweisen, ist anzunehmen, daß Churriguera dessen Werke in Turin, Nenpel, Lisashon uww. ge-kannt hat. Einen direktet Einfuß Guarinis auf die sanaische Kunst kann man



Abb, 101 Kathedrale in Salamanca Sakristei

erst in dem überschäumenden Formendrange des ausgehenden Churriguerismus erblücken, während anderzenselts seine eigenen Entwürfe zeigen, daß ihm, dem Sohne der spanischen Kolonie Neapel, die Kunstschätze des Multerlandes Spanien bekannt waren. Dav Vestigtum S. Laurentil Taurini ebenos wie die Kirche der P. P. Somas di Messina füßen unverkennhar auf dem Mihrab der Moschee in Cordoba, dessen Kuppelsystem der gekreuzten Gurtbögen hier auf größere Verhältnisse übertrügen, weiter ausgebildet ist. Fast 100 Jahre nach seinem Tode verpflanzte dann ein Ituliener Guarinis Raumgedanken auf den spanischen Boden (vgl. Nr. 151).

94. Churrigueras erste Arbeiten in Salamanca

José Churrigueras erste Arbeit war der Turm der Kathedrale in Salamanca. Diese von Juan Gil de Hontañon 1513 begonnene und von dessen Sohne



Abb. 102 San Marcos in Leon Fassade (Nach Junghändel-Gurlitt)

Rodrigo mit Zustimmung des Cocarrubias ausgeführte, aber erst 1734 vollendete Kathedrale ist eine spätgotische dreischiffige Basilika mit seitlichem boben Kapellenkranze und hoher barocker Vierungskuppel, die sich an die ältere romanische Kathedrale seitlich anlegt. An beide Schwesterbauten fügte Churriguera den Turm. Er vereinte dabei gotische und barocke Motive zu einem neuen harmonischen Ganzen, indem er den in der Platereske angeschlagenen Gedanken der rein dekorativen Verquickung verschiedener Stilformen weiter entwickelte. Kühn und folgerichtig hat Churriquera diese vollendete Stilmischung bei der großen Sakristei dieser Kathedrale durchgeführt (Ahh. 101). Die die Wandfläche belehenden Fialen hahen rein barocke Formen, wirken aber durch die Detaillierung doch wieder gotisch. Hohe quadratische Fialen bilden beim Turme den Übergang aus dem Quadrat zum kuppelhekrönten Achteck. Nach dem Lissaboner Erdbeben von 1755 hat man den unteren Teil des Turmes aus Furcht, er könne einem zweiten Erdheben nicht widerstehen, mit Ziegeln ummauert, wodurch natürlich die ursprüngliche Wirkung verloren gegangen ist. Trotzdem zeugt der schöne Umriß dieser monumental kräftig wirkenden Schöpfung ehenso wie jene höchst geistvolle Dekoration von der hervorragenden künstlerischen Kraft des Meisters. Die Kathedrale wurde erst 1634 vollendet; wann der Turm vollendet ist, wissen wir nicht. Die nahe Verwandtschaft des Churriguerismus mit der Platereske zeigt auch der 1715-19 von Martin de Suinaga geschaffene oder doch geanderte Mittelgiebel des 1537 von Juan de Badajoz begonnenen Convento de S. Marcos zu Leon, bei dem man nur sehr schwer die neue Hand von den älteren Teilen unterscheiden kann (Abb. 102).

[95, Churrigueras Katofats für Sicher ist nur, daß Churriguera kura nach dem Tode ar Knnigin Doish Maria Luisa el Sour bon, der Knnigin Doish Maria Luisa el Sour bon, and Madria Gekoumens ist. Am 22 und 23. Märr desselben Jahres sollten in der Kirche de la Encaracion größe Trauerfeierlichkeiten stattfinden. Für den Katafalk oder Tu mulo funerario wurde zwischen dem Malern Junn Frenondez de Loredo und Bartolous Férra, sowie den Architekten Joef Cussif, Juan de Viller, flogue de Tapis, José Compo Redondo und Churriguera ein Wetthewert ausgeschrieben, bei dem Churriguera den Sieg davontrug. Juan de Vera Tassis Yullaren dem int seilem 1809 in Makrid gestrockten Boder. Ninkias historiaken wette der Sieg davontrug den Architekten Junnel Ecolomic Maria der Gerbin Kuntilern außerte den Met Verten den Mater Frente Bosteite.

Solche his an die Kirchendecke reichende turmartige Kathafike anläßlich des Ablebens der Monarchen zu errichten, war seil lange ber gebrücublich. Der durch die 1617 vollendete Flußregulierung des Gandalquivir hei San Juan bekannte Domhaumeister von Sevilla Janu de Veinde, Ritter vom Orden von Montesa, hatte einst unter der Vierung der Kathedrale zu Sevilla für Pbilipp II. solch einen Kathafik errichtet. In dem Sonett: "Voto A Dios que me espenale esta granteza" hat Cervantes dieses Denkmal und den Strelt zwischen laquisition und Kappile besungen, infolgeeissen die einem Montal lang unterhorchenen Trauterfeis-lichkeiten vom 24. November his SO. Dezember 1508 danerten. Oriedos Schöpkerkunftrungen der Schopkerkungen der Schopker



Abb. 103 Churrigueras Katafalk für die Königin Maria Lulsa von Bourbon (Phot. Hauser y Menet, Madrid)

gänge mit Gemälden, Bildnissen und Skulpturen von Montañez auf das prächtigste helebt war. Anläßlich der Überführung der Särge in das Pantheon des Escorial standen in der Kirche fünf solche Scheintürme. Aber alles hisher Dagewesene, selbst Caños Triumphbogen, überbot noch hei weitem Churrigueras Katafalk (Ahh. 103). Der Gedanke war so neu, die Gesamtkomposition so überraschend. die Durchhildung so geschickt, daß das ganze Land vom Lohe des Künstlers widerhallte. Der König Karl II. ernannte ihn zum Ajudante trazador de las ohras de palacio und alle Welt üherhäufte ihn nun mit profanen wie kirchlichen Aufträgen für Bauten, Tabernakel ja selbst Bilder und Skulpturen. Daß Churrigueras Tätigkeit in Salamanca fast unbemerkt gehlieben war, nun aher nach dem einen Madrider Erfolge gleichsam wie mit dem amtlichen Stempel der Hauptstadt verseben, sein Name in die entlegensten Gegenden von Spanien drang, lehrt deutlich, welche Bedeutung der Hof und seine Residenz für das geistige Lehen dieses absolutistischen Reiches besaß. Da war fast keine Stadt, die nicht wenigstens einen Altar nach des gefeierten Meisters Entwürfen sich hätte ansertigen lassen. Ein Verzeichnis aller dieser Schöpfungen zu geben kann natürlich nicht Zweck dieser Zeilen sein.

An den unzähligen aus Holz geschnitzten und zumeist 97. Churrigueras Altare vergoldeten Altartahernakeln konnte sich Churrigueras Eigenart frei entfalten. Über die Halbinsel verstreut, waren sie die Ursache dafür, daß die Baukunst jener Zeit Churriguerismus benannt wurde. Das Vorherrschen eines streng architektonischen Systems. die vielfach voreinander gestellten riesigen gewundenen Säulen mit dem über ihnen entsprechend vorgekröpften und unterhrochenen Gebälk, die geschwungenen Gesimse, die reich umrahmten Bilder und Reliefkarluschen und die üppigen, den ganzen Aufbau bedeckenden, um die Säulen sich windenden, maßstählich weit kleineren Pflanzenornamente, die ehenso den Gesamtmaßstab steigern wie die Reflexlichter der Vergoldung brechen sollten, kurz die Steigerung aller bisher hekannten Motive his zu ihrer letzten, reichsten Konsequenz bei immer noch vorwiegend architektonischem Empfinden, sind das Gemeinsame an all diesen Altären. Vielleicht am klarsten sind all diese unendlich oft von ihm umgemodelten Züge an den Altären der Dominikanersaalkirche San Esteban in Salamanca ersichtlich. Von den Zeiten der Gotik her bis zu Juan de Herrera, Gregorio Hernandez und Juan de Juni wurden die Altäre zumeist aus einzelnen übereinander geschichteten Geschossen gebildet und waren nur in ganz vereinzelten Fällen die Säulen als großes, alles beherrschendes und zusammenfassendes Hauptmotiv durchgeführt. Vorwiegend die letztere Form verwandte Churriguera ihrer repräsentativen Wirkung halber, und slellte sehr oft in oder vor seine Tabernakel das sonst, z. B. in Granada, als selbständiges Hauptmotiv behandelte Ciborium.



Abb. 104 Sto. Tomás in Madrid Fassade (Phot. Laceste, Madrid)

Weniger frei und ausgelassen als in diesen Holzarchitekturen, 98. Churrigueras die ihrem Zwecke entsprechend den reichsten Höhepunkt, das letzte Ziel der ganzen inneren Ausstattung der Kirchen bilden sollten, entfaltete sich seine Kunst in seinen Außenarchitekturen. Freilich sind verschiedene wie z. B. die Portale der Kirche San Sebastian und der Akademie von San Fernando (einst Aduana und Tabaksfabrik) und die Fassade der Kirche von Santo Tomás (s. Nr. 92) in Madrid und wahrscheinlich gerade die eigenartigsten untergegangen. Eine spätere Zeit und ein veränderter Kunstsinn zerstörten sie absichtlich. Durch eine Photographie ist die Fassade von Santo Tomás (Abh. 104) der Nachwelt erhalten. Die gegehene Fassade belebte Churriguera dem inneren Raum-Organismus entsprechend durch drei retabloartig sich aufhauende Portale, während er den Giebel durch ein elliptisches von sechs Säulen getragenes kuppelbekröntes Tempelchen beendete. Da eine formale Steigerung üher den Reichtum dieser Brennpunkte der ganzen Anlage nicht möglich war, stellte er unentwegt den gefährlichsten Feind der Form: die Farbe in den Dienst der Aufgabe und erzielte durch Bemalung des Hausteines eine Wirkung, die dem Meißel versagt war. Von seinen Madrider Bauten hat sich mit Ausnahme von Kapellen, Altären etc. nur die Kirche San Cajetano erhalten (Ahb. 105). Aher gerade dieser Bau ist nicht Churriqueras geistiges Eigentum, denn allem Anschein nach kamen die Zeichnungen aus Rom und hatte Churriguera nur die Bauzeichnungen anzufertigen, wobei er allerdings den ursprünglichen Entwurf stark veränderte, so daß dies Gotteshaus in der Detaildurchhildung die Schriftzüge des Meisters trägt. Nach seinem Tode lag die Bau-



Abb. 105 San Cajetano in Madrid (Phot. Lacoste, Madrid)

leitung in den Händen Riberas und verzögerte sich die Vollendung his zum Jahre 1776. Der Grundriß ist ein griechisches Kreuz mit hoher Vierungskuppel und vier Eckkuppeln. An dieses legt sich in der Hauptachse dem Eingange gegenüber noch ein Joch für den Hochaltar und diesem gegenüber eine große, mit drei Bogen sich öffnende, heiderseits von Türmen flankierte Vorhalle. Das ruhige, hohe Seitenlicht der Hauptschiffe, sowie das kräftige Licht der fünf Kuppeln hedingen die überaus malerische, harmonische Raumwirkung. Der Bau steht in einer engen Straße auf einer eingehauten, unregelmäßigen Baustelle. Dementsprechend sind die Achsen etwas verdrückt und konnten die Chorabschlüsse nicht gleichmäßig ausgebildet werden. Bei der Detaillierung des Innern wie des Äußern herrscht die tief unterschnittene

Wulst und der stark geschwungene Karnies vor. Die Granitfassade ist siebenachsig, die beiden außersten Achsen tragen die beiden Frontüttrem, die drei mittelsten Achsen offtene sich mit großen Rundbogenöffungen nach der Vorhalle. Dher dieser liegt der Skangerchor. Die Wand duer den Rundbogenöffungen enhalt der überraschend reich umrahmte echt churriguereske Rundbogennischen mit den Statuen der Jungfrau, des beligen chaptan und des heiligen Andrés Abelino von Pedro Alonso de los Ross. Hinder dieser Vorhalle, zwischen den beleien Türmen ragt der hohe, reichverkröpfte Giebel empor. Selbst Ponz sagt von diesem Bau: Der Grundriß, die Mauer- und Lichtverteilung sind gut, aber Kirchen von Medd sings te aufwellten diese Kirche, die eine der wenigen guten Kirchen von Medd sings te aufwellten diese Kirche, die eine der wenigen guten gerechnet werden muß. Die Fresken des Innern sahmmen von Velazquez, Abelino, Marinosi und Tomasi.



Abb. 106 Rathaus in Salamanea (Phot. Lacoste, Madrid)

Eine der größten Aufgaben, die Churriguera gestellt wurden, war die Planung der ganzen Stadt Nuevo Baztán mit Palast, Kirche, Fabrik und ellen nötigen Nebenanlagen. Den Auftrag erteilte ihm der Besitzer dieser Glasfabrik Juan de Goyeneche. Leider habe ich den Ort nicht gesehen, auch war es mir nicht möglich, Pläne und Ansichten zu erlangen.

Für Stierkämpfe und allerhand nationale Volksfeste ließ sich seine Vaterstadt Salamanca einen großen, arkadenumgebenen, quadratischen Platz, die Plaza mayor, von Andres García de Quiñones (begonnen 10. März 1720, die 12 Häuser und der Pahellon real — Passage nach der Plaza de la Verdura laut



Abb, 107 Churrigueras Holzmodell gum Rathaus in Salamanca

Inschrift am 3. März 1733 vollendet nach Passavant 1700-33, nach Baedeker 1710-80) nach ganz einbeitlichem Plane erbauen. Im Erdgeschoß umgeben den Platz Rundbogenarkaden, deren Zwickel runde Porträtmedaillons entbalten. Darüber hauen eich drei Geschosse mit außerordentlich reich umrabmten Balkonfenstern auf. Die Pfeiler. durch zarte Lisenen belebt, klingen über der um den ganzen Platz sich ziebenden bekrönenden Balustrade in obeliskenartigen Aufsätzen aus. Dies System, das sich in rubiger, gleichmäßiger Wiederbolung um den ganzen Platz ziebt, wird an den Stellen, wo die Straßen einmünden, durch große zweigeschossige Rundbogenöffnungen unterbrochen, die als prunkvolle Achsen durch alle Geschosse hindurchgeführt, über dem

Hauptsimse von wappengezierten Giebeln bekrönt werden. Am charakteristischsten für diese Portalfömungen ist der osgenannte Pabellon del Rey, der Durchgang nach der Plaza de la Verdura. Die ganze Ornamentation zeigt den unwerkennbaren Einfülls seiner Nachfolger: Jusef de Laren, Nicolis de Charriguera und Gerösimo García de Quiñnene (Sohn des Andrés), doch sebeint dieser Pavillon, deen Setzrissen nach zu urteilen, erst splater einegfülgt zu sein und ursprünglich der Durchgang nur in einem Rundhogentore mit beiderseits vorgelegten Pfeilern, wie die andern Durchgange, bestenden zu haben.

An der Nordseite dieses Platzes über der Einmündung der calle de Zamora errichtete Churriquera das Rathaus von Salamanca. Dieser dreigeschossige Bau durchdringt und überragt das System der viergeschossigen Wohnhäuser. Einen kräftigen, den ganzen Platz durch Reichtum und Größe heberrschenden Effekt, gewissermaßen das Herz der ganzen Anlage zu schaffen, war des Künstlers Ziel (Abb. 106), Er hetonte daher die mittelste breiteste Achse durch einen dreiteiligen, geschwungenen, rundtempelartigen Glockengiehel und bildete die heiden äußersten Achsen diesee fünfachsigen Baues als Türme aue, indem er sie durch Halbsäulen betonte. Die Türme sind nicht ausgeführt und durch je zwei auf der Balustrade stehende Figuren ersetzt worden. Das im Mueeum zu Salamanca befindliche Holzmodell des Künstlers (Abb. 107) weicht außer hinsichtlich der Türme nur in einigen Details ab; eo blieben z. B. bei der Ausführung die vor die Glockengiebelsäulen gestellten muschelhaltenden Putten weg und war an Stelle der Büstennischen neben dem mittelsten Fenster des ersten Obergeschosses eine figürliche Wiederholung der Fensterumrahmung geplant. Die Formensprache dieses überaus reichen Werkes gleicht bei einiger Verfeinerung der des Guarino Guarini, etand doch auch in Salamanca ein sehr feiner Kalkstein zur Verfügung, während Guarini in Turin darauf angewiesen war, die Ziegel für die Umrahmungen usw. mit der Hand behauen zu lassen. Die Gesamtwirkung dieser Schöpfung ist trotz der fehlenden Türme sehr glücklich, ein den Platz wirklich beherrschendes Schmuckstück. Neben diesem Wunsche erschien dem Künstler die Grundrißanordnung des Baues nebensächlich, denn von einer wirklichen Lösung dieser Aufgabe kann man hierbei kaum sprechen. Das Erdgeschoß nehmen die Platzarkaden, die Straßendurchführung, Läden und der Haupteingang ein. Im Obergeschoß liegt der große Fest- und Sitzungssaal, zu beiden Seiten in den Türmen kleine Nebenräume. Die Verbindung bildet nur ein gallerieartig vorgekragter Gang. Die eigentlichen Bureau- und Arbeitsräume legen sich schief an einen dunklen Gang. Der Vorraum ist gleichfalls schlecht beleuchtet, die Treppe hat nur Oberlicht.

99. Sicher von Churriguera beeinflusste event, entworfene Bauten ==

Die Übereinstimmung der Türme des Holzmodells zu diesem Rathaus mit dem obersten Geschoß der Türme des Jesuitenkollegs in Salamanca sowie die ganz gleiche Formensprache und Detaillierung beider führen zu der Annahme, daß Churriquera selbst die Türme und

den hoben Giebel gehaut hat, zumal is auch der Hochsltar der Kirche von ihm stammt. Die Überfübrung aus dem Quadrat in das Achteck mit aus den Ecken durch Hohlkehlen herausgeholten Pfeilern mit vorgekröpften Halbsäulen, die sich im nächsten Geschoß als freivorgestellte, figurengeschmückte, riesigeObelisken von dem Achteck loslösen, ist ebenso geistreich wie neu. Der prunkvolle gewaltige Glockengiebel ist eine freistehende rein dekorative Wand (s, Abb. 59),

Möglich auch, daß der große Repräsentationsbof des Kollegs auf Churrigueras Einfluß zurückzufübren ist. Jedenfalls zeigt die Detaillierung verschiedene auch den sicher von ihm stammenden Arbeiten eigene Schriftzüge. Die Komposition ist von einer Größe und Wucht, dabei von einer Kraft und einem Reichtum, die Effekte sind so geschickt



Abb. 108 Jesnitenkolleg in Salamanca Hof

zusammengehalten, die Detaillierung so weise berechnet, das Ganze erscheint bei aller Überfeinerung so selbstverständlich, daß ich in diesem Hofe eine der vollendetsten Barockleistungen aller Länder erblicke (Abb. t08).

und seinen Schülern

Schubert, Barock in Spanien

100. Unterschied zwischen Churriguera Die rein dekorative Seite der Begabung Churrigueras war auch all seinen Schülern eigen, nur daß bei diesen die Ergebnisse des rein zeichnerischen Könnens immer mehr über die Forderungen des architektonischen Aufbaus siegten. Mit neuen Raumlösungen gaben sie sich ebensowenig wie ihr Lehrer ab, denn ihnen allen war das Bauen gleichbedeutend mit Schmücken, sie waren die echten Erben jener Auffassung, die die Maler-Architekten der vorherzehenden Epoche angebahnt hatten.



Abb. 109 Kathedrale in Valladolid (Phot. Lacoste, Madrid)

101. Churrigueras Neffe

und Enkel = 1 1726 erbaute Manuel Churriguera den arco de la Estrella in Cărcares, ein Stadttor in Form einer Concha, das von einem Tempelchen mit dem Bildnissen der Nuestra Señora de la Estrella bekrönt wird.

Alberto Churriguera, ein Enkel des José, vollendete 1729 die Hauptfassade der Kathedrale in Valladolid (Abb. 109). Bis zum ersten Hauptsims war diese Fassade genau nach Herreras Entwurfe ausgeführt worden. Herrera hatte geplant, im Obergeschoß über der Attika das Aufrißsystem des Erdgeschosses weniger kräftig zu wiederholen. Churriguera ließ die Gesamtkomposition zuerst noch bestelien und stellte nur vor die Attika über den Säulen hobe figurentragende Postamente, zwischen denen sich eine büchst wirkungsvolle Brüstung binzieht.



Abb. 110 Nuestra Sedora del Puerto in Madrid Grundriß (Aufnahme des Verfassers)

Das große rechteckige Fenster erhielt eine reiche Barockunrahmung und trägt eine von Putten gehaltene Wappenkartusche, die über die Seeins hinwaggrein. Wappenkartuschen bilden auch an Stelle der Kundlogemischen den Schmuckt Wappenkartuschen bilden auch an Stelle der Kundlogemischen den Schmuckt Gericken Stelle der Stelle Ablatich der Stelle Ablatich der Stelle der Stelle Ablatich der Mittelachse eingefügt wurde. Die große Wappenkartusche über dem Hauptfenster räckte dadurch im Stympson des nur verkroßen Der Stelle der Stelle St. Auch die unter der Stelle der Stelle der Stelle St. Auch die unter der Stelle der Stelle der Stelle St. Auch die unter der Stelle der Stelle der Stelle St. Auch die unter der Stelle der Stelle der Stelle St. Auch die unter der Stelle der Stelle St. Auch die unter der Stelle der

springlich rubigen Gesimes sind über des Liseens verkröpf. Die heiden seitlichen Kartuschen sind im Umrit strenger geschlossen gehalten. Man hat Churriquerse Kartuschen sind im Umrit strenger geschlossen gehalten. Man hat Churriquerse Zataten als schlimmster Vandalismus gegen Herreras Entwurf vielfach verurteilt. Meines Enachtens wird durch dass außerordentlich geschlicht verteilte, kräftig profilierte, gutstizende Ornsment und durch den figurifichen Maßstah Herreras Schöpfung in ihrer herben Wirkung gesteligert, sieber nicht beimtrichtligt.



Abb. 111 Nuestra Sedora del Puerto in Madrid Längsschnitt (Aufnahme des Verfassers)

102. Pedro Riberas Madrider

\_\_\_\_\_ Jugendarbeiten \_\_\_\_\_

In hezug auf phantastischen Reichtum, auf scheinhar spielend meisterliches zeichnerisches Können übertraf *Pedro Ribera* noch seinen Lehrer. Durch

seine Stellung als masstro mayor von Madrid wur ihm weit größere Gelegenbeit gegeboten, sein Talent am Monumentalungehen zu entfallen. De er Churriquere noch überhot, ist es ganz erklärlich, daß sich von seinen Arbeiten verhältnismaßig noch weniger erhalten hat. Vur die bedeutendsten seiner Madrider Arbeiten sollen hier genannt werden. Auf das silte, jetzt verschwundene, einst für die Jesuiten erhaute Seminar der Adligen folgte die am 10. September 1718 geweibte am Manzanares gelegene Eremitei Nuestra Senora del Puerto. Der geschickte Grundfis (Abb. 110). die maleris-be Grunorierune und der elegenate Urmöß



Abb, 112 Neestra Senora dei Puerto in Madrid (Phot. Lacoste, Madrid)

des Aufbaues (Abb. 111) ergab sich daraus, daß der Künstler die der Straße gegenüber tiefe Lage mit in Rechnung zog, Indem er weiter einfache Dekorationsmittel anwendete und allen Schmuck auf die Portale vereinte, erhob er diesen Bau in all seiner Anspruchslosigkeit unter die ersten Kunstschöpfungen der Zeit (Ahh. 112). Das Zusammenfassen von Portal und Fenster zu einem einzigen Ganzen ist ein Motiv, das er später mehrfach bei seinen Privatpalästen noch viel großartiger wiederholt hat. 1729 wurde hier das Grabmal des Gründers dieser Eremitei, Francisco Antonio Salcedo, marqués de Vadillo, Oberbürgermeister von Madrid, aufgestellt. Unbedeutender war die Kirche der Irländer in der calle del Humilladero. Der höchst originelle Grundriß der Kirche der escuelas pias de San Antonio Abad (in der calle de la Hortaleza) besteht aus einem dreiachsigen Rechteck, dessen zwei erste Achsen beiderseits nach ie einer Rundhogennische (also im ganzen vier) sich öffnen, während die dritte Achse als Hochaltarraum dient. Zu heiden Seiten liegen die Sakristeien, der Tiefe der Rundnischen entsprechend. Vor dies Rechteck legt sich ein vestihülartiger Streifen mit den drei Kirchenportalen. Das lateinische Kreuz mit seitlichem Kapellenkranze (dreiachsigem Langhause), dessen ganze Breite die dreiteilige Vorhalle einnimmt, legte er der 1720 erhauten Benediktiner Kirche Nuestra Señora de Montserrat (in der Ancha de San Bernardo, jetzt Frauengefängnis) zugrunde (Ahh, 113). Nach außen ist der hasilikale Charakter des Innern klar ausgesprochen. Dadurch, daß er die Türme (nur der linke ist ausgeführt) neben die Vorhalle stellte, erweckt die Fassade den Anschein eines fünfschiffigen Innenraumes. Auch in formaler Beziehung hieten diese Türme eine Steigerung gegenüher der Formgehung der übrigen Schauseite, deren Detail hei allem Reichtum sich noch immer im Rahmen des Üblichen bewegt, in der Profilierung der Gesimse sogar eine ziemliche Strenge aufweist. Aus demselben Jahre stammt die Gardes du Corps-Kaserne, ein riesiger viereckiger Bau von 226,5 m hzw. 227,2 m Länge zu 81,5 m bzw. 86 m Breite, der sich um drei große rechteckige Höfe gruppiert. Mitten in der monotonen Front sitzt ein mächtiges Portal,



Abb. 113 Benedictinos de Montserrat in Madrid

das seitlich von felsartigen Pilastern mit geguaderten Bändern, die Bäume mit Kriegsemblemen trsgen, flankiert ist, während sich üher dem Portal eine große Tafel mit der Inschrift: Reinando Felipe V, hefindet, eine ziemlich rohe, unhebolfene Arbeit, die einen auffallenden Kontrast zu Riberas übrigen Schöpfungen bildet.

103. Der Höhepunkt von = Riberas Lebenswerk =

Die ganze Verfeinerung und Meisterschaft seiner Kunst zu offenbaren, bot ihm die Fassade des Hospicio Provincial Gelegenheit (Ahb. 114). Das Hospital war t668 gegründet worden. Der jetzige Bau entstand 1722-99. Ribera haute die Front und zwei Flügel. Die Fassadenfenster des Erd- wie Obergeschosses sind mit einer glatten gequaderten Umrahmung versehen. Aller Schmuck umgiht das Hauptportal, das wie ein Retahlo als

eine einzige riesige Skulptur das Gesims üherragt: ein Dekorationsstück von so üherwältigend theatralischer Großartigkeit, von so ungemein geschickter, hlendend geistreich durchgeführter Komposition, dahei von so formensicherer Detaildurchhildung und Ausführung, daß man es wohl als den Höhepunkt seiner künstlerischen Entwicklung ansehen kann.

104. Riberas Paläste, == Theater etc. ===

Das Zusammenfassen des Portals mit dem darüber befindlichen Fenster mit Hilfe der Gewände und des Ornamentes ist ein Akkord, den er schon hei der Eremitei Nuestra Señora del Puerto anschlug. Weit großartiger führte er den Gedanken bei seinen Madrider Privatpalästen durch (Ahh. 115); dem des Marqués de Malpica.

des de Miraflores, der Condesa de Torre Hermosa, des Duque de Montellano, des Duque de Arcos, des Fernando Verdas Montenegro und dem einen Portale der im 16. Jahrhundert erbauten casa del Conde de Oñate (calle mayor). In Batuecos baute er einen großen Palast für den Duque de Alba. Bei diesen großen Stadtpalästen hehandelte er die Front einfach. In der ungegliederten Ziegelmauer sitzen die glatten Granitquadern der Fensterumrahmung. Jedes Fenster ist mit einem Eisenbalkon versehen in Höhe der die Front entlanglaufenden Gurtsimse. Nur die eine Eingangsachse durchbricht mit einer außerordentlich reichen Umrahmung diese Gliederungen bis hinauf zum Hauptsims. Die Gewände der Türe und der Fenster sind tief unterschnitten und dabei scharf gebogen und geknickt. Eine zweite sie begleitende mehr architektonisch plastische Umrahmung faßt sie zusammen. FürdiePortalschsen ebenso wie Gesimse und Fensterquaderungen all seiner mir bekannten Arbeiten verwandte Rihera den mehr oder minder quarzarmen Granit der Brüche von Toledo und Villalba.

Erwähnt sei noch das 1737 erhaute Thea-



Abb. 114 Hospicio Provincial, jetzt Asilo oder Hospicio de Madrid genanut, in Madrid (Phot. Luceste)

ter de la Cruz und das Theater des Buen Retiro. Untergegangen ist sein berühmtes Gitter von San Luis. Als entwerfender Künstler sich zu betätigen, boten

105. Riberas Springbrunnen

100. Riesens Springernanen im vor allem die Madrider Spring brunnen Gegenheit, zu allem die Madrider Spring brunnen Gegehenkeit, auf dem sich die Phantasie der Künstler weit ungebandener 
z. B. die vielen Brunnen im Park von Aranjuez zumeist mehr plastische, vom 
italienischen Gest unverkennhar beeinfulfüße Schöpfungen sind, übervog bei den 
Madrider leider nicht erhaltenen Brunnen das architektonische Moment. Erwähnt 
seien die Podalatien des Platzes von San Dominoo, die vor dem Hoferfänenis und

Abb. 115 Portal am Palast des Marques de Miraflores in Madrid (Aufnahme fur die Verlagsbandlung)

die Fontaine de la Sabada. Die meisten Madrider Brunnen stammten von dem Florentiner Rus tilio Gazi, z. B. der auf der plazuela de Ponteias und de la Provincia sowie die auf der Puerta Serrada und Puerta de Moros, sowie die Fuente de la calle de Toledo. Riberas Fontaine der Puerta del Sol (Abb. 116) zeigt einen für den Schöpfer des Hospicio Provincial auffallend strengen architektonisch pyramidalen Aufbau, dessen Wirkung auf den schön abgewogenen Verhältnissen und der klugen Verteilung der Schmuckformen berubt. Dieser Monumentalbrunnen war an Stelle des Festungstores der Puerta del Sol errichtet worden, das ebenso wie der das Hospital del Buen Succeso unigebende Graben 1520 erhaut worden war, um Madrid vor den Überfällen der die Umgegend unsicher machenden Straßenräuber zu schützen. Mit der Erweiterung des Stadtgebietes mußte es aber fallen, ebenso wie Riberas geistvolle Arbeit im 19. Jahrhundert einer Gaslaterne weichen

mußte. Weit malerisch

intimer als dieser auf

einem riesigen Platze in der Achae von secha Straßen stehende Monumentalbrunnen war die Fontatine des kleinen Anton-Martin-Platzes. Drei wasserspeinde Delphine trugen auf ihren Schwänzen einem barocken Aufhau, am dessen Ecken stehende Knaben Muscheln über sich hielten. Das Ganze henendeste eine Statut-Gewiß war dieser Brunnen, von dem sich nur schlechte Abhildungen erhielten, eine außerordenlich ansprechende Artheil, doch hat sich bei ihm das Auwenden einer größeren Masse für den Oberhau im Vergleich zu den ihn tragenden Delphinschwänzen durch schnelleres Verwiltern gericht. Die Fondsinen der Red de San Luis und der calle de San Juan in Madrid, der Brunnen de la Salud in la Floridä sin ihm Fein und der Jack Damas in la Floridä sin der verschunden.



Abb. 116 Fontaine der Puerta del Sol in Madrid (Nach Juan Alvarez; délices de l'Espagne)

Außer der rein künstlerischen Seite lag ihm auch das Legen der nötigen Wasserleitungen ob. Auf Ingenieurgebiet hetätigte er sich sonst durch den Bau des Weges des Escorial und der vielfach Guadarramabrücke genannten Puente de Toledo in Madrid. Seit den ältesten Zeiten hatte sich an dieser Stelle eine Brücke hefunden, die immer wieder vom Hochwasser weggerissen worden war. Der am 19. Juli 1682 nach den Plänen des Manuel del Olmo und Josef Arroyo begonnene, seit dem 13. September 1685 wegen verschiedener Unterschleife ca. 7 Jahre lang unterhrochene monumentale Neuhau war bei dem Hochwasser von 1720 zerstört, bzw. stark beschädigt worden und wurde 1720-32 in seiner jetzigen Gestalt aufgeführt. Die Brücke besteht aus großen Rundbögen zwischen kräftigen Pfeilern, die halbkreisförmig vorgezogen, ohen Austritte für die Passanten gewähren. Zu beiden Seiten des Mittelbogens steht je ein architektonischer chur-



rigueresker Aufhau mit dem königlichen bzw. Madrider Wappen und den von Juan Ron entworfenen Statuen des heiligen Isidro und seiner Frau Maria de la Caheza. Der Brückenkopf ist durch churriguereske zweigeschossige Türme dekoriert, während auf der Stadtseite der Brücke ein halbkreisförmiger Platz mit zwei Ohelisken und sechs einst für das Schloß bestimmten Statuen vorgelagert ist. Beiderseitige lange Zufahrten vermitteln hier ehenso wie hei der Puente de Segovia die Geländeunterschiede. Als Material für den ganzen Bau fand der Granit des Guadarrama Verwendung,

106. Die Familie Tomé

Ein anderer Schüler des Churriguera, der Schöpfer des Transparente in der Kathedrale zu Toledo, überbot Ribera noch an Kühnheit der harocken Erfindung. Auch er gehört zur Salamantinischen Schule. Doch während Riheras Wirkungs-

kreis sich auf Madrid beschränkte, wandte er sich nach Valladolid, Toledo und schließlich nach Leon: Narciso Tomé, geb. in Toro unweit von Medina de Rioseco (nicht in Medina del Campo) 1), vollendete mit seinem Bruder Diego Tomé gemeinschaftlich 1715 die Fassade der Universität von Valladolid (Abb. 117). Perez rühmt nur die Skulpturen und Ornamente, doch kann man wohl annehmen, daß Tomé auch die übrige Architektur geschaffen bat. Die wirkungsvolle Schaustellung dieses die schlichte Fassade boch überragenden, rein dekorativen Portalgiebels, das feste Zusammenfassen allen Schmuckes und Reichtums auf diese Mitte, die fein berechnete Zeichnung des Ornamentes, das den ganzen Aufbau beherrschende und gliedernde architektonische System sind typisch für den Churrigueraschüler, dem die Grundrißlösung im Vergleiche zur Außenarchitektur ganz nebensächlich erschien. (Vgl., San Martin Pinario in Santiago o Compostela.) Von hier kam Tomé als schon bekannter Architekt nach Toledo und fertigte daselbst gemeinschaftlich mit seinem Vater Antonio Tomé die Zeichnungen zum Transparente der Kathedrale. Am 27. Juni 1721 erhielten beide gemeinschaftlich vom Kapitel für die Zeichnungen 6000 und für die Reise usw. 2200 Realen. Ob nun der Vater in diesem Jahre starb oder der Sohn Narciso der Geistlichkeit sympathischer war oder auch für bedeutender galt, ist unbekannt, sicher ist, daß Narciso am 27. Oktober 1721 zuerst nur vertretungsweise für den erkrankten Teodoro Ardemans, dann aber fest zum ersten Architekten der Kathedrale ernannt wurde und allein mit der Ausführung dieses 1732 vollendeten Werkes betraut wurde (Abb. 118). Der Transparente ist die nach dem Chorumgange gekehrte Rückwand des großen Retablo und trägt seinen Namen von dem Mauerdurchbruche binter der Custodie. Hierdurch ist es möglich, daß die Gläubigen auch vom Chorgange aus angesichts des an hoben Festtagen auf dem Hochaltare ausgestellten Allerbeiligsten ihre Andacht verrichten können. Die Breite des Monumentes war durch die äußere Achteckseite des Chorabschlusses, die Tiefe durch die Stellung des großen, gotischen, bis an das Gewölbe reichenden Retablo, die Höhe durch die des Chorumganges gegeben. Um eine über die Wirklichkeit hinausgehende Wirkung zu erreichen, benutzte Tomé gleich sicher alle drei Schwesterkünste. Die beiden Ecken betonte er durch je zwei übereinandergestellte Säulen, kröpfte darüber das Gesims kräftig vor und zog es von da aus in doppelt gekrümmter perspektivischer, in der Mitte von einer Engelschar unterbrochener Kurve herab. Darüher blickt man in der oberen Hälfte zwischen dem in der Mitte unterhrochenen Gesimse in einen vertieften Raum mit einer Darstellung des Abendmables. Der perspektivische Fluchtpunkt der ganzen Komposition bewegt sich auf der mittelsten Vertikale, so daß das Auge des Beschauers ebenso wie bei Tizians Himmelfahrt Mariä unwillkürlich nach oben geboben wird (Abb. 119). Er durchbrach das Deckengewölbe und setzte darauf wie auf dasienige des Sagrario einen hoben gewölbten Lichtschacht mit großem seitlichen Fenster. In der Leibung dieses Lichtschachtes und Fensters ließ er Engel wie aus dem Himmel panoramenartig herniedersteigen, während das ganze Deckengewölbe als ein Einblick in den Himmel gemalt ist. Diese starke einheitliche Lichtquelle verstärkt die Schattenwirkungen und trägt ganz wesentlich zur Erzielung der durch die herabgeschwungenen Gesimse beabsichtigten Tiefenwirkung bei. Die Wolken sind zerrissen und hängen in Fetzen noch an den Säulen, nur teilweise die bimmlische Glorie offenbarend. Alle Teile sind bedeckt mit einem Heer von Engeln. Das ganze Werk ist ein riesiges plastisches Mosaik auserlesener lebhaft farbiger Marmorarten. Wir sehen hier einen der ganz wenigen Fälle, in denen ein ein-

<sup>1)</sup> Vgl. das gleichzeitige Tagebuch des Don Ventura Perez mit ergänzenden Bemerkungen von D. Rafael Floranes, gedruckt 1885 von den Hijos de Rodriguez.



Abb. 118 Kathedrale in Toledo: Transparente (Phot. Garzon, Granada)

ziger, als Architekt, Bildhauer wie Maler gleichhedeutender Mann alle drei Schwesterkunste mit gleicher Meisterschaft zu einem einheitlichen Ganzen verschmolz, das ebenso geistreich in der Gesamtwirkung wie delikat vollendet in der Zeichnung und technischen Ausführung der Einzelheiten auf das klarste die ganze verzückt-sinnliche Schwüle einer in höchster Überfeinerung sich verlierenden dekadenten Gesellschaft hekundet. Es ist die letzte Folge einer jahrhundertelangen Entwicklung, der schäumende Gipfel einer Kulturwoge, deren treibende Kraft wohl stets der Forschung verborgen bleihen wird, denn während wir den Schaum zergliedern wollen, zerrinnt er uns zwischen den Fingern. Die his in unsere Tage reichenden herhen Anfeindungen durch klassizistische Puristen, deren schülerhafte Gelehrsamkeit sich gerade vor solch geistreichen Leistungen vom Gefühle ihrer eigenen Ohnmacht und Talentlosigkeit erdrückt fühlen mußte, sind ehenso verständlich wie die blinde Begeisterung, mit der die eigene Zeit dieses Werk aufnahm. Noch 1732, im Jahre der Vollendung, erschien in Toledo das "Ochava maravilla cantada en octavas rithmas: hreve descripcion del maravilloso transparente, que costos amente errigio la primada iglesia de las Españas. Compuestos por el RR. Predicador Fray Francisco Rodriguez Galan. Panegiris, etc. . . . Dies achte Weltwunder, ehenso wie der Preis, den es verschlungen (200 000 Dukaten), setzten ganz Spanien in Staunen. Den gefeierten Künstler an sich zu ziehen, wurde natürlich das Strehen der ersten Kathedralen.

Das Kapitel von Leon beschloß seinen Hochaltar niederzureißen und durch ein Werk Tomés zu ersetzen und wandte sich an das von Toledo, man möchte dem Architekten erlauben, nach Leon zu fahren, den Platz anzusehen und die Zeichnungen anzufertigen. Der Infant, Kardinal-Erzbischof, gab seine Einwilligung und im April 1738 begann die Arheit. Für die ersten Ausgahen erhielt Tomé 50000 Dukaten. Am 6. August 1740 wurde der Grundstein (mit Inschrift) gelegt. Mit der Ausführung des Entwurfes heauftragte Tomé seinen Verwandten Simon Tomé Garilan (oder Gabilan) als maestro arquitecto. Derselhe hatte schon an den ersten Arheiten des Narciso Tomé gearbeitet, hzw. sie ausgeführt. 1730 wirkte er in Salamanca und Umgehung, indem er alte Altäre durch eigene und solche seines Lehrers und Verwandten Narciso ersetzte, dann war er am Transparente tätig gewesen und hatte nun die Skulpturen für den Hochaltar in Leon auszuführen, Außerdem schuf er für Altkastiliens Kirchen viele Skulpturen, so z. B. 1748 die Himmelfahrt Mariä am Nordportal der Parochialkirche in Villacastin; auch war er der erste Lehrer des Don Manuel Alvarez, Bei den Arheiten in Leon stand ihm Vicente Sagvedra als administrador de la fábrica zur Seite. Der Altar von Leon war dem Transparente sehr ähnlich, ein vollkommen freies, von keinerlei Kunstregeln eingeengtes Spiel der Phantasie. Bei aller Formverwandtschaft überbot Tomé durch dies Werk seine berühmte Toledoner Schöpfung noch an lebendig dramatischer Bewegung, indem er zwischen den eigenartigen Säulen des Aufbaues die Jünger wie durch eine Vorhalle zu der in der Mitte bereiteten Ahendmahlstafel schreiten ließ, an der Christus mit zweien schon Platz genommen hatte und sie erwartete. Dieses wahrscheinlich hochbedeutende Kunstwerk ist hei der Vergotisierung oder Restaurierung der Kathedrale zerstört worden. Leider hat es auch Manuel Navarro in seinen 1790 in Madrid gedruckten Stichen dieser Kathedrale weggelassen, so daß sich unsere Kenntnis ausschließlich auf die Schilderung in Reisebeschreibungen (vgl. Ponz XI, 205-206) gründet.



Abb. 119 Kathedrale in Toledo Schnitt durch den Transparente (Nach Espana artistica Monumental)

107. Portalgiebelbau von San Martin Pinario in Santiago o Compostela Durch theatralisch repräsentative Kraft noch weit wirksamer, aber auch weit härter, rücksichtsloser, weniger verfeinert ist das Portalmotiv der Universität von Valla-

Santiago o Compostela durchgeführt (Ahh. 120). Die Gründung des Konventes reicht bis in die Mitte des 9. Jahrhunderts zurück. Seine Vereinigung mit verschiedenen anderen (1487) zwang dazu, die bisherigen Baulickheiten zu verlassen und den ietziene riesienen Baulioke zu errichten.

Von Mato Lopiez, dem Sohn eines eingewanderten Portugiesen, stammt der Entwurf zu der an die Kunstwerke des Nachharzeiches erinnernden Kirche mit ihren noch recht unbeholfen gezeichneten ionischen Kapitilen und der erst 1652 zum Abschluß gehrachten plateresken Fassade. Bei den Arbeiten an dieser Kirche, die bis 1740 dauerten, waren die ersten Künstler Sanliagos beteiligt (s. später).



Abb. 130 San Martin Pinarlo in Santiago o Compostela

1590 begann Lopez in den noch schüchternen Formen der Frührenässance die große, ent 1773 beendete Hanpfässade, deren großertiger Portalbau, wahr-scheinlich ein Werk eines der beiden Gescifice de Arasjo, den Sieg der Hochrenässance bekundet. An dem großen Hofe wurde von 1638—1743 gezerbeite. Die kuppelbekrönte freilragende Nebentreppe stammt aus dem Jahre 1631. Die gleichfalls freitragende Hauptreppe entstand 1700 nach den Plänen des Konventsarchitekten Josef Turnes. Durch die 1722 entworfene und ausgeführte, zur Kirche händhliternen Ferletrippe, ein harotes Mesientrückehen, brachte der außerndetlich ungdunstigen Geländererhältnisse zur Geltung. Wir weit dabei der außerdechtlich ungdunstigen Geländererhältnisse zur Geltung. Wir weit dabei der Anteil des Laienbrücker dieses Klosters. Harotie Cournin (1702—1812), ging, der hier unter den Baumeistern des Konventes zum Architekten herangereitt war, und dem der Bau zmiest zugeschrieben wird, wisse wir nicht. Bekannt nicht. Bekannt nicht. Bekannt nicht zu geschrieben wirdt, wissen wir nicht. Bekannt

ist nur, daß von ihm verschiedene Alläre und Ausbaugegenstände der Kirche und ihrer Sakristei stammen, daß er die Kirche San Francisco vollendet und daß er ein ungedruckt gehülenbene Buch gesechrieben hat. Wahrscheinlich ist die dem Hauptportale des Konvents vorgelagerte Freitreppe auf ihn zurücksuführen. Truct dieser weit auseinanderligenden Zeiten ist dem Bau doch eine gewisse Einheitlichkeit eigen. Die von Matso Lopez 1590 begonnen Haup 17 ta sax de hestelt aus einer viergeschossigen flücklage und seitlichen vorgezogenen turmartig auseiner viergeschossigen flücklage und seitlichen vorgezogenen turmartig auseiner viergeschossigen flücklage und seitlichen vorgezogenen turmartig auseiner Auf Forum hällen. In der Aches der Rücklage liegt das erst 1738 vollendete Portal, heiderseits flankiert von gepaarten, durch zweienhahlt Geschosse hindurchgreifenden kräffigen dorischen Stulen. Diese tragen ein Triglyphengehälklische.



Not, 121 Or, Nation in Contrago Los (Animomo int are reinformating)

dessen Oberglieder dem Gehaude-Hauptsims entsprechen und in kolossalen dekorativen obeliskartigen Aufsätzen ausklingen. Die Portlaiches durchbricht mit ihrem großen Balkon und seinen Fenstern und Türen die Architektur der begleitenden Staulen und setzt sich über dem Gesimens als ein riesiger Wappengiebel fort. Auf Konsolen vorgekrögfte ionische Dreivietetelsulen begleiten settlich das Wappen und werden in dem reichverkrögften und unterbrochenen Segmentgiebel fortgeführt, dessen obersien Abschluß der Heilige zu Pierd bildet, wie er seinen Mantel mit einem Bettler tellt. Selbs glüchtle wirtt die dem Portral vorgelagerte, durch diese herbeite Balantraden dreigereille Fertirepe. Die herbe Größe und tich gestellte Balantraden dreigereille Fertirepe. Die herbe Größe und tich gestellte Balantraden dreigereille Fertirepe. Die herbe Größe und tich gestellte Balantraden dreigereille Balantraden alle habnlichen Anlagen unerreicht da. Vom Portal aus gelangt man auf einigen Stufen in den großen Haupthof (Abs. 121). Derselbe befindet sich infolge des serbt abschüssigen

bergigen Geländes in gleicher Höhe mit dem ersten Obergeschosse der Fassade. Die beiden andern Höfe liegen dagegen um ein Geschoß tiefer. Der große Haupthof, ein Quadrat von 46,5 Meter Länge, dessen seitlicher Umgang 5,59 Meter breit ist, nimmt das feierlich großartige Portalmotiv auf, indem den Pfeilern der sechs Achsen jeder Seite auf hohem Postamente kräftige dorische Dreiviertelsäulen vorgeetellt eind, die ein abgebrochenee Triglyphengebälk tragen und über der Attika in dekorativen Aufsätzen aueklingen. Zwischen diesen Postamenten liegen die großen Rundhogenöffnungen, deren Kämpfergesims und Gewände hinter den Säulen ebenso wie der darüber befindliche Gurtsims fortgeführt sind. Architrav und Fries des Triglyphengebälks sind in diesen Rücklagen weggelassen und nur die Oberglieder als Hauptsims weitergeführt. Eine große rechteckige Balkontüre mit seitlicher Umrahmung und darüber ein langgestrecktes ovales Fenster nehmen den Raum zwischen Gurt- und Hauptgesims ein. Die echmuckloee Großzügigkeit der durch kräftige Schatten belebten Architektur verleiht diesem Hofe das Gepräge feierlichen Ernstes. Neben ihm liegt an der einen Seite der hohe Glockengiehel, an der andern überragt ihn die Kirche (s. später).

108. Portalgiebelbau des Palastes San Telmo und der Churriguerismus von Sevilla ====

Das Motiv des die Fassade hochüberragenden, rein dekorativen Portalgiebels erfuhr eine ihrer Bestimmung entsprechende Fortbildung durch Figueroa beim Bau des Palacio de San Telmo in Sevilla (Abb. 122). Das alte 1681 gegründete Colegio Semi-

nario der von Fernando Colon zur wissenschaftlichen Ausbildung der Seeleute für die Handels- wie Kriegsmarine schon 1526 erfolgloe geforderten Seefahrer-Universität, Eigentum der Herzöge von Montpensier, war am 10. März 1682 von Antonio Rodriquez begonnen, aber erst am 17. Juni 1734 vollendet worden. Um die repräsentative Pracht zu erhöhen, hatte bereits 1725 der Stadthaumeister von Sevilla. Leonardo de Figueroa, und epăter unter ceiner Leitung dessen Sohn Matius de Figueroa verschiedene Entwürfe gefertigt, 1775-96 kamen die Pläne zum Portal, zu den beiden pyramidalen Türmen des Hofes sowie zur Treppe durch Leonardos Enkel, Antonio Matías de Figueroa, zur Ausführung. Die Fortentwicklung des Portalbaumotives besteht darin, daß der freistehende Giebel in der Mitte eine Rundbogenöffnung enthält, in der der Heilige frei gegen Andalusiens blauen Himmel steht. Die innere Unwahrheit dieser Anlagen wurde von Figueroa beseitigt, indem er den Ausdruck für die dekorative Gestaltung fand. Die Gesamtkomposition hat nichts von der Großartigkeit des Compostellaner Baues, denn hier ist jedes Geschoß für sich mit Säulen in der üblichen Folge verziert und durch die Gesimse sowie den Figurenkranz im Obergeschoß die Horizontale so stark betont, daß die Vertikalentwicklung des ganzen Aufbaus aufgewogen wird. Der reiche Schmuck des Hauptportals mit dem daraus sich entwickelnden Balkon, die dreifache, echt berocke Umrahmung der Balkontüren, die ornamentale Belebung der Flächen und metallartige Behandlung der Säulen eind Merkmale des Sevillaner Churriguerismus. Zu der weit einfacheren Architektur des älteren Palaetes bildet dieser Portalbau einen grellen Gegensatz. Die zweiarmige Haupttreppe mit ihrer über einen rechteckigen Grundriß konstruierten, von einer elliptiechen Laterne bekrönten Kuppel stammt aus dem Jahre 1796. Der Grundriß des Baues wurde leider durch viele Umhauten arg entstellt. Die prächtige innere Ausstattung ist vom Kapitel versteigert worden,

Die Formen der Architektur des ganzen Palastes fußen unverkennbar aut jenen des 1664 hegonnenen, 1697-1704 von Lorenzo Fernandez mit einem reichen Portal gezierten erzbischöflichen Palais in Sevilla, In der echlichten Pilasterarchitektur und deu einfachen Fensterumrahmungen aus Granit zwischen



Abb. 122 San Telmo in Sevilla Haupteingung (Nach Ubde)

den Ziegelfeldern wirkt noch der Geist von Herreras Börse nach, während die Ohrenunrahmungen der Fenster und darüber im Gesims hängenden Platten auf die Entstehung in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts hinveisen. Diese immer noch sehr einfache Architektur belethe Fernandez durch ein mit Ornament bedecktes Portal. Hierbei hielt er sich in den Höbenahmessungen an die gegebene Architektur, freilich ohnen Rucksicht zu nehmen auf das obere große Hauptgesims, das er wegen seiner dekorativen Aufbaufen unterhrach. Das Werk seriket und Kühnbei im Auffanu oder Ampassungsdahigkeit an den bestehenden Beuorganismus. Schon hevor Lorenno Pernandez mit diesem Auftrage bedacht uurde, halte er sich 1626 durch Vollendung des Sügarzio (s. o.) einen Namen gemacht unter hande geine Namen gemacht.

Sevillas größter und prächtigster Bau dieser Epoche, der nach 1650 erbaute Franziskanerkonvent ist, zuerst 1843, dann nochmals 1841 zerstört, jetzt vom Erdhoden verschwunden. Besonders herühmt war die zwischen zwei Höfen



Abb. 123 Kirche des Dominikanerkonventes San Pablo (Sta. Magdalena in Sevilla) Grundriß
(Aufmahme des Verfassers)

Die 169t-1708 von Miguel de Figueroa, einem Verwandten der hei San Telmo tätigen Familie, erbaute Kirche des Dominikanerkonventes San Pablo in Sevilla (jetat Santa Magdalena genann) zeigt noch die bekannte Anlage der beiden Bettelorden (Abb. 123): eine dreischiftige Pfeiterbasilika mit langem Transepte, diessen Ostwamd sich in zwei Kapellenpaaren neben dem tiefen, aus dem Sechseck geschlossenen Hochalturraume öffnet. All diese Kapellen sim mit geraden Wänden abesechlossen. Der Chor liegt dem Hochaltar gegen-



Abb. 124 Kirche des Jesuitennovizint San Luis in Seviila (Aufanhme des Verfassers)

beiden Jochen des fünfachsigen Langhauses unter der Sängerempore. Der ursprüngliche 1248 oder 1249 von Ferdinand III. erricbtete Bau war 1353 abgebrannt 1370 durch einen Neubau ersetzt worden, den das Erdbeben vom 5, April 1504 zerstörte, Man schuf einen großen, prächtigen Neubau mit reicher Artesonadodecke, Als man letztere durch ein Gewölbe ersetzen wollte. stürzte die Kirche am 1. Advent 1691

über in den ersten

ein. Figueroa ließ bei seinem Neubau die äußere Umfassungsmauer dieser 1608 begonnenen und 1691 eingestürzten Kirche besteben und änderte bis zum 22. Oktober 1724 nur das Innere. An die Kirche legt sich seitlich der Konvent mit allen Nebenräumen und dem großen quadratischen Hofe an. Die Wände, Pilaster und Pfeiler des Innern sind sehr geschickt von Lucas de Valdes, Clemente de Torres, Alonso Miquel de Torar und Bernardo Germán mit Fresken (in Nischen stehende Heilige etc.) bemalt und reich mit Bildern und Statuen von Zurburan, Torrigliano, Herrera, Roldan und Montañez, sowie einer Menge churrigueresker Altäre geschmückt. Uns interessieren die in ruhiger Wellenlinie geführten Rundbogenumrahmungen, sowie der aus dem glatten Kreise in ebensolche Wellenlinien übergehende Kuppelsims, Gedanken, die hier zuerst in dieser Form auftreten. Von eigenartiger Schönheit ist die in einer Krone endende Kuppellaterne. Über der Front stehen bobe, aber unvollendete Glockengiebel, die ebenso wie der Hof mit aus Ziegeln gehauenen, im unteren Drittel glatten, darüher gewundenen Säulen oder Pilastern geziert sind. Die lebhast farbigen glasierten Einlagen sind ein Erbe aus den Tagen der Maurenherrschaft (vgl. Santa Magdalena in Granada).

Die his 1731 von demselben Mignel de Figueron, jedoch ohne die hemmenle Oberkontrolle des Dominikaners Burera erbaute Kirche des 1809 im Hause der Duques de Medinaceli gegründeten Jesuiten noviziates Convento de San Lusi is 18 evilla (Abb. 123), dessen Schule erst am G. Mai 1755 von Jest Torracilla vollendet wurde, ist ein boher, runder Kuppelraum, an den sich ähnlich wie bei St. Aguese zu Rom oder Sta. Maria delle Granie zu Mälland in dien Hauptle bit St. Aguese zu Rom oder Sta. Maria delle Granie zu Mälland in dien Hauptle

achsen vier Rundnischen. in den Nebenachsen kleine Altarnischen und darüber wie in Lovola Emporenhalkons anlegen. Von den Rundbogennischen führen Gänge nach quadratischen, die Ecken füllenden Nebenräumen: Sakristeien und Emporentreppen. Vor das Ganze legt sich eine dreiachsige Vorhalle mit seitlichen Türmen, so daß der ganze Bau in ein Rechteck eingeschrieben ist. Den Pfeilern vorgestellte, im untern Drittel kannelierte. darüber gewundene Säulen verleihen dem Raum sein Gepräge (vgl. den Giehel von San Pablo). Als pfeilerartige Fortsetzungen tragen sie üher dem Gesims die reichkannelierten korinthischen Säulen, welche den figurengeschmückten Tambour gliedern. Die perspektivische Architektur des Kuppelfresko nimmt



Abb. 125 San Luis in Sevilla Inneres der Jesuitenkirche

diese Teilung auf und führt sie bis zur Laterne fort. Außer von dieser Laterne erhalt der Raum das Licht von acht großen, rechteckigen Tambourfenstern. Die dem Hochaltar gegenüberliegende Rundbogennische enthält eine bis über die Vorhalle hinwegerischende Empore (Abb. 125). Natürlich fehlt auch in dieser jeszitischen Predigt- und Kollegiätskirche dem Ordensstatut entsprechend die Orgel (vg.) hierzu unter Jesuitenkirchen). Die übrigen Nischen sind, soweit nicht von den Altiren ausgefüllt, ganz mit Ornamenten besleckt. Das Außere ist ebenso wie das Innere auf das reichste dekoriert, doch zeigt die Durchhildung dieses in wie das Innere auf das reichste dekoriert, doch zeigt die Durchhildung dieses in seine in der Fülle des Details sich verlierende überreiche Dekoration (Abb. 126). Durch keinen ibn überweichende Bruder in der Enfaltung seines Schunucksinnes gehemnt, konnte Figurona bei diesem Bau seine ureigenste Persönlichkeit, sein ganzes ich geben.

109. Der Höhepunkt des Chariquerismus in Sevilla (Abb. 126). Die Anlage der ursprünglich an dieser Stelle hefindlichen Moschee macht sich noch in der hallenartigen Gesamtanordnung, in dem seitlichen Hofe und in verschiedenen ursprünglich Frömischen Kapitalen und mit eingemauerten Baursetten hemerkbar. Bei den Ausschachtungen für diesen Neubau traf man auf dreiterle Fundismente: auf Soche aus der Zeit des Tiberius.

Theodosius des Großen und der Sarazenen. Die Moschee war 1670/71 niedergerissen worden, um dem christlichen Neubau Platz zu machen. Die Wahl des Esteban Garzia, der die Moscheen niedergerissen halte, für den Entwurf und die Ausführung des Neubaues zeigte sich sehr hald als verfehlt. Ob der Bitte des Kapitels vom 3. Oktober 1671 an das der Kathedrale von Jafen, him genaue Pläne und Aufrisse ihrer Kathedrale zu senden, entsprochen worden ist, ist nicht überliefert sicher ist nur, daß Estehan Garzia nu 1. Dezember 1674 den Grundstell eiget, daß dieser Neubau am 24. Oktober 1678 einstürzte, und daß man am 29. Oktober 1679 Romero zu Garzias Nechflöteger emannte. Sebon zwei Tage



Abb, 126 San Luis in Sevilla Außeres

früher, am 27. Oktober, hatte das Kapitel beschlossen, Gutachten der ersten Autoritäten des Reiches einzuholen. Alonso Caños letzter Schüler Petror Boldau (1624-1700), zählle trotz vieler Übertreibungen in der Bewegung wegen der grönstig leiehenigen Anordnung seiner von Jaun Välate Jaul im Krassesten Realismus bemalten Figuren zu Sevillss ersten Bildhauern. Als Architekt batte er gerade durch den Bau der wirkungsvollen ovsten Kirche des erst 1710 vollendeten Kollegs de las Becas in Sevilla (einst den Jesuiten, dann dem Inquisitionstribmal gebörig) aller Bildice auf sich gelenkt. Er wurde nach Jafen gesandt, um mit dem dortigen Dombaumeister Eufraufo Lopez de Rojas über alle einschlägigen Fragen, wie Fundamentierungen, Mauerstärken etz. zu beraten. Des Eufrasio Gutachten und Pläne wurden dann von einer Architektenkommission gepröft und am 12. Januar 1809 ihre Aus führung beschlossen. Um die Menge, von deren Almosen die Kirche gebaut werden sollte, ganz zu berutügen, beirif man am 16. Oktober 1628 den Dombaumeister von Granada, Josef Granadas, Josef Granad



Abb. 127 Parochialkirche San Salvador in Sevilla (Aufnahme des Verfassers)

um zu entscheiden, ob wan die Pfeiler aus Haustein oder aus Ziegeln aufführen sollte. Er kom auch sevilla, hieb dort den November und einen Teil des Dezember Sollte. Er kom auch sein den der den November und einen Teil des Dezember hindurch, und stellte auf Grund eingehender Untersuchungen neue P Isn e mit gegnauen Bescheidungen auf, auch de nen dam die Kirche er baut worden ist. Mit ihrer Ausführung betraute er Fraucico Gomez Spitier als maestre mayor. 1819 suche Johnson Gonzaler in mier Aufschen erregenden Brochder zu beweisen, daß auch dieser zweite Bau einstützen mässe, doch erwiesen die Gutachten der angesehenste Architekten, daß er Frührungsstätzen der Baukund ohne irgendwelche Alweichungen von den Plänen des nun sehen verscheiden Grandos ausgehenden Auftreiten, daß eine Grandos ausgehenden Auftreiten, der Beunkund gerande der Spierzos Gomez Septier in Carmona, worden sein der Spierzos der Spierz

Doch war es ihm nicht beschieden, den Bau zu vollenden, da der Erzhischof am 5. August 1711 seinen eigenen Diözesanarchitekten Diego Diaz hiernit heauftragte. Die Kircle wurde am 26. Februar 1712 geweiht (Abb. 128). Der Grundriß und Aufriß des Ganzen stammen also von Granados, während Septier und Figueros die nicht weniger geitstriche Formensprache der Einzelheiten wis Schmuck und Glieden und Granados.



derung zuzuschreiben ist. Der Bau ist eine dreischflige Hallenhasilika mit hoher Vierungskuppel. Die Gewölleweiderlagspfeller sind in den Raum hereingezogen und zwischen sie Emporen als ein triphoriumartiger Umgang gespannt, so daß sich darunter flache Altarnischen bilden. Grundriß- und Aufrühsystem sind aus den Zeichnungen ersichtlich. Die his an das Gewöller reichenden Altarahernakel sind dasselbst der Übersichtlichkeit haller wegedassen. Es ist die auf der mohammedanischen Versammlungshalle fußende jesuitische Pfarr- und Predigtkirche, die hier ihren das katholische Kultus- und Prozessionsbedürfnis befriedigenden, vom italienischen Vorbilde losgelösten idealen Ausdruck gefunden hat. Den Pfeilern sind Halbsäulen vorgelagert, die den Gurtbögen entsprechend die Stutzkuppeln des Mittel- und Ouerschiffes, bzw. die Kreuzgewölbe der Seitenschiffe tragen. Während die kleineren, nach den Seitenschiffen zugekehrten Säulen nur kanneliert sind, zeigen die großen Mittelschiffsäulen im unteren Drittel Kanneluren, im übrigen aber eine ähnliche Flächenverzierung, wie die Säulen am Palast von San Telmo. Diese und die übrige Ornamentation wie Detaillierung sind von großer Feinheit

und lebhaftem Geist und bewirken. wenn auch nicht die Raumschönbeit dieser in sich vollendeten Barockschöpfung, so doch zum großen Teile die außerordentlich reiche Gesamtwirkung. Auch in dem Zusammenfassen von Kuppeltambour und Kuppel zu einbeitlich geschlossener Wirkung bekundet sich die unerschöpfliche Kraft der Künstler

Auf dem Vorbilde dieser Sevillianer Kirche fußt wahrscheinlich der nicht annähernd so geistreich entwickelle Plan der 1695 von Torcuato Cayon de la Vega begonnenen Colegiatn in Jerez de la Frontera (Abb. 129): einer in das Rechteck eingezeichneten dreischiffigen basilikalen Anlage mit seitlichem Kapellenkranze, hober Vierungskuppel und erst später angebauten riesigen, die ganze Kirchenbreite einnehmenden Sakristeiräumen. Die Konstruktion ist hier noch gotisch. An die Gotik bzw. Platereske erinnert auch die Profilierung der Rundbogenöffnungen nach den Seitenschiffen und Seitenkapellen. Das Gesims ist bei beiden Bauten nur über den Pfeilern dreiteilig ausgebildet. Im übrigen zeigen beide in der Detailbehandlung wie Pfeilerbildung, Gesims, Zwickelornamentation den aus dem Vierpaß entwickel-



Abb. 129 La Colegiata in Jerez de la Frontera

ten Fenstern etc. große Verwandtschaft. Die Decke besteht bier aus reicbornamentierten Kreuzgewölben. Den Hauptschmuck des Innern bilden die weißen Fugen. Im Äußern kommt das innere Aufbausystem sehr klar zum Ausdruck. Der Fassade sind große Terrassen und Treppenanlagen breit vorgelagert. Das für den ganzen Churriguerismus grundlegende Mischen plateresken und vignolesken Geistes führte hier in Jerez zu einer formell noch weit eigenarligeren Lösung bei der einem dreischiffigen gotischen Bau vorgeblendeten Fassade von San Martin.

Der Hochaltar des Sevillaner Baues (Abb. 130), gearbeilet aus schwarzem und farbigem Jaspis, mit reichem Sakramentshaus aus vergoldetem Zedern- und Zypressenholz mit getriebener Silberummantelung, stand ursprünglich vor dem Chor hinter der Vierung. Am 15. Oktober 1770 wurde der portugiesische Bild-



Abb. 130 El Salvador in Sevilla Hochaltar

hauer Cuystano Acosta beauftragt, bei völlig unbeschränkten, von zwei Sevillanern gestifteten Mittelt den jetzigen bis an das Gewölbe reichenden Hochalter, sowie den Altar der Querschiffstirawand der Epistelseite zu schaffen. Er verlegte den Chor nach dem Vorbilde der Kathedralten vor den Haupteingang, dem Altar gegenüber, so daß man den Raum stels in der Disgonale betritt. Schon vorber balte er sein Tellent durch den Portalaufhau der Evangelienseite des Querschiffsen bewährt, welcher den Eingang zum Sagrario wördig einrähmt. Diese Altars mit Recht berühmt und waren lange beröchtigt als die vollendet genialischen Dokumente einer überfeinerten Meisterschaft im Sinne Churrigueras, Werke, die sich Tomés Transparents von Toledo, Siehende fürrei de Och altar der zumzegwaltigen golischen Besilika Sta. Maria del Mar in Barcelona, dem Altar des Sagrario der Sevillaner Katherlalu und dampinigen der Porochialkriche des Sagrario en Sevillaner katherlalu und dampinigen der Porochialkriche San Lesmes in Burgos, wie auch jenem von San Martin Pinario in Santiago ebenbürtig an die Seits stellen. Alle Maderien dieser Altarkapelle stammen von Juna Epinal, der berühmts leidende Christus ist ein Werk des Montoles, die Virgen de las Aquas stammt aus der Zeit Pertinands III.

Disselbs Formensprache und in wertvollem Material schwelgenden Reichtum wie Acostas Altitra zeigt auch die capilla de el Sagrario, dis vom linken Querschiffarme aus zugängig ist. Dis dem gleichnamigen Platze zugewandts Haupffassade von San Salvadow und durch gepaarte Pliatser dem Innern ent-sprechand getsill, doch führen dis Rennissanceformen und der dis Fassade sin klein wenig Dherragende zweite Benrockgiebel des inneren Oberlichtgedens zu der Annahme, daß diese Fassade das Werk einer späteren Zeit ist. So bildet die Kirche in ihrer in allen Teilen blenden gisterischen Durchführung den heredelm Ausdruck dessen, was der Churriguerismus in Savilla zu sagen vermochte (siehe unter Jesuitenkriche).

Wieweit für Acostas Tabernakel der Hochaltar des Sagrario der Kathedrale von Sevilla vorbildlich war, den Gerónimo Barbás, Bildhauer und Architekt (aus der Umgebung von Cadiz) am 6. Dezember 1709 vollsndete, wissen wir nicht, da dieser churriguereske Altar 1824 von dem Klassizisten Silvestrs Perez zerstört und durch den jetzigen aus der Kapells de los Vizcainos im Exconvente San Francisco stammenden ersetzt worden ist. Daß sich die Wut der Kunstkenner isner Zeit gerade gagen dies berühmte, einst mit 1277390 Realen erkaufte Werk richtete, heweist, daß es sines der charakteristischsten Erzeugnisse seiner Zeit war, ein leuchtendes Vorbild für die lebends Künstlergsneration: "El tamaño es grandisimo y el adorno con que esta cargado imcomprehensible. Sin sujecion a ninguna regla de arquitectura la imaginacion del autor obró á su libertad y sagun su mal gusto", sagt Bermudsz zu dessen Würdigung. Die harocken Figuren des Pedro Cornejo stimmten mit der Unruhe der ganzen Komposition überein. Als Theatermaler von Buen-Retiro hatts Gsrónimo Barbás schon früher durch die Kühnheit seiner Gestaltungskraft die Aufmerksamkeit des Landes auf sich gelsnkt.

Nur erwähnt seien Sebastian Recuesta, der Schöpfer 110. Verschiedene andere der 1655 erbauten Minoritenkirchs zu Ssvilla, = Vertreter der Schule = und Francisco García Dardero, der 1688 den kühnen Altartabernakel in der Conventualkirchs zu Uclés entwarf. Das Hospital von San Agustin zu Osma bautsn 1699 Ignacio Moncalcan und Pedro Portelo; von José oder Josef de Arroyo stammt die reichs Barockfassade der Kathedrale in Cuenca. 1663 war er berufen worden, um dis Börse daselbst zu bauen. 1664-69 leitste er, von 1669 an Luis de Arriaga heide Bauten. An der Pusnte de Tols do in Madrid hatte er insofern Anteil, als er 1682 die Pfahlrostfundierung verbesserte. 1693 war er gemeinschaftlich mit Gaspar Romo in Aranjuez mit dem Nivellement für einen Teil des großen Wassergrabens von Jarrama beschäftigt. 1670 ersetzts José Sopeño den ersten Hof der Universität in Alcalá de Henarés einer Prophezeiung des großen Kardinal Cisneros gemäß (s. Nr. 14) durch den jetzigen Marmorbau mit seinen zwei dorischen und drittem jonischen Geschosse. Durch den Bau eines großen Wasserbehälters machte sich der Schöpfer der Universjitt in Hussca, die er selbst mit Fresken schmückte: Francisco de Artigo flebte um Flage (184) en Hussca verdient. Durch Originalität des Grundrisses wie Aufrisses zeichnet ein der Fuchbarkerität uns den er sieme der Stadt überreichten Memorial einfügte. An den Ecken stehen vom Boden bis zu der Gesims reichene plasterartige Lisenen, zwischen denen zwei Ordnungen von je acht Staden entlanglaufen und einen Dreiecksgiebel tragen. Über den der siem intliesten Achsen befindet sich in 180e des Operachensenses ein Balkon. Die siezischen Hörstle ein der von dem von Studenskräden umgehenen Hörstle ein der von dem von Studenskräden umgehenen Hör aus zugängig. Als Maler erheibst lich Artiga bei Studen burchschmitt der Zeit. Das gleiche gilt von seinen Kupferstichen für das lösste unbülzierts Buch eines Landsmeinschen für Aus den Studen konferien und den sienen Lundschmitt der Zeit. Das gleiche gilt von seinen Kupferstichen für das 18180st



Abb. 131 Sagrario der Kathedrale in Granada Grandriß (Aufnahme des Verfassers)

de Aragon en la conquista de Huesca y batalla de Acoraz" sowie die Eloquencia española" sind ganz im Zeitgeschmack gebalten. Außerdem schrieb er: "De fortificacion elementals und \_de fide matemática", Dieser Vorliebe für Mathematik entspricht es auch, daß er in seinem Testamente der Universität in Huesca 125 Esudos Jahresrente für eine neuzugründende Mathematikprofessur stiftete. Die dreischiffige große Kollegiatskirche in Alcaniz mit ihrer in einer Nische zwischen den beiden Fronttürmen eich retabloartig aufbauenden, durch Kompositasäulen gegliederten Fassade wurde erst 1736-79 nach Plänen des Miquel Aquas aus Alcañiz aufgeführt.

Völlig gebunden von der Überlieferung, von dem 111. Francisco Hurtado Zwange, sich an die bestehenden Systeme der Renais-= und José de Bada = sancekathedrale anzulehnen, konnte sich der barocke Geist der Epoche an der größten ihm gestellten Aufgabe Granadas nicht voll entfalten: an dem 1705 vom maestro mayor de Cordoba: Francisco Hurtado begonnenen und 1759 von José de Bada vollendeten Sagrario der Kathedrale. Die einst an derselben Stelle gelegene elfschiffige Moschee diente noch bis 1661 als Kirche. Der quadratische Grundriß (Abb. 131) ist eine vollendete Zentralanlage, in die ein hohes griechisches Kreuz eingezeichnet ist. Die Gewölbewiderlager sind in den Raum hereinbezogen, so daß die Kirche ein Kranz Seitenkapellen umgibt. Die Pfeiler eind nach Art derjenigen der Kathedrale mit Halbsäulen vor dreifach abgestuftem Kern gebildet (Abb. 132). Während die Eckräume Kreuzgewölbe haben, sind die Arme des höheren griechischen Kreuzes mit Flachkuppeln, die Vierung aber mit einer hohen Halbkreiskuppel überwölbt. Der Raum erhält von den 8 Rundhogenfenstern der Vierungskuppel, sowie von den Gadenfenstern der Haupschiffarme ein rahiges Obenfelt. Die Gewölhefelder sind ehness wie die Zwickel ausserordentlich reich dekoriert. Um die nach der Vierung zu stark abgeschrigten Vierungspfelsier mil fihren reichnumshalmen statuengeschmückten Nischen sind die Kapitäle als ornamentales, das Haupfgesims noch verstärkendes Band herungezogen Die Phanalssie der Künstler konnte sich also nur in der Ornamentik des stillstisch dem Sagrario von Sevilla verwandten Baues zeigen. Die Deckenmalerien stammen von Antonie Phalimize und José Büssehö, die Statuen von José Morz. Die Verhältnisse sind weit glücklicher als die der Kattbedrale, die Raunwärkung vornehm. Der Allar ist als frei vor die Altarnische ger

stellter pyramidaler Marmortabernakel gehildet.

Als kühnen, äußerst geschicktenBarockkünstler sich zu zeigen, war Hurtado an den 1704-20 erhauten, mit seinen gewundenen roten schwarzen Marmorsäulen überraschend wirkenden. von José Mora mit Statuen geschmückten Sagrario der Cartuia bei Granada beschieden. Die Decke malten 1724 Palómino und Risueño. An die Klosterkirche

Karthause del Paular bei Buytrago in den Bergen von Segovia legt sich an Stelle einer 1619 erbauten Kapelle hinter dem Hochaltare die aus zwei ungleichgroßen achteckigen Kuppelräumen gehildete Kapelle des Transparente genannten Sanktuariums. In der Mitte des zweiten kleineren Raumes, des

der 1390-1440 erhauten



Abb. 132 Sagrario der Kathedrale in Granada Inneres

eigentlichen Transparente, atcht der Hochaller, welcher die im Atelier des Pedrajora aus Gerdohe gearbeitete harveicke Sülerkrabstofie umschließt. Frei von allen
hemmenden Fesseln erhob sich bei diesem erst nach 1719 ausgeführten Werke
Hurtdaos Gestaltungskraft zu so kültnem Flinge, daß z. B. Pozu szeit (fd. N. S. S.)
im Vergleiche zu diesem Dombaumeister von Cordoha und Granada seien selbst
Manner wie Churriguera und rome Palladiamer gewesen. Die Deckenfessken
malte Palomino. Die 18 guten Statuen der Seitenaltäre und Wandmischen stammen
von Pedro Carungi (1617—1757), dem Schöpfer des berühnten, 1757 vollendeten
Chorgestühles der Kathedrale in Cordoba, dessen architektonischer
Auffaus Hurtades unverkennbaren Einfluß zeigt (Ahb. 183, 193). Die Bodern

wüchsigkeit dieser Formenwelt offenbart sich besonders deutlich in dem Portal des Golegiata zu Granada, bei dem die Schnuckgedanken früherer andalusischer Bauwerke mit neuem pulsierenden Leben erfüllt erscheinen (Abb. 135).

Wann Hurtado gestorben ist, wissen wir nicht; doch scheint er Andalusien



noch vor Vollendung des Sagrario verlassen zu liaben, da sich außer der schon 1705, also vor Beginn der Arbeit in Granada vollendeten capilla de cardennal in der Kathedrale zu Gordoba nichts von ihm erhalten hat, *José de Bada*  aber sowohl das Sagrario vollendete, als auch verschiedene andere große Aufträge erhielt. Ob Hurtado noch einen Anteil daran hatte, daß man 1713 die im Laufe der Jahrhunderte undicht gewordenen Artesonadoholz decken der Moschee in Cordoha durch die jetzigen Gewölbe ersetzte, ist nicht hekannt.



Abb. 134 Chorgestuhl der Kathedrale in Cordoba Tellansicht (Phot. Garzón, Granada)

Die Kirche des Hospitals San Juan de Dios in Granada war 1552 hegonnen worden; ein lateinisches Kreuz mit Altarnischen in der Umfassungswand und hober Vierungskuppel. Bada dekorierte 1737—59 diesen Innenraum mit einer Überfülle von Ornamenten, legte hinter den Hochaltar den erhöbten, mit einem Rundbogen nach dem Hochaltar und der tiefer liegenden Kirches ein döffenden camarin por los Mores an, eine sehr reiche, ovale Relsjuienkapelle, haute die Haupttreppe des Hoppitals und vor allem die reiche Schanseite der Kirche. Den ganzen Schmuck der Fassade bäufte er auf die Mittelaches mit dem Portal und die heiden Turne. Letztere zeigen eine statze Anlehnung an Churriguerus Benchen.



Abb. 135 La Colegiata in Granada Portal

diktiner-Kirche Nuestra Señora de Montserrat in Madrid. Die Portalachse versah er in iedem Geschoß mit je vier korinthischen Säulen auf hohen Postamenten, verkröpfte darüber das Gesims und stellte in die Achsen Rundbogennischen mit Statuen: die Fläche ist durch Ornament heleht. Nehen diesem reichen Mittelmotiv sitzt in der ganz glatt gehaltenen Mauer je ein kräftig umrahmtes Fenster.

Persönlicher, eigenartiger ist sein 1741 gefertigter, nach Francisco de Paula Vallador erst 1793 für 200 000 Peseten vollendeter Entwurf für die Außenseite des Trascoro der Kathedrale in Granada (Ahh. 136). Die Außendekoration der in das Langhaus eingehauten Choranisgen war durch die vollkommene Freiheit von heinahe allen hemmenden praktischen Anforderungen und die reichen, stets zur Verfügung stehenden Geldmittel, eine besonders dankhare Aufgabe. Bada gliederte durch korinthische Pilaster mit vor-

gestellten, an die Platereske erinnernden kandelabersäulenstügen Gehilden die Wand in fünf Achsen, deren mittelst ein erichtunrahme Rundlogemische mit einer Pielá, die vier anderen unten Rundlogemischen mit Agustín Verzu Bischoftslatuen und darüber Fensteröffunugen enthalten. Der durch verschiedenfarhige Intariein gesteigerte Formenreichtum, die in wilder, unruhiger Linie geführten verkröften und gebrochenen Gesimse und Fensterumrahmungen, sowie die eigenartigen, vor der Brütung aus dem Gesims hennawachsenden, in reinem Linien-

werk gehaltenen Schmuckformen sind bezeichnend für das Strehen, durch Wiederholung, Häufung und Steigerung der harocken Motive und geschickte Ausnutzung der Farben- und Reflexlichte eines kostbaren Materials Werke schaffen zu wollen. die an Formenreichtum alles Dagewesene üherhieten.

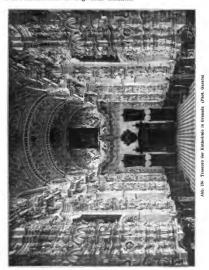

112. Die letzten Konsequenzen im Brechen der Linien und Flächen Schubert, Barock in Spanien

Die gehrochene und eckig geführte Linie als Hauptschmuckgedanke ist das Merkmal der reizenden Saalkirche in Form eines lateinischen Kreuzes mit Vierungskuppel: des Instituto de la Maria Reparadora in 14

Valladolid. Zwischen diesen das ganze Gewölbe bedeckenden Zickzacklinien sind zierliche Stuckornamente verteilt. Beachtenswert ist die churriguereske, stark geschwungene Fassade mit ihren settlichen Rundtürmen und das Ganze bekrönendem, nach hinten offenen Tempelchen.



Abb, 137 El Carmen in Cadiz (Aufnahme für die Verlagsbandlung)

Noch reicher ausgebildet wurde diese Form bei den die gotische Konstruktion verhüllenden Barockpfeilern von San Hippolito in Cordoba, bei denen vor allem der Schmuckgedanke des Alonso Caño, die Sägebrettplatten, auf das höchste entwickelt wurde.



Sakristei der Cartuja in Granada Bliek vom Altar (Phot. Garnón, Granada) 138

Durch den Kontrast gesteigert erscheinen die hier geschilderten, an Portugals Kunst erinnernden Formen bei den beiden Glockengiebeln der 1703-37 der Überlieferung nach von Manuel Rosato für Karmeliter Barfüßler erbauten Kirche el Carmen in Cadiz (Abb. 137). Das Innere bietet im Gegensatz zur Fassada außer einigen Einzalheiten nichts Besonderes. In der rubigen, weitigetlinchten Fläche sixt ein sehr reiches Barochportal aus Hauseiten, ihrer dem dies Gesims als geradlinige Spitze dachartig in die Höhe gezogen ist. Diese harte Linie wiederholt sich bei dem Hauptgiebel, zu dessen beiden Seiten die reichen, an Guarniss Gebilde erinnernden Glockengiebel (mit je drei Rundbogenoffnungen für Glocken) and der Protutnauer stehen. Die spanisch nationale, den nordischen Türmen ebenbürtige Anlage der Glockengiebel ist hier auf das reichete als die Passade gemeinschaftlich mit dem Portal beherrschendes Motiv ausgehüldet.

Die letzte Folgerung, die höchste feseelnde Schlußwirkung dieser ganzen, nach gesteigertem Reichtum der Linien strehenden Kunstrichtung hildet die Sakristei der Cartuia in Granada (Ahh. 138, 139). Die Cartuia war für drei Mönche aus den Cuevse de Sevilla 1513 an einem der echönsten Punkte der ganzen Umgebung gegründet worden, an der Stelle, wo sich früher der Sage nach ein arahischer Teich für Regatten, Scheingefechte etc. befunden hatte. Nach der Ermordung dieser drei durch Mauren (1516) erbaute man hier einen prächtigen Konvent, der aher leider 1842 niedergerissen wurde. Bloß die Kirche mit ihrem Sagrario, Sakristei und einem Teile des Kreuzganges wurden noch in letzter Stunde durch einen königlichen Befehl erhalten. Die Kirche ist eine dreiteilige Saalkirche, von der nur das erste Drittel für die Laien, der Rest für den Chor und Altar bestimmt ist. An den Wänden hängen in reicher Stuckumrahmung Bilder von Csüo, Murillo, Giaquinto, Fr. Francisco Morales, P. Coton, Bocanegra u. a., in der Achee liegt hinter dem Hochaltar, durch eine große Rundbogenöffnung sichthar, das Segrario (s. Nr. 111). Seitlich vom Hochaltar führt eine prächtig eingelegte Türe in die 1727-64 von Luis de Areralo errichtete Sakristei, eine in den Ahmessungen hescheidene Saalkirche, an deren mit Stuck und Marmor dekorierten, ganz in Ornament und Linienspiel aufgelösten Wänden die herübmten, mit Elfenbein, Perlmutter, Silber etc. eingelegten Zedernkommoden für die Amtstalare der Brüder stehen. Der Architekt war der Laienbruder Fr. Manuel Vazquez (geb. 28, März 1697 zu Granada, 24. Juni 1727 Laienbruder der Karthause, arheitete daran 1730-60. gest, 2, April 1765). Das Grundprinzip dieses Raumes iet folgendes: Auf einem Sockel vor die Wand eines rechteckigen Saales gestellte Pfeiler, über denen das Gesims und die Attika vorgekröpft eind, tragen die Gurthögen, zwiechen die eich die böhmischen Kuppelgewölbe spannen. An diesen vierachsigen Saal legt sich ein nur wenig breiterer elliptischer Kuppelraum, an dessen Stirnwand dem Eingange gegenüher der Altar steht. Dies in sich sehr einfsche Prinzip ist durch die formale Durchhildung verschleiert, indem die unruhige, geknickt geführte Linie der Ornamente, die z. B. in Valladolid den Grundgedanken der Raumdekoration hildete, hier noch viel weiter zu einem alle Teile heherrschenden Motiv durchgehildet wurde. Vom Fußboden bis zur Decke alle Flächen, alle Stützen, alle Gesimse in Bewegung aufzulösen, war das Beetrehen des Künstlers. Die Rückwirkung der Kolonien auf das Mutterland zeigt sich hier in den auf indisch-mexikanieche Vorbilder zurückgehenden Formen die der Architekt nehen den heimischen hodenwüchsigen Motiven verwandte. Aber während die Inder die Fläche gleichmäßig mit ihrer Ornamentik hedeckten, und eo zu einer in der Unruhe doch wieder begründeten Ruhe gelangten, stellte der Spanier neben diese unruhigen Gehilde ruhige gerade Linien, um so durch den Vergleich den Reichtum und die Unruhe der neuen Formen noch zu betonen. Dahei zeigt die Profilierung die ganze Meisterschaft eines mit Reflexlichtern und Unterschneidungen spielend hantierenden Künstlers. Trotz dieses unübertroffenen Detailreichtums verstand er es, im Hochaltare noch eine Steigerung zu bieten, indem er die beiden schlimmsten Feinde: Form und Farbe gegeneinander ins Feld führte. Er verwandte für die ziemlich einfache mit klaseischen Motiven arbeitende Barockarchitektur dieses

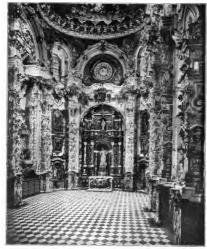

Abb. 139 Sakristei der Cartuja in Granada Blick nach dem Hochaltar (Nach Junghaeudel-Gurlitt)

Retablo einen bunt gestammten Marmor, der in seiner wild verworfenen Aderung für die strenge Ruhe der Architekturformen entschädigt.

Den Weg vom Dekorieren zurück zum Bauen halte Herren der auf der Platerenk füllenden italienischen Renaissancedekorzlönig gewiesen, als kaufläinsisches Erbe seiner Zeit die Erkenntnis des Individuellen innerhalb der klassischen Regel hinterlässend. Die fortschreitende Betonung der Individuellität, der Wunsch, das Vorhandene zu überbieten, halte zu immer willkürlicheren Knustelein im Schmuck geführt. Und wenn der Barock nur ein durch wiederholtes Illarfen von Dekorationsmotiven in der Gesamtkomposition wie im Detall erzielles Fortission

wäre, so wäre in der herühmten Sakristei der Cartuja der letzte höchste Gipfel des ganzen Stiles erreicht. Begreiflich ist es daher, daß dieses Werk wohl in den einzelnen Teilen nachgeahmt worden ist, nicht aber Schule machen konnte. Wie jede wahre Baukunst nur ein zu Stein auskristallisiertes Dokument des Zeitgeistes ist, so ist auch dieses Werk das getreue Spiegelbild des ihm voraneilenden Gongorismus und Gracianismus.

Dichtkunst sofort mit dem Siege des kastilianischen Idioms der italienischen Schule

113. Affine Ausserungen === des Zeitgeistes ====

Als einst nach der hlutigen Einigung des Landes die Baukunst die im Lande heimischen Formen zur Platereske verschmolz, um dann erst später in der italienischen Renaissance neue Dekorationswerte zu entdecken, schloß sich die

Abb. 140 Haus des Mexikaners in Braga (Nach Uhde)

an, und doch leuchtet in den Werken eines Juan Boscan de Barcelona (1495-1542) eines Gacilaso de la Vega (1503-1636) und all der anderen durch den Firniß italianisierender Formvollendung echt spanischer Geist. Den Weg zur Befreiung vom fremden Vorbilde, zur Entwicklung der nationalen Eigenart beschritt früher als der Architekt Herrera der Dichter Diego Hurtado Mendoza (1503-75), dessen Roman "Lazarillo de Tormes" durch seinen lebenswahren, packenden Realismus im Schildern des spanischen Sittenlebens zum Vater der für die Nation typischen Schelmenromane wurde. Ihm schlossen sich dann Mateo Alemán und Andrea Perez an, his hin zu seinem schönsten Kinde: des Miquel Cervantes de Sagredra (t547-1616) vollendeter Satyre "Don Quixote". Der Wunsch, die ganze Gedankentiefe dieses Werkes zu überhieten oder doch wenigstens zu erreichen, führte zu dem gelehrten Stile "estilo culto" des Luis de Gongora y Argote aus Cordoba (156t-1627) (Poesie) und des Baltasar Gracian aus Calatayud (gest. 8. Dezember 1658 zu Tarragona) (Prosa). Des letzteren Theorie der Kunst, geistreich zu denken und zu schreiben, die 1649 in Huesca gedruckte "La Ayudeza, y arte de ingenio" wurde für das ganze Jahrhundert zum unumstößlichen Gesetzbuche des Modegeschmackes, führte naturgemäß zu dunkelschwülstigem Ausdruck. Der Beifall, den seine Dichtungen in höfischen wie gelehrten Kreisen fanden, ist darin begründet, daß sie unter einer Anhäufung von geistreichen Gedanken, Spitzfindigkeiten, Wortspielen und byperbolischen Bildern eine ebenso tiefe Weltkenntnis wie quellende aus dem Vollen schöpfende Phantasie verbergen. Den gleichen Geist perverser Erregtheit atmen Zurbarans in Schauern der Tortur wühlende Gemälde und die an krasser Realistik unübertroffenen, von Valdés Leal bemalten Skulpturen Pedro Roldans, denen schon Murillo vorwarf, man müsse sich die Nase zuhalten, wenn man sie betrachte. Auch die gleichzeitigen portugiesischen Schöpfungen streben nach einem Fortissimo im Formendrang. In ihnen wirken weniger Guarino Guarinis Lissaboner Bauten, als der Einfluß von Deutschland, Frankreich, Italien, der Kolonien und des der Platereske ebenbürtigen Manuelinostiles nach. So an der dreigeteilten raumschönen Universitätsbibliothek in Coimbra und der geschickten Fassade des Zisterzienserklosters zu Alcobaça bis hin zu den Chorgestühlen der Katbedrale in Braga und dem Palast des Mexikaners in Braga (Abb. 140), bei dem die zwischen den Fenstern. Türumrahmungen und Balkons verbleibenden Flächen mit blauen und weißen Fliesen bekleidet sind, während die reiche, aber derbe Formensprache jener Umrahmungen an Guarino Guarinis Gebilde gemahnt.

## SECHSTES KAPITEL

## Der auf Herrera und Caño fussende Plattenstil

114. Die plattenförmig aufgelegte Ornamentik

Die Sakristei der Cartuja in Granada hietet die letzte Folgerung der auf Häufung und Steigerung formellen und ornamentalen Reichtums ahzielenden, von Donoso, Churriguera und Ribera angebahnten Bestrebungen. Danehenher läuft eine andere Richtung, die auf Herrera und Alonso Caño fußend, die harte, strenge Linie der auegeeägten und aufgelegten Platte zum selbständigen Stile fortentwickelte. Ee ist dies ein Gedanke, den Herrera z. B. hei den ornementalen Ringen in seiner strengen, großen Art von der maurischen Kunst übernommen hatte (siehe No, 39). Bei der Hauptfront der Kathedrale in Valladolid haben diese Ringe einen vom ührigen Bauorganismus unabhängigen radialen Fugenechnitt und eind vor den Mauergrund kräftig vorgezogen, so daß sie sich durch scharfe Schatten hart abhehen.

Dieselhe Eigenart iet bei der Kirchenfaceade des Konvents der heiligen Therese in Avila (Karmeliter-Berfüßler) gewahrt (Abb. 141). Über dem Gehurtshause der Heiligen (1515-82) hatte man nach ihrer Kanonisation einen schlichten Konvent gebaut, an dem nur die herrereske Faeeade (Grauit) der einschiffigen, mäßig großen Kloeterkirche mit Querschiff und seitlichem Kapellenkranze mit darüber befindlicher Empore Beachtung verdient. Vom linken Querschiff tritt man in das Geburtszimmer der Heiligen. Die Fassade ist durch Lisenen in ein breites, dreiachsiges Mittelsystem und zwei Seitensysteme geteilt. Das glatt hehandelte Mittelsystem enthält die drei Rundbogenportale und hildet durch seine die ganze Schauseite überragende Spitzverdachung das beherrschende Hauptmotiv. Die heiderseitigen Nebenachsen mit ihrem rustizierten Grunde und glattgekrönelten Lisenen und Fenstergewänden tragen die beiden Glockengiebel. Hervorzuliehen ist an dieser Fassade weniger die an Mora erinnernde Gesamtanlage als vielmehr die Schärfe und Härte der einzelnen Formen: Lisenen, Bänder, Felder. Gewände, Kartuschen und seitlichen Voluten der mittelsten Figurennische, die wie aus Pappe ausgeschnitten und auf die Fläche aufgelegt erscheinen. Diese zuerst von Herrera verwandten Gedanken sind hier zum Hauptmotiv gesteigert und bedienen sich nur noch verschiedene Einzelheiten wie z. B. die Feneterumrahmungen der Ausdrucksweise des älteren Meisters. Prinzipiell wer es der gleiche Gedanke

der brettartig ausgesägten Platte, der eich ebenso wie hier in Kastilien unter Alonso Caños Händen in Andalusien zum Stil entwickelt hatte (s. No. 81—83).

Ungleich großertiger wurden all diese Gedanken im fernsten Nordwesten des Landes, in San tia go de Compostela (Alah, 142) fortentwickelt, in jener Gegend, die nebst dem nie ganz eroberten Asturien durch ihre geographische Adgeschiedenbeit von jeher am meisten ihre Eigenart bewahrt hat. Durch die Opfer der zum Grabe des heiligen Jakobas alljährlich wallfahrenden Tausende von Pilgern Bossen der Kathedrale und auch der Universität richte Gelder zu, so daß sich hier dauernd eine äußerst rege, verschwenderische Bautlätigkeit entfalten konnte. Die romanische Kathedrale war im Jahre 1078 begonnen worden, im 16. und 18. Jahrhundert wurden die Schauseiten auf den rommischen Unterbauten so gründlich erneuert, daß die Krenbe jeht außerlich des Endrucke diese Bautchkatus micht zu gemannt, zeiger nichte Entstelle ein der Schauseiten auf der Vergerzugunges bekrönende Stulengaberie mit ihren auf die Kapitäle gelegten Zwischenstücken erinner ta Persiens Stickenbulke.

115. Der auf dem Alminar fussende spani-= sche Glockenturm =

Derselhe Berenger leitete die Ausführung des 1680 vollendeten, von dem Dombaumeister Domingo Antonio de Andrade entworfenen 80 m bohen Uhr- und Glockentur mes (Torre del Reloj oder Torre de la Trinidad) neben der Puerta de Platerias, die von letzterem gemeinschafflich mit Rodrigo de Padron erbutt worden war.

Die Anlage der spanischen Glockentürme fußt auf der des quadratischen, neben dem Moscheehof freistehenden mohammedanischen Minaret oder Alminar. Vielfach wurden diese Bauten unmittelbar für den neuen Zweck durch Aufbau einer Glockenstube verwendet. Der Erhauer der in die Mosches



Abb. 141 Konvent der hl. Therese in Avila (Phot. Lacoste, Madrid)

eingestellten christlichen Kathedrale in Cordoba, Hernan (oder Fernan) Ruiz (gest. 1547), ließ den alten, neben der Puerta del Perdon dee Orangenhofes in Cordoba hefindlichen ma urischen Turm bis zu 105 Fuß Höbe etehen, verstärkte



Abb. 142 Stadtbild von Santingo de Compostela

die Mauern und haute weitere zwei Geschosse von 120 Fuß Höhe darauf (also im ganzen 62.70 m). Nach seinem Tode 1547 ruhte der Bau, his schließlich das mit einem furchtharen Sturm verhundene Erdhehen vom 21. September 1589 die ganze Spitze herahstürzte. Von diesem Turme haben sich keine Ahhildungen erhalten. Des Hernan Ruiz Sohn gleichen Namens wurde 1568 (nach Madrazo schon 1560) beauftragt, die Giralda, das gefeierte Minaret der einstigen Moschee in Sevilla, auszuhauen (Ahh. 143). Als die Moriskos vor der Übergabe der Stadt sich hatten die Erlauhnis aushedingen wollen, diesen Turm, ein Werk (1184-96) des als Mathematiker unsterhlichen Guerer abzutragen, war ihnen von den Eroherern geantwortet worden, daß, wenn sie auch nur einen einzigen Stein entfernten, dies allen Moriskos das Lehen kosten werde. Der Grundriß des Baues hesteht aus zwei ineinandergestellten Mauerquadraten, zwischen denen eine Rampe hinaufführt. Die risalitlosen Außenflächen dieses Ziegelhaues sind durch zurückgesetzte Felder in der Formensprache des Mudejar heleht. Diesen 69.65 m hohen Baukörper hatte eine Holzspitze mit vier vergoldeten Kuppeln gekrönt, die hei dem Erdhehen vom 24. August 1396 eingestürzt war. Fernan Ruiz setzte auf ihn seinen hundert Fuß (27,86 m) hohen Aufbau, indem er das äußere Quadrat als hohe, von reichen und wirkungsvollen Aufsätzen hekrönte Glockenstuhe fortführte, aus der die schlanke, der Breite des innern quadratischen Kernes entsprechende zweigeschossige Spitze aufsteigt. Einlagen aus dunkelhlau glasierten Ziegeln lösen die Fläche der derhen Renaissanceformen nach anmutigem maurischen Vorhilde auf. so daß aus Altem und Neuem ein wohl ahgestimmtes Ganzes entsteht. Die hekrönende, 4 m hohe Statue des Glauhens arheitete Bartolomé Moral nach dem Modell des Bildhauers Diego de Pesquerra. Der dritte Vertreter dieses Namens, der Enkel des ersten und Sohn des zweiten Fernan oder Hernan Ruiz entwickelte den Gedanken seines Vaters heim Turm der Kathedrale in Cordoha fort. indem er denselhen in drei Absätzen sich aufhauen ließ (Abh. 144). Gleich seinem Großvater maestro mayor der Kathedrale war er aus einem uns unbekannten Grunde vom Bischof Antonio Pazas entlassen worden; auch nach dessen Tode hlieh sein Gesuch vom 17. Juli 1586 um Auszahlung der noch rückständigen Gelder vom Kapitel unbeantwortet. Später muß er iedoch wieder angestellt worden sein. denn als am Tage des heiligen Matthäus 1589 der alte haufällige Turm seines Großvaters teilweise eingestürzt war, hefahl am 4. Mai 1593 das Kapitel. den Neuhau nach Zeichnungen des Fernan Ruiz auszuführen. Um diese Pläne zu prüfen, herief man den Domhaumeister von Granads, Asensio Maëda, sowie Juan

de Ochoa und Juan Ceronado aus Cordoba. Die noch stebenden Mauern ließ Hernan Ruiz his zur Mitte niederreißen und bis 70 Fuß (t9.50 m) Höbe von den Fundamenten aus äußerlich verstärken und haute darauf seinen 92.5 m hoben Turm. Am 4. Februar 1599 wurde die erste Glocke aufgezogen, obgleich die Glockenstube noch nicht vollendet war. t604 etarb Fernan Ruiz. Dann blieb der Bau für längere Zeit liegen, da die Errichtung der Capilla mayor dieser Kathedrale alle vorbandenen Mittel beanspruchte. Erst 1664 wurde der Turm von Juan Francisco Hidalgo vollendet, der die Spitze bildende beilige Rafael von Gaspar de Peña aufgestellt und alle Schäden ausgebeeert. Durch das furchtbare Erdbeben vom t. November t755 batte auch dieser Turm schwer gelitten, so daß er einer gründlichen Erneuerung unterzogen werden mußte, die Luis de Aquila am t5. August 1763 vollendete. Der künstlerische Fortschritt im Aufbau dee Cordobaner Turmes gegenüber dem von Sevilla beetebt in der etatiech begründeten. dreifachen, durch Anläufe und Oblisken vermittelten Abstufung in sechs Geschossen. Die durch Lisenen, Oblisken, Anläufe etc. entschieden betonte Senkrechte verleibt bei derber, aber etwas nüchterner, ganz von der berben Strenge



Abb. 143 Die Giralda in Sevilla

der Zeit Philipp II. erfüllter Einzelbehandlung gemeinschaftlich mit dem malerischen seitlichen Anbau der Puerta del Perdon, dieser großzügigen Schöpfung ihr stimmungsvolles Gepräge. Die kräftigen Wappenkartuschen der Stifter mit ihren in die streng herrereske Fensterumrahmung eingestellten Dreieckswerdachungen,



Abb. 144 Turm der Kathedrale in Cordoba

die langen Ohlisken mit ihren rundlichen Beendigungen im Gegensatz zu den an Herreres Schöpfungen gemahnenden Kugelaufsätzen und die malerische Entwicklung des ganzen Aufbaues, erheben diesen Turm zum großartigsten Denkmal der ganzen Zeit des Francisco de Mora. Weit klarer kommt die für den maurischen Alminar bezeichnende Grundrißform des doppelten Quadrates hei dem Turm der Kathedrale in Murcia zum Ausdruck (Ahb. 145). Den Ühergang vom äußeren zum inneren Quadrate (zwischen denen eine Rampe wie in Sevilla emporführt) bilden quadratische, in einem schlichten Helm endende Ecktürme. 1521-25 hatte Berruquete diesen Turm ebenso kraftig großartig wie fein in dem wirkungsvoll verteilten reichen Detail begonnen. Das schmälere Obergeschoß mit der Glockenstuhe und den vier Ecktürmen stammt aus einer späteren Zeit, die achteckige kuppelbekrönte Spitze ist von Gerónimo Guijarro, genannt Montañés, gezeichnet und von Ventura Rodrigue: mit einigen Abänderun-

gen ausgeführt worden. So läßt sich an den Schmuckformen dieses 146m hohen Turmes der Wechsel der Zeiten deutlich verfolgen, während den Aufbau nur ein großer Gedanke beherscht. — Der auf einem romanischen Unterbau sich erhebende quadratische Uhr- und Glockenturm der Kathedrale in Santlage de Comnostlaj (Abb. 14%) seist disselbe Grundform matzhau, iedoch dadurch gesteigert, daß die vermittelnden Ecktürmchen sich über dem zweiten Geschoß als Überführung in die achteckige Spitze wiederholen, die Lotrechte durch kräftig vortretende säulenartige Lisenen stärker betont ist und überhaupt ein von allem Kleinlichen losgelöster, größerer Zug die Gasamtanlage beherrscht.



Abb. 145 Turm der Kathedrale in Murcia. (Nach Toussaint)



Abb. 146 Uhrturm der Kathedrale in Santiago (Nach Jungbaeudel-Gurlitt)

Die stillstische Ähnlichkeit in der Zeichnung der die Flächen wie ein Festschmuck belebenden Blumen- und Fruchtgewinde hat dazu geführt, daß man dem Schöpfer dieses Turmes, dem Dombaumeister Domingo Antonio de Andrade, auch die Urheberschaft der großen Fenster des Hospitales und des die ganze Front einnehmenden Balkons zugeschrieben hat. Die spärliche Kunde, die über Andrades Lebensechicksale auf unsere Zeit gekommen, berichtet nur, daß er am.
April 1700 Gestilicher
wurde, nachdem er vierzig
Jahre lang, von seinen
Eustensen geschätzt
und gefeiert, den Posten
ienes Dombaumeisters
von Santiago innegehabt
hate, und daß er 1712?)
(nicht 1704) in seiner
Valerstadt Santiago gestorben ist. Durch das
1895 in Santiago gestorben ist. Durch



Abb. 147 Jesuitenkirche San Martin, jetzt San Jorge genannt, in La Coruña Grundriß (Aufnahme des Verfassers)

schienene Buch: Excelencias de la arquitectura und ein Sonett zur Ehre des heiligen Jakobus, halte er sich auch schriftstellerisch hevrogetan. Andrades erste Arbeit, die Kirche de las Recoletas Agustinas in Villagarcía ist von seinem Preumed Montesquod (gest. nach 1718) ausgeführt vorden. Seine Arbeiten an der Kathedrale von Santiago: der Uhrturm, die Puerta del Reloj und die anschließende Ostfassade zeigen ein Hinneigen zu reichem, aus dem vrhan-



Abb. 148 Josnitenkirche San Martin, jetzt San Jurge genaunt, in La Corana Inneres

denen Formenschatze der Renaissance schöpfendem, den architektonischen Grundgedanken verhüllendem Schmuck.

Neue Bahnen beschritt er erst bei der im Januar 1693 entworfenen, seit dem März des Jahres ausgeführten Jesuitenkirche San Jorge in La Coruña (Abb. 147, 148). Auf das schmükkende Blattwerk ist bei diesem Bau verzichtet, dafür aber in der aufgelegten herabhängenden Platte und kühnen Verkröpfungen ein neuer, weit eigenartigerer Schmuck geschaffen (Abb. 148). Diese Platten bilden gegen Alonso Caños Schöpfungen dadurch einen Fortschritt, daß sich ihr

<sup>1)</sup> Nach noch nngedruckten Archivstudien von Pablo Perez Costanti Bailesteres. Vgl. den z. Z. im Druck befindlichen II. Band der Notas Compostelanas.



Abb. 149 Hochaltar von San Martin Pinario in Santiago de Compostela

Schöpfer nicht mehr mit der geraden Linie begnügte, sondern durch Verwenden von Kurven zu reicheren Gehälten forstehrlit. Ob diese für die Compostelaner Kuteg grundlegende Kunstat Andrades Verüfenst war, dessen Arbeiten in Santüge einen ganz attemen, oder auf Rechung des Demings Mozoryoz zu setzen ist, der (nach Murguis) 1955 die Kirche haute und vielleicht die Pfäne umarbeitett, silt sich nicht esteknieden.

Andrades würdiger Nachfolger als Dombaumeister = 116. Casas y Novoa und = war sein Schüler, der herühmte Fernando Casas w die Hauptfront der Kathedrale Noroa, der in gleicher Weise die Gedanken seines Lehrers fortentwickelte - so daß einige seiner Arbeiten dem Andrade zugeschrieben werden - wie er die Anregungen seiner Zeit sich zunutze machte. Wahrscheinlich aus Santiago gebürtig, war er seinem Ruhme entsprechend viel auswärts tätig und muß 1751 gestorben sein, da ihn die Franziskaner von da an nicht mehr in ihrer Estadistica aufführen und das Kanitel 1756 zur Wahl seines Nachfolgers Lucas Ferro Caabeira schritt. Ob Murguias Annahme: der Entwurf zu dem vom 19. Juni 1730 bis 19. März 1733 ausgeführten Hochaltar von San Martin Pinario zu Santiago (Abb. 149) stamme von Casas, berechtigt ist, sei dahingestellt, da diese Vermutung sich ausschließlich auf die Darstellungsweise des nicht unterschriebenen Entwurfes bezieht, in dem "Lihro de la ohra del Tabernaculo . . . ", bei der Kostenzusammenstellung Casas jedoch gar nicht mit erwähnt wird, wohl aber der Bildhauer Miquel Romay als der Meister des Werkes bezeichnet wird. Diese den einen Langhausarm abtrennende, bis zum Gewölbe emporreichende, im Auf bau gleich kühne, wie in der Einzeldurchbildung köstlich vollendete Arbeit vertritt den mittelalterlichen Lettner, indem sie den Klerikerchor mit dem zweireihigen von Francisco Pardo oder Prado 1647 vollendeten Gestühl und der Orgel den Blicken der Gemeinde entzieht. In der echt churrigueresken Schmuckweise, die sich noch in den Grenzen des überlieferten Ideenkreises bewegt, bot sich der Bildhauerschule von Santiago, an deren Spitze Namen wie Pereura de Lanzós, Fernandez, Bagmonde, Castro y Losada und Moure prangen, Gelegenheit zu glänzender Betätigung. Die beiden Ouerschiffaltäre ebenso wie die in der capilla de San Roque stammen von Mariño und Iolesias, während Casas den Altar del Socorro entwarf (nach seiner Zeichnung von Palomino in Madrid gestochen 1740). Ungebundener kam seine eigenwillig kühne Gestaltungskraft in Lugo zur

Geltung. Dort fügte er 1726 an die Kathedrale in der Hauptachse die capilla de Nuestra Señora de los Ojos grandes, eine bescheidene Kuppelkirche über einem Grundriß in Form eines griechischen Kreuzes. Die Vierungspfeiler sind durch je drei korinthische Pilaster helebt, deren beide äußere die doppelt gekrümmten Gurtbögen der kurzen Schiffarme tragen, während der mittelste gleichgroße Pilaster durch einen hohen Sockel zwischen diesen hindurchgeschoben ist und gemeinschaftlich mit den Schlußsteinen obiger Bögen den Hauptsims unterstützt. Die stark verkröpften Triglyphen dieses Gesimses entsprechen den zwölf die kassettierte Kuppel teilenden Rippen. Die bekrönende Laterne ebenso wie die vier mit Stichkappen in die Kuppel einschneidenden Fenster in den vier Schiffachsen erhellen den Raum. Von den Vierungspfeilern führen reiche, volutenartige Anläufe nach dem die Mitte des Raumes einnebmenden Tabernakel, der ebenso wie die Architektur des Raumes durch ein reiches, fein gezeichnetes Blattwerk bedeckt ist. Der anmutige äußere Aufbau dieser Kapelle in drei durch Balustraden und dekorative Aufsätze bekrönten Abstufungen ergibt zusammen mit der großen Kathedrale ein äußerst malerisches Bild.

Den strahlenden Gipfel seines Lebenswerkes bildet die 1738 hegonnene Obradoire genannte Hauptfassade der Kathedrale in Santiago de Compostela



Abb. 150 Kathedrale in Santiago de Compostela Obradolre (Nach Uhde) Schubert, Barock in Spanien

(Abb. 150). Hinter einem mächtigen dreiteiligen, von niedrigen, rechtwinktig dazu gestellten Flagen begietelten Giebel schießen zwei auf rozansächen Unterbaute errichtete Türme bis zu einer Höhe von 70 m empor. Sie bilden die letzte Verfeinerung der auf dem Almian frußenden Turnart, In der Gesamtnalage schießen sie sich eng an Andrades Uhrturm an. Obgleich die Formensprache nur im Unterbau von dereinigen des davorstehenden Giebelbause abweicht und die Zeichnungen von Cassa unterschrieben sind, glaub! Murguia den Entwurf zu den Türmen dem Älteren Meister zuschreiben zu können. Die loftente Richtung ist eit ihnen noch kräftiger wie bei jenem vorbildlichen Turme durch dem Baukörper vorgelegte kannellieter Peister und über diesen durch das verkröpte Gesims betont. An jeden zweiten Pfeiler sind dorische Halbstulen angelehnt, und tragen diese kräftigeren Pfeiler über dem Gesims die die Brütstung teilenden Postamente mit boben, reich gesehmückten Aufsatzen. Das zweite Stockwerk ist breiter als beim Uhrturme. Durch die Aufsätze werden die befrührenden Ektempelchen ersetzt, die sich am



Abb. 151 Capilla de Nuestra Señora de las Angustias de Abajo in Santiago de Compostela (Aufgahme des Verfassera)

Uhrturm befinden. Reiche. dem quadratischen Obergeschoß vorgelegte Voluten bilden den Übergang zu der achteckigen, kuppelbekrönten Spitze. Dieses klare Hinstreben auf eine der Gotik verwandte lotrechte Gliederung beherrscht auch den dreiteiligen Giebel, indem hier auf hohen Postamenten der Fassade vorgestellte, mit verkröpftem Gesims versehene Säulen eine kräftige Gliederung ergeben. Auch die in das große Rundbogenfenster eingestellte Architektur durchdringt die Fensterumfassungen und Gesimse. Schließlich klingt sie in einem den Giebel durchbrechenden, die

ganze Fassade bekrönenden Baldachin aus. Rechtwinklig zur Fassade gestellte Flügel bilden die Vermittlung zu den anstoßenden Bauten mit ihrer kräftigen. ruhigen, wagrechten Gliederung, die durch Kontrastwirkung nicht unwesentlich den Eindruck steigert. Der Fassade ist eine doppelte vierarmige Treppe vorgelagert, die eine zweite zweiarmige Doppeltreppe umschließt. Der ganze Turmbau mit seiner eigenartigen, von keiner Zeit je wieder erreichten Vermählung des gotischen Empfindens für aufsteigende Linien mit barocken Formgedanken zählt entschieden zu den großartigsten Schöpfungen des Zeitstiles. Freilich ist der ganze Giebel eine unwahre, wenn auch schöne Kulisse, da nur das über der Tür befindliche Rundbogenfenster in den Innenraum führt. Die die Flächen belebenden, scharf ausgeschnittenen, vor den Grund vortretenden reichen Voluten und Platten, Fenstereinfassungen und Lisenen etc. spinnen die von Caño, in Avila und la Coruña ausgesprochenen Gedanken unter Verwendung reichster Geldmittel geistvoll fort. So bedeutet das Werk des Casas y Novoa nicht nur die vorbildliche geistige Durchdringung von Gotik und Barock, nicht nur den letzten Abschluß einer langentwickelten Turmart, es bildet auch einen vielleicht unbewußten, aber sicheren Schritt nach einer völlig neuen, im spanischen Barock schlummernden Formenwelt.

Eine Vorstudie zu eine Vorstudie zu eine Bern eine man in der meist dem Pr. Juan de Samos zugeschriebnen, sicher aber von Cassa ausgeführten, wen nicht entworfenen Kirche von Villanueva de Gorenzana erblicken. Nur exhant seine die Gebäude der Inquisition und die eas del Cabildo in der Rus nueva zu Sanlage (1732).

Mit der Bauleitung der Capilla de los Ojos grandes in Lugo war Lucas Antonio Ferro Caabeiro (seit 1765 Dombaumeister, gest. nach 1769), der Erbauer der eigenartigen schönen Kirche von Belvis, betraut. Als er 1754 mit



Abb. 152 Capilla de Nuestra Señora de las Augustias de Abajo in Santiago Kuppelansicht

Fr. Manuel de los Martires und einem Karmelitermönch aus Madrid um den Bau der vom Volksmunde zumeist dem Franziskaner-Laienbruder Fr. Francisco Caciro zuseschriebenen Capilla de las Angustias de Abaio (Abb. 151. 152) kon-



Abb. 153 San Francisco in Santiago de Compostela Grundriß (Aufnahme des Verfassers)

kurrierte, griff er auf den Bau von Lugo zurück, indem er den Raumgedanken seines (wahrscheinlich) Lehrers Casas getreu wiederholte und nur als Schmuck an Stelle des Blatt- und Rankenwerkes die nun in Santlago üblichen Plattenmotive verwandte. Sein erster Entwurf mit der von zwei Türmen flankierten Fassade ist

nicht zur Ausführung gelangt. Doch ist die Grundrißanordnung der Kirche sicherlich auf ihn zurückzuführen, während die Durchbildung der Einzelheiten auf seinen Sohn, den Franziskaner-Laienbruder, Fr. Miguel Ferro-Caabeiro, der am Bau der Franziskanerkirche tatkräftigen Anteil hatte, zurückschließen läßt.

117. Simón Rodríguez: San Francisco

Die Kirche San Francisco in Santiago zeigt uns die ganze von Casas y Novoa und seinem Vorgänger entwickelte Formenwelt des Plattenwerkes in wundervoller Abklärung.

Für die Raumwirkung dieser Kirche war trotz aller selhst grundsätzlichen Verschiedenheit doch die Kirche des schon ohen erwähnten Konventes San Martin Pinario eine Vorarheit (Jahreszahlen siehe daselhst). Der Grundriß dieses Gotteshauses ist ein in ein langes Rechteck eingeschriebenes lateinisches Kreuz mit seitlichem Kapellenkranze. Der Raum nehen dem Chorarme dient als Sakristei etc. Die den Raum üherwölbenden, nach portugiesischem Vorhilde durch vortretende schmale Rippen kassettierten Tonnen sind so angeordnet, daß die Tonne des Langhausarmes über dem Scheitel der drei anderen Tonnen ansetzt. Über letzteren hefinden sich die Fenster der Vierung (Abb, 154). Unmittelhar über dem Rundbogen sitzt der Kuppelsims, auf dem die zwölf die Halhkreiskuppel teilenden Rippen stehen. In jedes Feld schneidet die Leihung eines Rundbogenfensters ein. Die Empore spannt sich als ein granitenes, scheitrechtes Muldengewölhe von 12.19 m Spannweite üher die heiden ersten Joche des Langhauses und wird über den beiden anderen Jochen als ein von reichgeschmückten Konsolen getragener Balkon fortgeführt. An heiden Seiten des Querschiffes kehrt dieser Balkon nur etwas tiefer gerückt wieder. Die Stirnseiten nehmen außerordentlich reiche churriguereske Altäre ein und erinnert außer verschiedenen Einzelheiten auch die Trennung des Chorarmes von der Kirche durch Romays direkt hinter der Vierung aufgestellten (s. o.) riesigen, beinahe bis an das Gewölhe reichenden, beiderseitig mit Türen versehenen Tabernakel an die Raumwirkung der von Felipe de Trezo entworfenen und am 25. August 1582 hegonnenen Kirche



Abb. 155 Pfeilerdetail aus San Francisco in Santiago de Compostela (Aufnahme des Verfassers)



Abb. 156 San Francisco in Santiago de Compostela (Aufrabme des Verfassers)

sahon Dahinter befindet sich das von Francisco Pardo oder Prado 1647 vollendete Chorgestühl, darüher auf der einen Seite die Orgel (s. o.). Diese Konventskirche, bei der der Chor und die Emporen für die Brüder, das Schiff für die Laien bestimmt sind, zeigt aufs entschiedenste das für Santiago hezeichnende, an die Gotik gemahnende Streben nach Höhenentwicklung, eine Einfachheit und Größe der Form, die dem hei allen Bauten dieser Stadt verwandten Granit entspricht und eine ganz meisterhaft entwickelte Technik Überwinden konstruktiver Schwierigkeiten (Empore vol. hierzu die aus Granit gewölhten ebenen Muldendecken des Kapitelsaales etc. der Kathedrale). Die Mauerstärken betragen freilich bei dieser Kirche 2.90 m. Nach der im Jahre 1652 zum Abschluß gehrachten plateresken Hauptfassade führt eine schöne, erst 1740 gleichzeitig mit der Kirche vollendete Freitreppe hinah. Die lichten Ahmessungen dieser Kirche sind ganz außer-

S. Vicente de Fora in Lis-

ordentliche; die Gesamtlänge beträgt: 75 m, bei 28 m Breite. Das Mittel- und Querschiff sind 12,05 m breit, die Höhe his zum Kuppelscheitel mißt 27 m.

Der Innenraum dieses Gotteshauses war die einzige Vorarheit für jenen der Kirche des Franziskaner-Konventes. Der Grundin (Abh. 158) siet ein großes Rechteck (i. L. 65,50 28,30 m.), in das ein lateinisches Kreur mit seitlichem Kapellen-bzw. Emporenseitenschiffe eingezeichnet ist. Auch im Langhause spannt sich die Empore über die ersten zwei der fünf Joche. Durch hohe Gitter sind die Seitenschiffe und der Hochaltar von der Laienschaft getrennt, so dad die Kirche während der geistlichen Übungen der Ordenstrüder geöffnet sein kann. Für diese sind außer den Seitenschiffe mit ihren Nebenatikren vor allem die sehr geräumigen Emporen bestimmt. Das letzte Joch ist schmalter wie die anderen und enthalt die hinter dem 1833 von Fr. Jose Hochziere geschaftenen hötzernen Hochaltar zu seiner Bedienung angeorindeten Treppen. Das Freskogemäße des ursprügslichen Hochaltars nimmt die ganze Stürzwand ein. Dasselbe mehr geistes Höbers.

empfinden wie bei der Kirche von San Martin Pinario ist auch dieser gewissermaßen verdoppelten Basilika eigen. Die Bauformen (Abb. 154) zeichnen sich dadurch aus, daß hier der Künstler mit Hilfe von Caños herabhängenden laubsägebrettartig ausgeschnittenen aufgelegten Platten, die sich aus den den Pfeilern vorgelegten vertieft profilierten Lisenen entwickeln und über denen sich das Gesims kräftig verkröpft, eine völlig neue, die klassischen Säulenordnungen ersetzende Formenwelt schuf (Abb. 155). Diese des Aufstreben stark betonenden Lisenen setzen sich über dem Gesims als die Halbkreistonne gliedernde Gurthögen fort, zwischen denen sich die oberen rechteckigen Gadenfenster der Rundbogenlünetten mit ihren in die Tonne einschneidenden Stichkappen befinden. Die Vierung ist mit einer im Innern runden, äußerlich achteckigen, durch vorgesetzte Felder belebten Halbkreiskuppel überwölbt, deren vier Rundbogenfenster wegen der Dachfirste in den Pfeilerachsen liegen. Die Form der senkrechten. geknickten Fensterumfassungen der Emporenrundbögen greift auf die Platereske zurück und trägt en ihrem Teile ebenso wie die senkrechten Lisenen zu der außerordentlichen Höbenwirkung bei. Die Profilierung ist scharf und bestimmt; Hohlkehle und Wulst herrschen vor. Auf allen ornamentalen Schmuck ist verzichtet: die weißen Fugen zwischen den Granitquedern bilden ebenso wie im Escorial oder in der Pfarrkirche von Alicante den Hauptschmuck, wie überbaupt der Aufriß der beiden Bauten von Alicante und Compostela eine so starke Äbnkeit in den Grundformen zeigt, daß man den ersteren als eine Vorarbeit zu dieser abschließenden Kunstleistung betrachten kann. Äußerlich (Abb. 156) kommt der basilikale Charakter in voller Schärse zum Ausdruck; krästige, den Gurtbögen entsprechende Gewölbewiderlagspfeiler überragen die niedrigen Seitenschiffe. Hinter dem Hochaltar liegt die große Sakristei und darüber in ganzer Kirchenbreite die Bibliothek. Seitlich legt sich en die Kirche der Konvent an. Das Material des ganzen Baues bildet der Granit, auf dem Santiego steht. Die Mauerstärken auch dieses Konventes gehen nirgends unter 2 m herab; Sie bewahrten ihn vor der völligen Zerstörung durch die Franzosen. Die überraschend großertige zweitürmige Fassade mit der Inschrift "Bene fundata est domus Domini anno 1783" zeigt nur im unteren Teile verwandte Formen mit dem Innern. Man beachte die hinter den Säulen befindlichen, aus den Pilastern sich entwickelnden Voluten und das Plattenwerk der Postemente, sowie der Figurnische. Aber sie trägt in der Gesamtkomposition wie in der Profilierung eine andere Handschrift.

Der Konvent ist als Colegio de Misioneros para Tierra Santa y Maruecos vom heiligen Franz 1214 persönlich gegründet worden, als er auf seiner Pilgerfahrt hierher kam. Von dem alten Konvent hat sich bis auf fünf gotische Maßwerkbogen nichts erhalten. Im t7. Jahrbundert ging men daran, die durch die Verwüstungen der Zeit notwendig gewordenen Erneuerungen vorzunebmen, doch wurde aus der Ausbesserung sehr bald ein Neubau. Dieser begann 1613 mit dem ersten, von Pfeilerarkaden umgebenen Hofe, es folgte dann der andere, von doppelten dorischen Säulenarkaden umgebene Hof. Östlich neben diesen Höfen liegt die 1742 begonnene Konventskirche. Der Entwurf stemmte von Simón Rodríquez, von dem uns die Mönche von San Martin berichten: "llabía ideado á largas lineas el Maestro Simón Rodríguez . . . " Er war ein Freund des Cases; die Franziskanerkutte trug er wahrscheinlich erst nach 1718. Die Bauleitung lag in Händen zweier Laienbrüder des Konventes: Fr. Manuel de Castro und dessen Schüler Fr. Ignacio de Fontecoba. Der Rubm, den größten Teil der Kirche ausgeführt zu hahen, gebührt dem Laienbruder Fr. Franzisco Caeiro (s. o.), auch von Martin Gabriel sind einige Zeichnungen unterschrieben. Der Anteil des damals in Santiago hochgeschätzten Miguel Ferro Caaveiro (geb. 1740 in Santiago, s. o.) dürfte sich wohl derauf beschränkt baben, daß er der Bauleitung mit Rat zur Seite stand. Von Melchior



Abb. 157 Portalbau des Konnenkonventes von Santa Clara (Aufnahme (ur die Verlagsbandlung)

Prado y Merino (Schiller von San Fernando, académico de merito 4. Dezember 1796, † in la Corula 1834), dem Erbauer der Collegia 1sk kirch ein Vigo, stammen die beiden Fassadentürne. Vollendet wurde diese Kirche von Paccido Caunina (a. o.). Nur bei der über dem Portal befindlichen Rundlogennische für Ferreirus Slatue des heiligen Franz und bei den Querschiffaltären weist dieser Bau wirklichen Formenreichtum auf.



Abb. 158 Casa del Cabildo an der Plaza de las Plateriss in Santiago de Compostela (Aufnahme für die Verlagsbandlung)

Im Gegensatz hierzu war es seinem Schöpfer Simön Rodryquez beschieden, in dem Portalbau des Nomendscowentes von San 1st Glara ein Prunkstück zu schaffen, das weit freier als die obigen Bauten von allem Anklang an die überkommene Formenwelt die vorangebenden Schöpfungen an rücksichtsloser Großzügigkeit in der Gesamtanlage überbietet (Abb. 157). Neben Rodiqueze hatte mit diesem Bau auch Padro Arfa<sup>1</sup>) zu tun, ein Künstler, von dem wir sonal so gut wie michts wissen. Dieses Portal verköndet die Würde des Konventex. Von dem dahinter

<sup>1)</sup> Nach Mitteilung von Pablo Perez Costanti Ballesteros.

gelegenen Hofe aus gelangt man in die Kirche und in das Kloster. Das Jahr der Entstehung ist unhekannt. Die Planbildung ist aus der Abhildung ersichtlich. Der ganze Schmuck der dreiachsigen Fassade steigert sich nach der Mitte zu, deren Portal und zwei Nischen als einheitliches Motiv durch eine reiche Umrahmung mit parallel und senkrecht zur Mauersläche gestellten, scharf ausgeschnittenen Voluten und vorgelegten Hängeplatten zusammengefaßl, die darüher weit vorgekröpften Gesimse und den geschwungenen, durch weitere plattenartige Konsolen vorgekröpften Giebel durchdringt und in gemauerten Walzen endet. Durch das sich immer wiederholende laubsägehrettartig ausgeschnittene aufgelegte Blatt, das sich durch die darüher verkröpften Gesimse und Giehelverdachungen als entsprechend ausladende Lisene bis zum letzten Ahschluß fortsetzt, wird die Kraft und der Reichtum des ganzen Aufbaues, der größeren Ausladung und den tiefen kräftigeren Schatten entsprechend, immer mehr nach ohen gesteigert his hin zu den ganz glatten, aher gewaltigen und höchst eigenartigen Walzen auf ihren scharf gegliederten Sockeln. Die Seitenachsen sind nur durch zwei glattumrahmte Fenster in den beiden Obergeschossen, durch eine schlichte Kartusche im Erdgeschoß belebt. Dieser Portalbau springt 6.50 m hinter die übrige Konventsflucht zurück. so daß sich der Raum für einen Vorplatz und für die gespaltene, dreiarmige Treppe ergibt. Oh die rechte Mauer nur als Treppenwange oder als Basis für eine spätere Vergrößerung des Konventes gedacht war, ist mir unbekannt. Jedenfalls würde im letzteren Falle der Bau durch die fehlende Seitenansicht ganz wesentlich an seiner eindrucksvollen Form verlieren, da man dann zwar die Untersichten dieser vor den Mauergrund vortretenden Schmuckgebilde ehenso wie jetzt sehen würde. die Seitenflächen sich aber entsprechend verkürzen würden. Eine Steigerung über diesen Bau hinaus hat die Stilart nicht erleht.

Bei keiner seiner Arheiten verlor Rodríguez das einmal gesteckte Ziel der Loslosung, Befreiung von dem klassischen Säulenapparate, aus dem Auge. Auf dieser grundsätzlich rücksichtslosen Folgerichtigkeit beruht die Herhbeit seiner Werke.

III. Sarda, der Projanbus

Nehen ihm wirkle in Sanliago noch ein anderer
Kreis von Könstlern, die wöh auch das Platteries
seine Bereicherung als Überwindung des überlieferten Schatzes an Schmuckformen
erhlickten. Der Hauptvertreter dieser Richtung in Sanliago war ein Mitglied der
Pamilie Surda. Da aher das Hamysverk dieses Künstlery, die Ziefrassade der flachen
casa del Cabildo an der Plaza de las Platerias in Sanliago (Abb. 158),
mur die Inskritt träst:

Pro Comoditate Ac Ornato Urhis Jussu Illmi Capituli Sumptihus, Depossiti, Extrui, Curavit Suus Administrator: An. Dom. 1758 chitecto Sarela

und über die Familie bloß ganz verworrene Notizen auf uns gekommen sind, läßt sich nicht mehr bestimmen, in welchem Glied dieser Familie wir den berühnten Sarela zu erblicken haben. Sicher ist nur, daß im Jahre 1753 sowohl der Vater Francise Fernander Sarela 79, wie dessen Sohn Clemate Fernander Sarela († vor 1769), in dem man wohl den hedeutenderen zu erblicken hat, als Bauführer am der Kathelenfe tätig waren. Franado F. S., der nach 1773 in Santiago lebte, und Jacobo F. S., dessen Wirkungsfeld in la Coruña lag († Mitte des 19. Jahrhunderts), gebörten derestlene Familie an.

<sup>1)</sup> Nach Pablo Perez Costanti im Gegensatze zu Murguia, der ibn für den Sohn bält.



Abb. 1:0 Azabacheria in Santiago (Aufnahme für die Verlagshandlung)

Als Steinmetz hatte Clemente F. S. angefangen, sich aber hald his zu Lucas Ferro Caabeiros Bauführer einprogearbeitet und war seit 1753 mit letzterem gemeinschaftlich als Dombaumeister von Santiago angestellt.

Die ihm vom Kapitel gestellte Aufgabe zielte weniger darauf, eine übersichtliche Grundrißbildung auf der flachen Baustelle, wie ein höchst wirkungsvolles Schaustück zu schaffen, das der rings von Monumentalbauten umgebenen Plaza de las Platerias einen künstlerischen Abschluß geben sollte. Und diese Aufgabe löste sein Erbauer Sarela glänzend. Er teilte die dreigeschossige Fassade durch vier schmale und vier breite pilasterartige Lisenen in sieben Achsen, deren beide äußerste,



Abb. 10) Jesuilenkirche San Martin, spater San Nicolas, jetzl San Jorge genannt, in La Coruña

den Bogenarkaden der rua del Villar entsprechend, schmäler als die fünf mittleren sind. In die linke vom Beschauer aus ist eine große Rundbogenöffnung eingestellt, deren Schlußstein ebenso wie die seitlichen Pilaster als den Balkon tragende Konsolen ausgebildet sind. Auf der rechten Seite ist die Rundbogenöfinung zu-

gesetzt und eine Tor mit Oberlicht eingestellt. Die übrigen Achsen haben im Erdigeschoft Lüken, die mittelste eine große Türöfungu mit liegenden, rechteskigen Fenstern darüber. Die Mittelachse ist außer durch je einen Balkon in jedem Geschoft noch dadurch betont, die das kleine Fenster über der Türe von Falmen und Trophiten umrahmt ist. Die seitlich von der Mitte gelegenen Felder haben rechteckige Fenster, während sich bei dem darauflögenden System das Mittelmotiv, doch ohne die Balkone, wiederholt. Die äußersten Achsen nebmen das zweite Motiv wieder auf, nur ist hei innen dem Balkon entsprechend das Fenster des ersten Obergechosses als Türe ausgebüldet. Alle diese Öffnungen haben eine reiche, als Volutien etc. ausgebüldet galtte, wie ausgeschnitten scharft Regerrate Um-

rahmung. Die die Fassade gliedernden Lisenen sind im untern Teile als dorische Pilaster mit vertiefter Füllung ausgestaltet. In dieser Füllung bängen wieder iene schon von San Francisco her bekannten laubsägebrettartigen Platten, nur daß sie hier viel reicher, vielgestaltiger sind. Die Pilasterkanitäle liegen in Höhe der Sohlbanke des zweiten Ohergeschosses und tragen reiche. konsolartig vorgekröpfte, auf runden Scheiben stehende Hängeplatten, über denen dasHauptgesims vorgekröpft ist. Postamente mit hohen Aufsätzen über diesen Lisenen gliedern die Brüstung. deren Docken aus Büsten gebildet sind. Die drei mittelsten Achsen enthalten an Stelle der Brüstung große. von Obelisken etc. bekrönte Aufbauten. Der Hauptsims ladet sehr stark aus; die Unteransichten sind durch kleine, an sich zwecklose Konsolen geziert. An den



Abb. 161 Details aus Santiago de Compostela und La Coruña

Da Sarelas Beschützer Garcia Pardiñas, Bischof von Tarazona, die capilla del Christ on Gonjo gesifiet hatte, int es sehr wahrscheinlich, daß wir in dieser vollendeten Schöpfung ein Werk des Clemente Fernandez Sarela zu erblicken haben. An diese Kirche legt sich der Klost er hof, bei dem er den Ge-danken der auf die Plaster gestellten runden tellerförmigen Platte wieder verwande. Nur ein, in den Verlatinssen außerordentlich glückliche Seitet dieses Hofes konate er vollenden. Dann wurden die Arheiten unterbrochen, nicht aus Vittwinsinsung, der von Madrid ausgehend sich in gazzen Lande Bahn gehrochen hatte, nahm schließlich auch von dem entferntesten Winkel des Reiches Besitz. Die churriguereste Eigenwilligkeit mußte sich dem kässischen Regelzwange beugen.

serelas lettle Arbeit in Sandiago war die Ausführung der Azabacheria genannten Front des rechten Querschiffarmes der Kathedrafe (Abb. 150). Fentare Rodriguez hatte den Entwurf geschaffen. Aber Sarcla gestaltete ihn sehr frei in seinem Simen um. Als Rodriguez davon Kennthia erhölet, entsandte er 1755 seinen Schuller Domingo Antonio Loys Monteopudo (gch. 1723 im Flecken Alen, † 1786 in Santa Fe bei Granada), der diese Passade genau nach den Plasen



Abb. 162 Details aus Santiago de Compostela (Nach Ubde)

seines Meisters vom unteren Hauptsinis an ausführte. Die frische Gestaltungsfreudigkeit der unteren, von Sarela ausgeführten Hälfte dieser Fassade im Gegensatze zu dem getreu nach den Plänen des Rodriguez ausgeführten Oberbau bekundet glänzend die überlegene Begabung dieses Barockkünstlers. Mit dem Auftreten des Loys Monteagudo hatte für Sarcla die Schicksalsstunde geschlagen. Erst einer der gefeiertsten Künstler, verblich sein Ruhm so rasch, daß wir von da an fast nichts mehr von ihm bören.

Alles jubelle dem neueren Sterne zu und vergaß darüber den hiemischen Künstler. Ob es Glemente oder dessen Vater Francisco F. S. war, der sich nach La Goruña wandte und dort das Bürgerrecht erwarb, ist unbekannt. Sein Anteil an der Fassade von San Nicolás (Abb. 169) dasselbst dürfte wohl unbestreithar sein. In dem Hause calle de Santa Catelina, Ecke calle de la Puente, dessen Formgebung die gleiche Handschrift wie das Haus an der Plazar de las Platerias aufweist, lebte der Maler (sein Sohn?) Jacobo Franantez Szerla, der 1793 die Alläre von San Nicolás vergolden.

Bei seinen Privathäusern in Santiago: der casa Bazan hinter San Benito und dem Hause neben der casa del Dean in der rua del Villar war Sarela gezwungen, den Reichtum auf wenige Punkte, vor allem die Portale zu häufen, während er die übrige Fläche absichtlich schmucklos behandelte.

An Kultbauten hatte sich der Plattenstil entwickelt, Sarela übertrog ihn in den Profanbau. Hier konnte sich der Künstler weit ungeswungener geben, mütten sich aber auch viel eher die Schwächen einer nun nicht mehr aus einer inneren Notwendigkeit heraus schaffenden, sondern die Schmuckform bloß noch um ihrer selbst willen plegenden Kunstrichtung zeigen (Abb. 161, 182). In die neue Zeit reichen nur die beiden hinteren Hospitalhöfe mit der dazwischen in der Kirchenachse liegenden, von Ramon Pérez Monrog erbauten zweiarmigen Treppe und Apotheke (Abb. 163). Sie sind sehon vor 1769 begonnen,



Abb. 163 Santiago de Compostela Hof im Kgl. Hospital (Nach Uhde)

aber erst 1798 vollendet worden. Der Dominikaner Fray Manuel de los Martires plante ursprünglich, beide Höfe ganz gleich auszuführen. Nicht unmöglich ist es, daß auf Varela Velado die Verschiedenheit in der Gestaltung der beiden sich nahe verwandten Arbeiten zurückzuführen ist.

## SIEBENTES KAPITEL

## Die Oviedenser Schule und der vitruvianische Rückschlag im Churriguerismus

119. Die bürgerliche Baukunst

Der Verkauf aller Staatsämter bis hinauf zu den Stellen der Vizekönige in den Kolonien an die aristokratischen, von Steuern befreiten Hidalgos, die

sich dafür durch Erpressungen schadlos hielten, hatte dazu geführt, daß in ganz Spanien, vor allem Madrid und im Süden, sich das Geld zumeist in der Hand weniger im größten Luxus lebender Adliger und der Kirche ansammelte, während der Bürgerstand immer mehr verarmte. In den großen Städten entstanden zwar Paläste für den Adel, aber der König als absoluter Herr gestattete selbst diesem nicht, seinem Reichtum entsprechende Paläste sich zu erbauen, durch die die königlichen Schlösser etwa hätten in den Schatten gestellt werden können. So mußten z. B. der Pulast der Herzöge von Liche und das Gobierno in Madrid weit einsacher, als sie ursprünglich geplant waren, ausgeführt werden. Es galt überhaupt nicht für ratsam, den in steter Geldnot befindlichen Monarchen auf das eigene Vermögen aufmerksam zu machen. Man begnügte sich daher zumeist, den alten, oft noch aus maurischer Zeit stammenden Palast durch ein reiches, churriguereskes Portal zu schmücken. Neue Paläste, wie sie z. B. in Italien allenthalben entstanden, zu bauen, war nur den Granden und auch diesen nur mit vorsichtiger Beschränkung beschieden. Daneben entstanden, wie in Sevilla 1697-1702. in Murcia 1748-52, in Málaga 1772, prächtige Paläste für die Kirchenfürsten. Auch sie waren zwar ausschließlich königliche Beamte, doch besaßen sie allein die Macht, an Reichtum mit der Krone wetteifern zu dürfen.

ng anzen Lande war der Handel in die Häude der Auslander übergegengen. Nur Ovied on und die beiden großen, mit besonderen Vorrechten begabten Handelsstädte der Ostküste, Bar cel on a und Valen ein anhmen in dieser ganzen Kulturentwicklung eine Ausanhmestellung ein. Hier war zu silen Zeiten der Adel nicht der Beschützer, sondern der von einer slarken, in sich gefestigten Bürgerschaft Beschützer, sondern der von einer slarken, in sich gefestigten Bürgerschaft berschützer, sondern der von einer slarken, in sich gefestigten Bürgerschaft berschützer, sondern der von einer slarken, in sich gefestigten Bürgerschaft ber beschützer, sondern der von einer slarken, in sich gefestigten Bürgerschaft ber begreicht und der Schaften der von germanischen Bütze durch bürger ich Bauk unst teils um freistebenden italienischen Palaste, teils am eingebauten Reichenbause. 120. Die Oviedenser Schule

Die schneehekrönten Häupter der Pyrenäen hatten Oviedo vor dauernder Eroberung durch den afrikanischen Landesfeind geschützt. Von hier aus hatte der Freiheitskampf der Nation seinen Ausgang genommen. Hier lag die Wiege

spanischen Wesens, wandelte auch die Kunst ihre eigenen, örtlich bedingten Babnen. Die ersten Adelspaläste, wie z. B. der Ende des 17. Jahrhunderts von Manuel Reguera erhaute Palast des Grafen von Nova ist ein römischer, dreigeschossiger Renaissancehau mit weitausladendem reichen Gesims, Balkonen vor

den Fenstern des ersten Ohergeschosses und ruhigem Wechsel zwischen Spitz- und Segmentverdachung über den Fenstern. Die mittelste von den siehen Achsen der Fassade enthält die Einfahrt nach dem rechteckigen Hofe und ist durch reichere Umrahmung und ein bekrönendes Wappen herausgehohen. Auch die Casa de Torena mit ihren heiden die Fassade gliedernden dorischen Säulen und die völlig symmetrische, ansehnlichere Casa del Parque zeigen italienisches bzw. französisches Empfinden. Eine rein akademisch-italienische Anlage ist ihrem Grundriß nach der weit größere freistehende Palast des Marqués de Campo Sagrado. Um einen quadratischen Hof mit Säulenarkaden legen sich an drei Seiten die einzelnen Räume, während die vierte Seite die



Abb. 164 Privatnalast in Oviedo

doppelte dreiarmige Treppe einnimmt. Über dem Pultdache der zweigeschossigen, mit ungewöhnlich stark geschwellten Säulen versehenen Arkaden liegen die Fenster des zweiten Ohergeschosses. Im Äußern sind Sockel und Erdgeschoß zusammengezogen und von einem auch als Balkon dienenden Gurtgesims abgeschlossen, Darüher erheht sich das stark gegen den unteren Mauergrund zurückgesetzte Hauptgeschoß. Das zweite Ohergeschoß ist hier nur durch die stehenden Dachfenster angedeutet und so der Platz für ein hobes Hauptgesims mit weit ausladendem Holzdache, das über dem Wappen der Mittelschse emporgeschwungen ist, geschaffen. Die Ecken heider Geschosse sind geguadert, das Obergeschoß durch Pilaster gegliedert. Bezeichnend für Oviedo sind die Umrabmungen der Erdgeschoßfenster und vor allem der Portale. Von Herreras stark konstruktivem Empfinden legen bei all seinen Schöpfungen die überstehenden Fensterstürze und Sohlbänke Zeugnis ab. Seine Nachfolger hildeten diese Form reicher als profilierte Eckohren aus. Die höchste letzte Steigerung dieser Form zeigen die Paläste und Wohnhäuser von Oviedo, indem hier die breiten Fenstereinfassungen als aufgelegtes und aus der Fläche herausgeholtes Band reich, aber verhältnismäßig zart profiliert und die Ecken der Wiederkehrung wiederholt gebrochen sind, so daß die ganze Front des Baues ohne Verwendung irgendwelchen Ornamentes auf das reichste geschmückt ist (Ahh. 164).

Bei der Fassade des vom Laienbruder von San Benito, Fr. Pedro Martinez erhauten Convento de San Pelavo ist das öfter wiederkehrende Ohr durch Abstufen stärker entwickelt als im Campo Sagrado-Palaste. Im übrigen ist die Fassade durch in den einzelnen Geschossen vorgestellte Säulen den drei Rundbogenportalen entsprechend recht unbeholfen gegliedert. Die hier verwandte Form der Umrahmungen kehrt bei den meisten Reihenhäusern dieser Zeit wieder. Es sind in der Regel drei- his fünfachsige Schauseiten. Die beiden untersten Geschosse sind als Halbgeschosse ausgehildet, meist zu einem Sockelgeschoß vereint. Die Achse nimmt ein reich umrahmtes Portal mit dem Wappen des Besitzers ein. Der eigentliche Reichtum in Gestalt jener Oviedo eigentümlichen Umrahmungen ist in den zwei, manchmal drei Obergeschossen zusammengefaßt, deren Fenster, als Türen ausgebildet, in jedem Geschoß auf einen die ganze Front einnehmenden gesimsartig protilierten Balkon führen. Ein stark ausladendes Konsolengesims bekrönt den Bau.

Der Domhaumeister Juan de Cerecedo († in Oviedo 1568), Erhauer des 1553 hegonnenen Dominikanerkonventes von Oviedo und der Parochialkirche von Cudillero. Pedro de Lizurgarate, der Erbauer des Rathauses und der Universität von Oviedo. Gonzalo de Guêmes Bracamonte. Juan de la Pedrioa. Juan de Cagigal y Sola, Fernando de Huerta sind die Hauptvertreter der Ovidienser Schule. Ihre Werke sind über ganz Asturien verstreut.

Merkwürdigerweise finden sich dieselben Ohrenschamhranlen wie in Oviedo an der am 2, Juli 1673 begonnenen, am 19, September 1727 in der Hauptsache außer der Vierung und den Portalen vollendeten Marienpfarrkirche in Elche.

Die führende Persönlichkeit war der gelehrte Er-= 121, Fr. Pedro Martinez, = hauer des Konventes von San Pelavo, Fr. Pedro Rückkehr zum Vitruvianismus Martinez. Getauft am 9. Mai 1675 in Quintinalla de la Mata bei Lerma, war er als schon fertiger Architekt am 8. Dezember 1698 in das Benediktinerkloster San Pedro de Cardeña eingetreten, wo er seine Studien eifrig fortsetzte. Bei Beurteilung seines Wirkens und seiner etwas pedantischen Lebensauffassung sind wir auf seine eigenen Angaben angewiesen. Wo er studiert, wissen wir nicht. Der Biene gleich, so sagt er selbst, flöge er im Garten der Wissenschaften, besonders Mathematik, umher, um von überall die Blumen, Regeln, Lehren, Gesetze etc. für die Architektur zusammenzusuchen. Damit nicht etwa ein Gehiet einmal irgend ein anderes beeinträchtige, habe er sich den Tag genau eingeteilt in die Stunden, die er den Architekturschriftstellern, der Arithmetik, Geometrie und seinen vorgeschriehenen religiösen Übungen und Diensten widme. Infolge des Rufes, den er in Burgos besaß, wurde er zum maestro msyor des dortigen Erzhistums ernannt. In der Kathedrale stammen von ihm die Gitter und Kanzeln der Vierung und die Sakristei einer Kreuzgangkapelle. Er vollendete die Colegiata in Peñaranda, baute den dritten Kreuzgang und die Fassade des Portalhaues sm Convento de Nuestra Señora del Prado bei Valladolid, er baute in Haro, Gumiel del Mercado, Sotillo usw. im Bene-

diktinerkonvent Cardeña das neue. nach Norden gelegene Zimmer, Hoch- und Seitenaltäre 1705, die Casa de San Martin del Rio und die Mühlen von Rezmondo. Er leitete den Bau der Kirche San Pedro in Eslonza, deren Fassade sein Werk ist und die Mühlen in Mansilla de las Mulas im Reiche Leon. Er entwarf die Fassade des Vikariates des Nonnenkonventes de San Pelayo in Oviedo und wahrscheinlich auch den Hochaltar im Nonnenkloster de la Vega gleichfalls in Oviedo, die Capilla nueva des Schutzpatrons im Monasterium von Silos und die von Säulen und Bögen getragene Haupttreppe designigen von San Benito el Real in Valladolid. Die Plane seiner Bauten werden im Archiv von Cardeña aufbewahrt. doch muß ich mich auf den Oviedenser Bau beschränken, da ich jene nicht besuchen konnte. Trotz des in all seinen Bauten vorherrschenden Barockempfindens neigen sie doch schon zum griechisch-römischen Klassizismus zurück. In einem Dialoge, an dem er unter andern auch Vitruv teilnehmen ließ.



Abb. 165 Zaragozaner Holzgesins (Phot. Lacotte Malrid)

In seinem Rufe nach größerer klassischer Strenge berühter es ich mit Fr. Jorend de San Nicolsa, der noch inmitten der um in herum sich ausdebnenden berominesken Freiheit an der vitruvianischen Strenge Herrens festhielt. Pedro Martinez dagsgene ille seiner Zeit voran und wies als enster vom Churriguerismus auf Vitruv zur dek. Lorenzo kämpfte für das Ideal eimer vergangenen Zeit als dem zu entzebenden Vorhilb, Pedro Martinez zeigte seiner Nation als erster den Pfid zum Neuen, den Pfid des geistigen Fortschrittes: jener ist noch "dieser schon Vitruvianer.

IZZ. Zarngozas Holtgerinas Inim das Barock in Zar ag oza. Zu allen Zeiten sindige der leichten Holzbeschaftung auf dem Eten in Zar ag oza. Zu allen Zeiten sindige der leichten Holzbeschaftung auf dem Eten in der Ausbildung der weit-ausladenden Holzdischer den Hauptschmuck der Backsteinfassaden gesucht. An das ursprünglich werfenten ein konstruktiv verwendete Sparreswerk wurden Schalbretter und gedrechseits Tropfen angeschrusbit, die immer mehr die ursprüngliche Werfkorm verhältend, die Da ch ir au dez zu einem reichen, den Wandel der Wilterung geschützten Ge zim se bemachtigte sich die Holzbildha uer et je, während map hei Auszestallung der Plastess sehlst ruhje an der überkommenen

Form festhielt (Abb. 165).

## ACHTES KAPITEL

## Italianismus im Churriguerismus

= 123. Valencia Bindeglied = zwischen Spanien und Italien

Weit churrigueresker als jene von Oviedo und Zaragoza sind die Valencianer-Paläste. Während die Handelsbeziehungen mit den Kolonien die im Süden, vor allem an der Cartuia von Granada, auftretenden indisch-mexikanischen Formen erklären, war der Lebensnery von Valencia und Barcelona infolge der geographischen Lage zu allen Zeiten der Handel mit Italien und mit dem Orient.

Von hier aus hatte daher einst die italienische Renaissance ihren Einzug in das von der nordischen Kultur geistig durchsetzte Spanien gehalten, hier hatte sich auch die spanische Eigenart nie so ausgesprochen entfaltet wie in den anderen Provinzen. Ein mehr italienisches Empfinden durchdrang hier auch die Schöpfungen des reifsten Barock. Andererseits waren es aber gerade diese Mittelmeerprovinzen, die durch den Gesü in Rom einen ausschlaggebenden Einfluß auf die italienische Kunst gewannen.

Abb. 166 Parochialkirche Santos Juanes del Mercado in Valencia (Aufnabme des Verfassers)

124. Italienische Dekora-== teure ===

Infolge des alten Wohlstandes war Valencia mit

Kirchen überreich gesegnet. Alte gotische Bauten umzugestalten, d. h. die alte gotische Form durch eine barocke Stuckdekoration zu verhüllen, war eine der Hauptaufgaben jener Zeit. Die großen Saalkirchen mit seitlichem Kapellenkranze, wie z. B. die Kathedrale von Gerona, sind für die nordspanische Gotth bezeichnend. Eine solche Saalkirche war auch die 1311 vom Erzhischof Juam de Ribera gegründete Parochialkirche Santos Juanes del Mercado') (Ahn 165). Einer Feuersbrunst im Jahre 1592 oder 1598 war das Innere, vor allem der Hochaltar und die Decke, zum Opter gefallen. Die alten Mauern henutzle Vicente García aus Requeña für den 1608 vollendeten Neubau. An einen siebenachsien, rechteckiege, nau dem Achteke geschlossenen Saal mit seillichem Kapellenkranze legt sich in der Achse hinter dem 1628 von Juan Mionti de Orliens erichteten Hochal lare ein schmaler Raum, in den zu



Abb. 167 Parochialkirche Santos Juanes del Mercado in Valencia (Phot. Angel)

heiden Seiten des Altares Türen führen: ein Altarumgang, gleichzeitig bestimmt die Sakristeien miteinander zu verbinden Die letzte Achse ist durch einen Bogen triumphbogenartig von der Laienkirche als Chor abgetrennt. Das nur wenige Stufen über die Kirche erhöhte und nicht mit der sonst üblichen hohen Wand versehene Chorgestühl ist vom Triumphbogen aus in das Schiff hineingebaut, so daß es einen achteckigen erhöhten Chor vor dem Hochaltare bildet. An Stelle der Seilenkapellen befinden sich in seinen beiden Seiten die Zugänge zu den Treppen nach der Sakristei und den zwei balkonartig vorgekragten Logen. Über diesen Chor ist der Altar durch acht Stufen erhöht, so daß der amtierende Geistliche von der ganzen Gemeinde gesehen wird. Der in den

Saal vor dem Hochaltar eingebaute, nicht mehr durch dem Trascoro von der Gemeinde getrennte Chor und der Urngang hinter dem Hochaltar sind zwei and rituellen Bedürfnissen des Nordens füdende, für Katalonien neue Anordnungen, zwei sehr beachtenswerte Zeugnisse des jesultischen Neukatholizismus. Daß der golische Kern des Baues durch eine reiche Renaissaner-Architektur völlig verhöllt uruche, entspricht dem Geiste jener Zeit. Von den beiden neben dem Haupteingang aufsteigenden Türmen ist nur der eine vollendet. Lehrreich ist die andere, dem Marktplatze zugekehrte Fassade mit ihren beiden den Sakristeien entsprechenden, kräftig entwickelten Portalbauten und dem mittleren, das Fenster ungehenden Reife,

<sup>1)</sup> Auf Grund von Archivforschungen des Geistlichen dieser Kirche: Manuel Gil Gav.

dessen von seitlichen Wangen getragenes Schutzdach an die Tiroler Dacheln erinnert (Ahb. 167). Über dem Gesins beginnt ien hober borominsker dreitekiger Turm mit seitlichen Anläufen. Für die innere in den reichsten Renaissanceformen schweigende, Festliche Stuckdekoration der Umfassungswand (Abb. 168) beiter man den berühmten Maillander Jacopp Barthesi, där heir in dem die Pilkehen beitelbenden Pflanzen- und Kartuschenwerk und Zwickelfiguren sein ganzes mehr handwerkliches Virtuosentum offenbarte. Die Statuen schuf Jaum Muñoz, die Kanzel arbeitete Jacopp Panzoneilli in Genua, nur der Schalldeckel darüber wurde in Valencia geferitig. Seitlich legt sich an den Bau die vom 1. Januar 1644.

bis 7. September 1653 von Guillot erbaute Capilla de la Communion, eine kleinere Pfarrkirche mit kuppelbekrönter Vierung und Kuppelfresko von Camaron. Am 9. August 1693 wurde die Ausschmückung der Kirche mit Fresken dem Vicente Guillo aus Viñaroz übertragen. Bei seinem Tode 1698 war aber nur die Kapelle der Kommunion und ein ganz kleiner Teil der Kirche gemalt und man beauftragte 1699 damit Antonio Palomino. Indem Palomino zwischen den Stichkappen der Deckentonne die Wandarchitektur als ein von Konsolen getragenes geschwungenes Gesims, von Wolken und Heiligen überschnitten, noch ausklingen ließ und die ganze Decke als einen Einblick in den Himmel mit all seinen ungezäblten Heiligen und Engelscharen behandelte, schuf



Abb. 163 Parochialkirche Santos Juanes del Mercudo in Valencia Inneres

Santos Juanes del Mercado stilistich nahe verwandt ist die gleichfalls barock ungestaltele, 1400 gegründete Kirche San Martin. Künstler und Jahr des Urn-hauses sind unbekannt, berichtet wird nur, daß die seilliche Nebenkirche aus dem Jahre 1674 stammt. Der Urnstand, daß Josef de Gerdone y Pertass, gest. 15, Juni 1732, der Erhauer der Parochialkirche der Minimen (7. September 1723—39), die bei aller Schichheite fromzwande Sakristel dieser Kirche erhaute, läßt daraut schließen, daß er auch an der inneren Urngestaltung von San Martin Anteli gelabt hat. Der Grundfrü dieser Kirche erhaute, läßt daraut schließen, daß er auch an der inneren Urngestaltung von San Martin Anteli gelabt hat. Der Grundfrü dieser Kirche ist ein unregelendiges viereck, an das sich der freilich im Bau selbst nur bei genauer Betrachtung zu sehen. Das Glorgestühl stauch hier nur weing erhölte dem Altar vorgelagert. Der Altarraum wird durch eine Kassettlierung der Decke und ein im Mittelpunkte beindiliches rundes Oberlicht berausgehoben. Aber wührend bei Santos Juanes der Altarungang durch einen



Abb. 169 Pfarrkirche San Martin in Valencia Grandriff (Aufnahme des Verfassers)

schmalen, von zwei Türen zugänglichen, außerbalb der Kirche befindlichen Nebenraum gebildet wird, ist er hier in das Innere einbezogen, denn der Hochaltar stebt nicht an der Wand, sondern läßt die Form der Umfassungsmauer aufnehmend hinter sich den Platz für einen Umgang frei. Die Pfeiler sind hier an Stelle der Pilaster mit reichen Halhsäulen geziert. Der Zugang zur Kanzel erfolgt auch bei dieser Kirche durch den Pfeiler. Die Seitenkapellen haben nicht wie dort senkrecht zur Umfassung gerichtete Tonnen, sondern ovale Kuppeln. Besonders reich ist das von zwei korinthischen Säulen

zwei korinthischen Saulen auf hobem Postamente eingefaßte Hauptportal mit dem beiligen Martin zu Pferde, der seinen Mantel teilt, in einer Rundbogenflachnische. Das Seitenportal enthält ein Flachrelief von Joseph Vergara.

Nach diesen gilanzenden Schöpfungen der Dekorationskunst ging man daran, auch alle die ührigen mittellatterlichen Kirchen wohl im Gestel jener Italiener, aber mit weit geringerem Geschick umzudekorieren. Die ursprüngliche gotische Form wurde mit Stuck unter dem klassischen Stullenapparate, vergoldeten Bilatt-werk und Putten, Engeln, Kartuschen verhorgen, bis schließlich auch der Chor der Kathe derstel (Alb. 170) (Grundstein 22. Juli 1292, 1404 (Jaborium begonnen 1533 viele Umbauten) von Juan Bautiste Pere aus Gacanate in Navarra 1692, und 1731 der Rest des Buses von Automö Gildert in ein klassischen Gewand genativen der Studie Kuppel der Parochialisticher von Busafa, den Taru und Sakristei des Augustinerkonventes, Kirche und Kolleg von San Pio und der Girigos menores erbaut, den seitlich geneigten Glockenturm der Parochialistiche geneigten Glockenturm der Parochialistiche

San Bartolomé wieder lotrecht gerichtet und den Brunnen auf der Plaza de San Juan del Mercado geschaffen

Dasselbe Streben, das Alte dem neuen Geschmack entsprechend umzugestalten, zeigt sich im ganzen Lande, wenn es auch nirgends so zielbewußt auftritt, als in Katalonien. Bei der 1103 gegründeten spätromanischen Kirche San Martin in Salamanca kam man dadurch zu einem noch eigenartigeren Gebilde, daß man ein mit einer großen Hohlkehle heginnendes, kräftig profiliertes Gesims auf die Pfeiler aufputzte, so daß sich die dicken romanischen Rundsäulen in dieser Hohlkehle totlaufen. Lehrreich ist auch die Art, wie die Puerta de Leones an der Kathedrale von Toledo durch die Blendarchitektur, die den Spitzbogen abschließende aufgerollte Hohlkehle und die über dem Mittelpfosten äußerst feinfühlig in die Archi-



Abb. 170 Chor der Kathedrale in Valencia (Phot. F. Gomez)

tektur hineinkomponierte Himmelfahrt Mariä von Morcano Salvatierra 1776 im alten Sinne ausgeschmückt worden ist.

125. Die ersten barocken = Neubauten Valencias =

Valencias erste große Barockkirche war die durch eine Brücke mit der Kathedrale verbundene Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados (Ahb. 171). Sie wurde für ein 14t4 von drei Engeln für die Brüderschaft des Hospitals geschaffenes, viel verehrtes Bildnis an Stelle eines antiken, dem Esculapios geweihten Tempels erhaut. Der Entwurf und die Ausführung dieses vom 13. Juni 1652-66 oder Anfang 1667 auf das Betreiben und die tatkräftige Unterstützung des Vizekönigs Conde de Oropesa errichteten Baues lag in Händen des Diego Martinez Ponce de Urrana aus Requeña. Der Grundriß ist ein langgestrecktes Rechteck, in das eine kuppelbekrönte Ellipse eingezeichnet ist. In der Längsachse legt sich an diese Ellipse über dem Hochaltare die erhöhte Marienkapelle: Camarin de la Virgen mit dem von Perlen und Edelsteinen glänzenden Bildnis. zu beiden Seiten die Treppen und Sakristeien. Acht korinthische Pilaster gliedern die Wand, dazwischen ahwechselnd rechteckige und halbkreisformige Öfmungen. Der diesen nach des Seitenalhare und Turverplaten führenden Öfmungen lauf ein Gurtsims enlang, auf dem die reichen Umrahmungen der Emporenbalkone ausfehen. Das große Triglyphengehölk trägt die von Antonio Felomino mit einem einzigen großertigen Fresko geschmückte Halbkuppel, in die direkt über dem Gesims rechteckige Fenster in den Achsen einschneiden. Die innere Gliederung kommt beim Außern in dem rechteckigen zweigeschossigen Unterhau und der ovalen, aus dem Dach aufragenden kuppelherbrinten Trommel klar zum Anzeiten. Die von dorischen Stallen und Pilastern mit stark verkröpften unterhenso wir die inmer Architektur das Vorberzohen bliebensche Enilbases. Im Jahrs 1765 beschloß man einige Ausschmückungen des Immern. Vienste Gasco verlegte seit dem 22. Appl. 1767 den in Genup bergetellen Marmorfußboden.



Alib. 171 ('apilla de Nuestra Señera de los Desamparados in Valencia (Aufnahmo des Verfassers)

Die inneren Vergoldungen wurden Igmorio Freynera, die Stuckarbeiten Mögwel Neurerra ausretraut. Der Altar des Igmacio Verganz wurde 1818 durch den jetzigen ersetzt und die Gemälde des Joseph Vreynera ebenso wie fast die ganze barocke Ausschmöckung entfernt. Von der Sakristei aus führt eine breite Treppe nach dem überwöllsten quadratischen Camarin, einem Werke des Architekten 17cente Marzo. Zwilf korinthische Stulen giledern die Wände. Die Malerein stammen von Jusan de Juanes und Francisco Staere. Diese innere Ausstattung der Kirche steht ebenso wie der Außere Auffann onch unter italisnischem Einflück.

| 126. Turm von Santa | Weit freier von der Anlehnung an das ausländische Vor| Catalina in Valencia | hild ist der Turm der Parochialkirche Santa Cata| 11na (Abb. 172). Der gotische, an der Stelle einer |
| Moschee errichtete Tempel war am 29. März 1584 his auf einige Bilder und einen

Altar ausgehrannt. Natürlich kleidete man auch diese Kirche wie die ührigen bei der Erneuerung in ein barockes Gewand mit klassischen Säulen und reichem Blattwerk unter Verwendung des Alten als Kern. Neben dem Portale wurde dem Bau ein hoher sechseckiger Turm vom 5. Oktober 1688-1705 von Juan Bautista Viñas so angefügt, daß er drei Straßen künstlerisch heherrscht. Während in Cardoba, Murcia, Santiago etc. der quadratische Minaretgrundriß beihehalten wurde, diente heim Entwurf dieses Wahrzeichens von Valencia offenhar der achteckige Miguelete als Vorhild. Viñas faßte den Reichtum in den oberen Turmgeschossen zusammen, indem er die Ecken durch umwundene, gedrehte Säulen hervorhob und reiche Voluten die Üherführung nach der dünneren. kuppelbekrönten Spitze bilden ließ. Dagegen erhielt der viergeschossige Unterhau mit seinen einfach verstärkten Ecken in jedem Felde reich und echt spanisch umrahmte Treppenfenster. Man heachte die scharfausgeschnittenen brettartigen Fensterverdachungen. Die auf heimischem Boden erwachsene Form, die wohltuenden Verhältnisse, die schönen, kräftig gezeichneten Einzelheiten und das geschickte Zusammenhalten der Wirkung, sowie die vom Standpunkte des Städtehauers geistvolle Aufstellung erheben dieses Werk unter die ersten Leistungen jener Zeit. Der Aufhau ist verhältnismäßig streng, denn die barocken Neigungen des Künstlers treten nur an den Schmuckgliedern auf.

127. Hauptportal der Kathedrale in Valencia

Auch im Aufhau durch und durch barock ist dagegen das sich an den achteckigen glatten Miguelete anlehnende Hauptportal der Kathedrale in Valencia (Ahb. 173). An einen konkaven, dreigeschossigen,



Abb. 172 Santa Calalina in Valencia

giebelbekrönten Mittelbau mit seitlich vorgestellten korinthischen Säulen legen sich seitlich konvexe zweigeschossige Flügel an, die in abgetreppt vorgestellten von Figuren hekrönten Säulen enden. Eine geschwungene, ein Gitter tragende Steineinfriedigung nimmt die Kurve des Portalbaues auf und bildet somit einen ovalen Vorplatz vor dieser im höchsten Sime dekorativen, außerordenlich ab-

Abb. 173. Kathedrale in Valencia. Ansicht des Hauptport

geklärten Schöpfung (vgl. Grundriß) (Ahh. 174). Da sind Figuren in reich umrahmten Rundbogennischen und als Beendigung der Vertikalteilung oder als kräftiges Hochrelief eingefügt, Eine zarte, die Friese und unteren Teile der Säulenschäfte helehende Ornamentik erhöht gemeinschaftlich mit den stark geschwungenen und verkröpften Gesimsen die Wirkung des prächtigen Schaustückes. Die Anmut und Feinheit des ganzen Aufhaues verrät den italienischen Einfluß. Die Zartheit des Details entspricht dem hierbei zur Verwendung gekommenen weißen Marmor. Am 6, März 1703 wurden die Arbeiten an den Deutschen Konrad Rudolf oder Corrado hzw. Rudolfo vergehen. Sohn eines ziemlich unbekannten deutschen Bildhauers, war er seinem Vater aus der Lehre ent-



Abb. 174 Katbedrale in Valencia Grundriß des Hauptportals (Aufnahme des Verfassers)

iloben, um in Paris und später in Italien unter Bernini seine Studien fortzusetzen. Von Rom ging er nach Madrid, auf Zureden von Bayrundo Capux verlegte er darauf seinen Wohnsitz nach Valencia, wo ihm durch Protektion diese dankbare Aufgabe zuitel. Schon 1707 vertiele er die Arbeit, um der Pahnen des nachmäligen Kuisers Karl VI. zu folgen, nachdem die Steinmetze und Bildhauerarbeiten für das serste Geschold außder einer Status und einer Status vollenden waren. Auf der Bernard und der State der State der State der State der State bei State bei State bei State bei State bei State der State der State der State bei State State der State



Abb. 175 Casa del Marqués de Dos Aguas in Valencia (Phot. Lacoste, Madrid)

den Bildhauern Andrés Robles, Luciano Estere und José Padiille. Das große Marienrelief stammt aus spatierer Zeit, und zwar von Igaacio Vergura. Der Eatwurf des Ganzen und der großtie Teil der Ausführung ist also das Werk jenes Berninschülters Kowrad Budolf, woraus sich trotz der deutschen Nationalität des Künstlers die itälienische Formhehandlung erklärt.

128. Valencias Privatpaläste

Die Geld- und Geburtsaristokraten Valencias hauten sich leider nur wenige in ihrer alten Pracht erhalten hahen. Der größte ist die von Vicente Margo erhaute Casa del conde

Abb. 176 Sagrario Portal im Kreuzgang der Kirche San Nicolas in Alicante

de Parsent: ihre Fassaden liegen an drei Straßen. José Bonaparte wählte sie wegen ihrer Größe und prunkvollen Ausstattung zum Absteigequartier, jetzt aher sind Mietwohnungen eingehaut. Die Palais der Grafen von Alcudia, von Cervellón, von Pinohermoso konnten wohl in bezug auf Größe, nicht aher in bezug auf hequeme Raumverteilung und künstlerische Ausstattung mit dem Palais des D. Gaspar Dotres wetteifern.

Der prächtigste von all diesen Palästen ist die Casa del Marqués de Dos Aguas (Abh. 175). Auf einer sehr unregelmäßigen Baustelle errichtet, gruppieren sich die einzelnen Räume ziemlich ungeschickt um zwei Höfe, so daß man zu wiederholten Umbauten des Innern gezwungen war. Das Hauptgewicht ist bei der Planung nicht etwa auf die Grundrißlösung, sondern auf eine wirkungsvolle Schauseite gelegt. Den Entwurf zu dieser 1740 hegonnenen, ursprünglich von ihrem Schöpfer al fresco

bemalten und erst später der größeren Dauerhaftigkeit halber von Joseph Ferrer aus Valencia in bundfarbigem Mar mor stuck wiederholter Fassade schuf der gefeirete Maler Roeire. Das Portal von durchleuchtendem Alabaster aus den Brüchen von Picosent führte getren nach seinen Entwürfen 1740—44 der Valenciener Bildhauer Ignacio Vergarra aus. In den beiden flankierenden Ecktürnen und dem überschwänglich reich mit Bildwerk versehnens, durch zwei Geschosse hindurchreichenden Haupiptortale kommt die allegwohnte spanische Form des Alckaur zum Ausfruck. Der das palladianische System durchbrechende Formendrang und der die Flächen wenn auch nicht anflösende, so doch teilende und

gliedernde überreiche Schmuck zeigen ebensosehr die Hand des barocken Malers, als sie für die Periode des Rückschlages gegen Herreras Strenge kennzeichnend sind: eine malerische, auf hobem, zeichnerischem Geschick fußende, spielende Auflösung der Architekturform, eine in plastische Formen übertragene Zeichnung. Die Gurtgesimse sind mit herabhängenden Quasten versehene aufgelegte Bänder; die Fenstergewände reichgegliederte Rahmen. Trotz der echt spanischen Gesamtanordnung und der unverkennbaren Anlehnung an Guarini wie an Ribera atmen die Einzelheiten mehr italienisches wie spanisches Kunstempfinden.

Der fruchtbarste, nicht aber bedeutendste Valencianer Architekt dieses Zeitabschnittes war Bernardo Alonso de Celada.



Abb. 177 Reihenbäuser aus dem 18. Jahrhundert in Barcelona (Phot, Lacoste, Madrid)

129. Die spanischen = Mittelmeerküsten =

Die gleiche Paarung italienischen und spanischen Geistes zeigt sich in Alicante, dessen Rathaus nach Art römischer Paläste durch die Wucht seiner durch kein Risalit unterbrochenen ruhigen Masse wirken will. Selbst die heiden Türme.

welche die seitlichen Ouerstraßen üherbrücken, sind nur durch ein Zwischengeschoß ausgezeichnet und treten erst über der das Hauptgesims ersetzenden, mit Wasserspeiern und pyramidalen Aufsätzen versehenen Dockenhalustrade in Erscheinung. Wenn auch die formale Einzeldurchhildung sich eng an die Schöpfungen des Valencianer Churriguerismus, wie z. B. den Palast des Marqués de Dos Aguas anschließt, so weisen doch die ruhige Folge der heiden Fensterreihen und die reiche Wappenkartusche in der Mittelachse des Baues als einziger Schmuck der glatten Mauertläche zwischen den Fenstern der beiden Obergeschosse gehieterisch nach Rom.

Die zarte, weiche Ornamentik des Sagrario von San Nicolás und der Marienpfarrkirche in Alicante zeigt große Verwandtschaft mit der Form-

gebung des Hauptportales der Kathedrale in Valencia (Abb. 176).

Diß auf den Balearen der Einfluß des Auslandes sich noch viel entschiedener als am der spanischem Mittelmerchtes geltend machte, ist durch die geographische Lage erklärlich. Von dem Monumentslausten in Palma auf Malforka wiederholt z. B. ein Palast in der Straße de San Jaime den Auffügedanken der Zecca in Venedig, verleibt dem Rathause das weit aussladende Bolzgesims tetzt vieler echt spanischer Einzelformen ein itallenisches Gepräge, kleidste der Haliener \*\*attoxio Soldotti den Palast Morell mit den die Fassade bedeckenden Stuckdekortaloen um Malderiem in ein mehr französisch helteres Gewand.



(Aufnahme des Verfassers)

In Barcelona ist der gleiche Italianismus wie in Valencia heimisch. Von den Privaplalisien dieser Zeit laben sich aber noch weniger als in Valencia erhalten. Die bürgerlichen Wohnhäuser trugen zumeist eine in Sgraftionalerei hergestellte oder in aufschabloniertem Putz angebrachte Festekkontalion, die mur in ganz wenigen Pällen bis auf unsere Tage gekommen ist (Abb. 177). Um so beachtensverter ist die in Haustein ausgeführte und daher erhaltene Casa Dalmases, an der sich platereske und barocke Formen mischen.

Die 1631—1729 erbaute ehemalige Jesuitenkirche Nateria Seieru die Belten, in der das Seiwert des Ordensgründers aufbewahrt wird, bildel der Valencia und dem ganzen Norden eigenruftigen Gedanken der Saukfriehe mit halbtreisförmigem Chore, Altarungsange und settlichem Kapellenkranze dadurch fort, daß sich hier zwischen den eigenflichen Kirchenramu und den außeren Kapellenkranze im Gang legt (Abb. 178). Über diesen spannt sich in Emporenhöhe ein Umgang, von dem aus die vornehemen Kirchenzunger, hier der Kirens, sowohl am

dem Haupigottesdienste wie auch an dem in den einzelnen Seitenkapellen, teilnehmen können, ohne sich unter das Volk zu mischen. Das im Escorial gestelligt, ungefähr gleichzeitig 1699—1710 in Versa illes behandette Problem der Hofkirche, bei der die Platze für einzelnen Bevorzugte über die Gemeinde erhoben und in das Obergeschob verlegt wurden, fand schon 1081—1729 in Barcelona eine dem katholischen Ritus entsprechende Loung, die neue Jahre später, eine dem katholischen Ritus entsprechende Loung, die neue Jahre später, noch weit großartiger, wenn auch grundsstülch unwerändert, angewendet wurdedie um den Predigtraum sich legende verdoppelle Prozessionskirche. Ein



Abb. 179 Jesuitenkirche Nuestra Sefiora de Beleu in Barcelona (Aufnahme des Verfassers)

geschnitztes harockdekoriertes Gitterwerk verbirgt die Besucher der Empore vor den Blicken der Menge und tragt dabei wesentlich zu der reichen Gesamtwurkung der im einzelnen derben Archikeut bei (Abb. 179). Der dreichen besitätes Chärzäker der Anlage kommt im anbern Aufbau klar zum Ausdruck: die rechtter der Schreiche der Schreiche der Schreiche der Schreiche der Schreiche und der Schreiche der Schreiche der Schreiche der Schreiche der Schreiche des dies Pultlach die Umfassungswand des Emporenumganges, der von her aus belichett wird. Das Mittelschiff wird von den Fersterr des hohen Mittelschifffwahen erleuchtet. Den die Tonne teilenden Gurtbägen entsprechend send kräftige Mauerpreierr von der Trife des Umranges dem Gaden vorselagert. Eigenartig erpfeiler von der Trife des Umranges dem Gaden vorselagert. Eigenartig erformte, mit aufgelegten Parallelogrammen verzierte Quadern helehen die äußere Umfassungswand und ziehen sich als ein hohes ornamentiertes Band um den ganzen Bau herum. In der Mittelachse der Hauptfront legt sich kulissenartig über dies Band der Portalaufhau (Ahb. 180).

Dieses dreiteilige Portalmotiv mit dem bekrönenden Rundfenster erinnert an die in den Verhältnissen ungleich größere, in der Gesamtanordnung und im einzelnen ihr nahe verwandte, 1607 hegonnene und 1733 modernisierte Fassade der Kathedrale in Gerona (Ahh. 181). Die etwas kleinliche Anordnung der in den drei Geschossen sich wiederholenden, übereinandergestellten korinthischen Säulenordnungen mit ihren verkröpften und unterbrochenen Gehälken, die das



Abb. 180 Jesuitenkirche Nuestra Schora de Belen

riesige, reich umrahmte Rundfenster tragen, dient dem Auge als Maßstab für die wuchtige Masse der sonst schmucklosen Kirchenfront. Derselhen ist eine 86 Stufen hohe, durch eingestellte Balustraden dreigeteilte Freitreppe vorgelagert (hegonnen 1607), die die festlich theatralische Wirkung des ganzen Aufbaues wesentlich steigert. Die 1721-25 von Specchi und de Sanctis angelegte spanische Treppe in Rom gemahnt an diese frühere spanische Arheit.

Die 1728-50 von Pedro Bertrán in der kräftigen, aber etwas nüchternen Formensprache des römischen Barock erbaute Kirche der ermitaños observantes de San Agustin in Barcelona nimmt den das Schiff bekleidenden Prozessionsgang mit Empore auf, an den eich die von ihren Kuppellaternen erleuchteten Seitenkspellen anlegen (Ahh. 182). Ein breites Operschiff durchschneidet dieses System in der ganzen Kirchenhreite. An die kassettierte Tonne des Chorioches legt sich eine von im Halbkreise in den Raum auf einen

hohen Sockel gestellten Säulen getragene Concha. In ihrer Mitte steht der Altar frei im Raume, die Türe nach der Sakristei für den Gläuhigen verbergend. Seitlich nehen diesem Hochaltararme befinden sich Nebenkspellen. Eine die heiden über dem Prozessionsgange gelegenen Emporen verbindende, in das erste Joch des Langhauses gespannte Empore erstreckt sich his üher das in das Kirchenschiff eingestellte fünfachsige Vestibül hinweg. Nach dem Brande von 1888 ist das Innere der Kirche restauriert worden. Die Fassade hlieh unvollendet, der Konvent wurde niedergerissen.

*lesuitismus* und Italianismus

Die überlegene Begabung und gründliche klassische Bildung, die Lovola von den Brüdern der Gesellschaft Jesu forderte, um der Kirche im Kampfe gegen die Ahtrünnigen die Waffen der Wissenschaft an die Hand zu geben, machten sehr bald den Orden zum



Abb. 181 Kathedrale in Gerona Westseite (Nach Uhde)

Führer in allen kulturellen Fragen Spaniena. Die Jesuiten eilten auch in der Kunst der ganzen Nation voran; bei ühnen zeigte sich zusert der bewulte Rückschlag vom Churriguerismus in all seinen Erscheinungsformen zum Italianismus. Francesco vom Borgia, der Einele Papat Alexanders VI, Vize-könig von Katalionien und Herzog von Gandia, ist die entscheidende Persönlichkeit genalnt durch den Anhick der von Wirmern zerriessenen Leiche seiner inichtett genalnt durch den Anhick der von Wirmern zerriessenen Leiche seiner einst gediebten Königin an die Vergänglichkeit alles Irdischen, legte er 1548 alle Warde der Schaffer und der Schaffer von der Schaffer und der Vergänglichkeit alles Irdischen, legte er 1548 alle Warde der Schaffer und der Schaffer und der Vergänglichkeit alles Irdischen, legte er 1548 alle Warde der Schaffer und der Vergänglichkeit alles in der Vergänglichkeit alles in der Vergänglichkeit alles der Vergänglichkeit alles der Vergänglichkeit alles der Vergänglichen internationalen Grundruge des immerihin stark spanisch national gefährlen Orden entsprechend hatte mas schon 1686; d. h. der i Jahre bevor Churriguera nach Madrid kum, einen Italieuer Carlos Finstana beauftragt, die Plane für das höchest Heiligtung des Ordens i Sac Goleg ist imperial de San Ignacio de Loyola zwischen Azpeitia und Azcitia zu entwerfen. Am 31. Juli 1738 konnte der nach diesen ausgeführte Rohbau geweiht werden. Das



Abb. 182 San Agustin in Barcelona (Nach einer Aufnahme des Verfassers)

Werk entstand folglich gleichzeitig mit den fortgeschrittensten Werken des Churriguerismus. Es bildet den Vermittler zweischen nationaler und auslandischer Kunst, den Ruhepunkt und Vorläufer des Italianismus. Während der Landesherr durch den Spanier Antonio del Grunde im Italiens Hauptstadt seit 1055 den palacio de España und die anderen der spanischen Gerichtsbarkeit in Rom unterstellten Bauten errichten ließ, wirkte also für Loyolas Schüler ein Italiener auf spanischem Bolen.

132. Die jesuitische Pfarrund Prozessionskirche der = Typus der Hofkirche = Die von Loyola selbst verfaßten Konstitutionen der Gesellschaft Jesu hrachten, ganz im Ideenkreise des Tridentiner Konzils gehalten, "nur den Gedanken in kurze Form, der hisber in den bischöflichen Kirchen Klerve loht die Anwandung der Kinste aber wendet sie

der Einzelländer lebte: der Klerus lobt die Anwendung der Kunst, aber wendet sie selbst nicht an! Die Kunst soil als Geschenk der Völker der Kirche dargebracht werden, die sie selbst nicht pflegt!, . Das eigene und fremde Seelenheil war

die Sorge des Ordens. Nicht nach alten Regeln durch Kasteiung des Körpere die Seele Gott zu unterwersen ist sein Ziel, eondern durch Brechen der Seele den Körper zu zwingen, Gott zu gehorchen" (vgl. Gurlitt G. d. K.). Als Mittel hierfür sollen die Messe, die Spendung der Sakramente (hauptsächlich im Beichten und Abendmahle), die Predigten und Lektionen in der Kirche und auf der Straße, die Werke der Barmherzigkeit und schriftstellerische Tätigkeit dienen. Lovola erecheint für die auf Gewisseneerforschung, religiöee Übungen und öffentliches Wirken gestellten Professen der Chordienst zu zeitraubend. Die Ordenskirchen eollen daher keinen Chor zum Ahsingen der Horen oder Messen und anderer Offizien baben und "noch in der Generalkongregation von 1573 wurde beschlossen, der Gesang in den Kirchen eolle andächtig, sanft, einfach, nicht figuriert oder fest sein und nur an jenen Orten beibebalten werden, wo ihn die Ordensbrüder obne die Hilfe Auewärtiger bequem ausführen können. . . . Vorbedingung zur ersprießlichen Wirkung ist für die jungen Mitglieder das Studium der klassiechen Wissenschaft (Latein, Griechisch und Hebräiech), die eie zur Schule der Theologie als der erhabensten Wiseenschaft hefähigte. Es ist daher nur logisch, daß Lovola in Rom nicht Kirchen, sondern zwei weltberühmte Schulen nach dem Vorhilde der Pariser Universität baute, daß er das Colegium Romanum und das Colegium Germanicum gründete, daß der erete große Jeeuitenbau auf epanischem Boden: das Königsetift in Salamanca, eine solche Schule war". Der Wegfall des im ganzen Lande üblichen Chores mit seinen Orgeln, der die Gemeinde aus dem für den Klerus reservierten Kirchenzentrum binausdrängte, entspricht der auf den Chordienst und Kunstgesang verzichtenden Ordensregel. Der ideale Grundriß der katholischen Predigtkirche war die nordspanieche Saalkirche mit eeitlichem Kapellenkranze. Borgia brachte diesen Grundrißgedanken aus seiner Heimat nach Rom. An die katalonische Saalkirche fügte Vignola die Kuppel von San Peter. Die internationale Gesellschaft Jesu, die am Rhein gotisch bauen ließ, baute in Rom spanisch. Für die ersten Schöpfungen auf spanischem Boden war das italienische Vorbild des Geeu meßgebend. Die praktisch wichtigste Neuerung des Gesu gegenüber Katalonien ist die Klerikerempore, die über den etwas niedriger als in Katalonien gehaltenen Seitenkapellen entlangläuft. In Spanjen wurde sie bedeutender ausgehildet und zuerst nur als Balkon, epäter ale großer eingewölbter, mehrere Joche einnehmender Bogen über dem Hauntportale des Langhauees wiederholt, so dan der Klerus in gleicher Höhe von einer Empore auf die andere gelangen kann, ohne die Gemeindekirche zu hetreten, eine Anordnung, die später auch die anderen Predigerorden aufnahmen. Die Geistlichkeit läßt für des Volk große Kirchen bauen, mischt sich aber selbst nicht unter die Gemeinde. Hierdurch wird von vornberein das vornehme Grundwesen des Ordens betont, wird die Jesuitenkirche zum Typus der Hofkirche.

Die großen Jeeuitenkirchen des Seminario conciliar oder Colegio de la Campañain in Salamanea, San leidro el Realin Madrid und San Juan Bautista in Toledo (s. Nr. 63 und 70) zeigen getreu die Anordnung des Gesti: ein großer erhabener Predigtraum für die Gemeinde mit seitlichem, unter eich verbundenem Kapellenkranze, darüber eine große Engoper, die eigenliche Klerikerkirche, und zwar ohne Orgel. In der Madrider Kirche befindet sich zwar eine eolche, eis wurde aber erst 1759 von Festurer Rodrigues eingebaut.

1001—08 hatte Hans Schiebart der protestuntischen Predigtkirche zu Freudenetadt in Worttem berg die Form einer rechten Winkels zugrunde gelegt und so einen durch die eigent\u00fcmliche Baustelle an der einen Marktecke bedingten Predigtramu mter besonderen Verhältnissen geschaffen. Die an zwei parellelen Straßenfronten gelegene jesuitische Predigtkirche in Murcia ist aus einer Durchdringung von swei nech bisheriger Art geschaffenen direischliftgen Lang

Abb. 183 Jesuiteukirche in Murcia (Anfnahme des Verfassers)

Ganz von jesuitischem Geist erfüllt, wenn auch nicht für den Orden, sondern für eine Brüderschaft erbaut, der der absolute, von Jesuiten erzogene Souveran des Landes als Bruder angehörte, ist das Monasterium des Escorial. die erste und größte Hofkirche der Welt. Der Chor liegt hier über der Vorkirche, also außerhalb der eigentlichen Laienkirche, Eine um den Raum sich ziehende Empore ermöglicht es dem Könige und den Brüdern, an fast allen Altaren ihre Andacht zu verrichten, ohne sich unter die Gemeinde zu mengen (s. Nr. 25).

Die Parochialkirche San Salvador in Sevilla nimmt diesen Ge-

danken in dem um die ganze Kirche sich legenden schmalen Umgange über den konstruktiv bedingten, in den Raum einhezogenen Altarnischen auf (s. Nr. 109).

Daß man in Katalonien an den für den Gest vorbildlichen Saalkirchen mit seitlichen Kangellenkranze festhicht, ist urn staffrich. Man begrügte sich bei dem großen Vorrate an alten Kirchen damit, im Geiste der Zeit umzuhliden und bloß die Altaranlage dem Ritts entsprechend zu andern. Die Lösung des Proble erne der jesutisischen Hof- und Predigitkirche bildet Nuestra Senora de Beien, in der sich zwischen den eigentlichen Predigitaal und den außeren katalonischen Kapellenkranz ein Prozessionsumgang legt; über diesem, sowie über dem ersten Langhausjober sicht sich die balkonartig zwischen die Pfelter eingesannte Empredient sich der Schaussten der S

Gitter, das eie den Blicken der Gemeinde, nicht aber umgekehrt die Gemeinde ihren Blicken entzieht, ist ein beredtes Dokument für die zurückhaltende Vornehmheit des Ordens (s. Nr. t31).

Wie schon gesagt, hat zehn Jahre nach Vollendung dieser Kirche Gaetano Chiaveri denselhen Grundriß- und Aufrißgedanken hei der Dresdener katholiechen Hofkirche unverändert zu prunkvoll theatralischer Großartigkeit mit der ganzen ihm zu Gehote stebenden Formensicherheit gesteigert, indem er nun die Predigtkirche in die Mitte des Bauee legte und den Emporenumgang und äußeren Kapellen- oder Seitenkirchenkranz um dieses Herz der ganzen Anlage herumführte.

133. Unterschied zwischen Jesuiten-, = Pfarr- und Kollegiatskirche ==

gewaltigen Bergriesen der Pyrenäen.

Im Gegensatze zu diesen für große Gemeinden bestimmten Predigt- und Prozessionskirchen sind die jesuitischen Kollegiatskirchen Zentralhauten. Dort eine große Gemeinde und eine über sie erhobene hierarchiech vornebme Minderheit, hier eine einzige gleichberechtigte Brüderschaft : dort eine Langhaus-, hier eine Zentralanlage. Die erste und zugleich größte, an Pracht und formalem Reichtume nie ühertroffene Anlage dieser Art ist das Loyolas Geburtshaus baulich umfaesende Colegio imperial de San Ignacio de Loyola. Es liegt mitten zwischen Azpeitia und Azcoitia, rings umgehen von den

134. Jesuitenkolleg in Loyola, das glänzendste Dokument des italienischen Barock auf === spanischem Boden ====

Die Nachrichten über die Familie des Heiligen reichen bis 1180 zurück, in welchem Jahre ein Lope de Oñaz hier lehte, dessen Tochter und Erhin Doña Inés de Lovola sich mit dem Besitzer dee gegenüherliegenden Hauses Lope Gacía de Oñaz

oder Onez vermählte. 1387-1405 gehörte Lovola dem Beltran Yanez, der seinen Palast zu einem Kastell mit Türmen, Zinnen und Schießscharten umgestaltete. t456 befahl Enrique IV., der Hermandad de Guipúzcoa alle Herrensitze der Provinz niederzureißen; trotzdem blieb das Haus zur Hälfte erhalten und der Großvater des Heiligen, Don Juan Perez de Loyola, setzte auf den massiven Steinsockel mit seinen Schießscharten für kleinkalihrige Kanonen an den Ecken einen zweigeschossigen Aufbau aus Ziegeln, dessen Wande nach Art der maurischen Häuser durch zurückgesetzte Felder gemuetert sind, Der Grundriß ist ein Quadrat von 16 m Seitenlänge hei 15,95 m Höhe. 149t wurde hier Ignacio oder Iñigo de Loyola gehoren. Als das Gehurtshaus des Heiligen in den Besitz der marqueses de Oropesa y Alcañizas übergegangen war, bat sie die Mutter König Karle II., die Gattin Philipps IV., Mariana von Östreich, ihr dae Haus zu echenken, um es der Gesellschaft Jesu zu übergeben. Am 19. Februar 1682 nahm der Orden Besitz davon. Zunächst wurde die Santa Casa (16. Juli his 1. November 1682) zur Wohnung für drei Padres eingerichtet und im Innern ausgeschmückt, dann ging man sofort an die Erbauung dee Konventes. Der Römer Carlos Fontana wurde mit dem Anfertigen der Pläne betraut. Mitglieder dieser herühmten Architektensippe waren schon früher in Spanien tätig. 1626 hatte der Vizekönig D. Manuel de Zuñiga y Fonseca conde de Monterey die seinem Palast in Salamanca gegenüberliegende Kirche der Augustiner Nonnen von der strengen Observanz, deren Kuppel t680 infolge eines Blitzschlages einstürzte, von einem der Fontanas in den großen Formen der italienischen Renaissance erhauen lassen. Unter allen Bauleitern dee Kollege von Loyola hat Ignacio de Ibero den entscheidendsten Einfluß auf die formale Durchhildung des Entwurfes gehaht. Gehoren in Azpeitia 1648 ale Sohn des Francisco de Ibero ist dieser nicht aus Guipúzcoa hinausgekommen; er starb am 30. Juni 1766 in seiner Wobnung neben dem Konvent Loyola, mit dessen Werden also sein ganzes Leben aufs engste verknüpft war. 1689 wurde der Grundstein gelegt, 1710 war der Konvent so weit fortgeschritten,



daß man zehn Wohnungen mit ihren Nebenräumen provisorisch beziehen konnteund am 31. Juli 1738 fand die Einweihung des Rohbaues statt, dem noch alle Altäre, Kanzeln und ein großer Teil des Schmuckes fehlte. Dieser Schmuck dürfte eine auf Fontanss Plänen fußende Schöpfung iberos sein. Der Nachfolger



Abb, 185 Jesuitenkolleg in Loyela Außenansicht (Nach Haqueuet)

des Ibero war bis zur Vertreibung der Jesuiten sein Schüler Javier Ignacio de Echevaria, der Erbauer des Rathauses von Miranda de Ebro und Baumeister der Pfarrkirche San Sebastian in Azpeitia. Zur Unterstützung der heimischen Kräfte holte man römische Bildhauer. Die Kosten für den Rohbau - 15000000 Realen = 3750000 Pesetas - trug zum großen Teile die Königin. Es ist also dies Kolleg ganz im Geiste des Loyola, ein Geschenk der Gläubigen an die Kirche, nicht eine Schöpfung des Ordens. In der Nacht vom 2. zum 3. April 1767 wurden die Jesuiten im ganzen Lande überfallen und aus Spanien vertrieben. 1793 besetzten die Franzosen den Konvent, doch entriß ihnen Pedro de Larrumbide an der Spitze von 200 Eingeborenen die Schätze und überreichte sie persönlich dem Könige, wo sie spurlos verschwunden sind. 14. Juni 1796-1806 wohnten bier die canónigos Praemonstratenses del monasterio de Urdax in Navarra. 1806 wurde der Besitzstand genau inventarisiert und der Bau einem Verwalter übergeben. Das Gold und Silber aller Kirchen des Landes sollte 1809 laut königlichem Befeble der Krone zur Verfügung gestellt werden, um es zum Unterbalt der französischen Truppen zu verwenden. Man wußte es zu verbergen, bis 1812 6000 Franzosen in den Konvent eindrangen und ihn furchtbar verwüsteten. Von 1813 an war er Militärhospital, bis die Jesuiten 1816 wieder zugelassen wurden. Am 21. Dezember 1841 erließen die Cortes scharfe Bestimmungen gegen alle Konvente, so daß der Fortgang der Bauarbeiten auch hier gebemmt wurde, bis die Regierung 1852 darin ein Priesterseminar einrichtete. 1852-55 wurden die Jesuiten nochmals vertrieben und 1883 bis zum 30. Juli 1888, d. b. 200 Jahre nach seiner Gründung, wurde der Bau vollendet. Der Konvent wurde, wie gesagt, um die Santa Casa herum gebaut. Fontana schuf einen rein akademischen Grundriß (Abh. 184), indem er auf den Platz zwischen den beiden einst der Familie gehörigen Häusern eine hohe, runde Kuppetkirche mit reich ornamentiertem dreiteiligen Vestibül und zu beiden Seiten in ganz geraden ruhigen Linien um drei Haupt- und verschiedene Nebenhöfe den Konvent legte unter Wahrung der durch die Santa Casa gegebenen Mauerfluchten. Durch die Seite der Santa Casa waren die Achsen für die beiden Konventportale gegeben, neben denen sich zwei große, repräsentative sechsarmige Treppenhäuser mit jeden Lauf teilendem Zwischenpodeste befinden. Der Santa Casa ist ein arkadenumgebener Hof vorgelagert. so daß man sie in ihrer ganzen Höhe betrachten kann, sie aber nach außen hinter der mit Scheinfenstern versehenen Umfassungsmauer nicht sichtbar ist, Die geschickte Raumverteilung legt für das außerordentliche Können Fontanas ein beredtes Zeugnis ab. Eine großartige, perspektivisch sich verjüngende. Treppenanlage führt zu dem Vestibül empor, so daß der Volksmund, äbnlich wie den Escorial mit dem Rost des heiligen Lorenz, den Grundriß des Konvents von Loyola mit einem fliegenden Adler verglichen hat, dessen Schnabel und Kopf die Treppenanlage, dessen Schwanz das Refektorium und dessen Flügel der Konvent selbst ist. Durch die an den Escorial erinnernde Einfachheit dieser nur an den Ecken durch ein sechsachsiges viertes Geschoß betonten Konventsflügel wird der Blick auf den prunkvoll geschmückten, alles überragenden Kuppelbau (Abb. 185) hingelenkt. Der Kirchengrundriß ist ein Kreis, um den sich ein seitenschiffartiger Ring legt (Abb. 186). Sowohl in den vier breiteren Räumen in den Hauptachsen wie in den vier schmäleren in den Nebenachsen befinden sich in der Umfassungsmauer Altarnischen. In diesem Umgange entspricht den Pfeilern ein Risalit mit Tür zur ebenen Erde und eisernem Balkon in Höhe des ersten Obergeschosses, von dem aus die Brüder ihre Andacht nach dem Altare gewandt verrichten können, ohne den eigentlichen Kirchenraum zu betreten. Die Lage der Orgel über dem Windfange vor dem Haupteingang erklärt sich aus der Ordensregel, da wir es hier mit einer großen Brüderschaft

zu tun haben, die imetande iet, ohne irgendwelche fremde Hilfe den Kunstgesang auszuführen. Es fehlt also die der jesutitschen Pfartkirche eigene Empore, denn die ganze Kirche ist Kollegiatskirche und als eolche ausschließlich für die Brüder



Abb. 186 Kirche des Jesnitenkollegs in Loyola Grundriß (Aufnahme des Verfassers)

bestimmt, während die Gemeinde nur als geduldet erecheint. Grundriß und Aufriß disses von zwei Glockentürmen flankierten Gotteshauses sind aus den Zeichnungen ereichtlich (Abb. 187). Die Profile sind eehr glücklich gebildet, die der Simse kräftig, die der übrigen Glieder dagegen zurt, nur bei den Türumrahmungen



Abb. 187 Schnitt durch die Kirche des Jesuitenkollegs in Loyela (Aufnahme des Verfassers)

sind tiefunterschnittene Hohlkehlen verwandt. Wundervoll gezeichnet ist die Ornamentik, außerordentlich geschickt überall auf die perspektivischen Überschneidungen durch entsprechende Überhöhungen und klug berechnete Ausladungen Rücksicht genommen. Kosthare, erlesene Steinarten wurden verwandt: Diorit und Ofito aus den Brüchen von Izaritz, blauer Jaspis aus Genua. weißer Marmor aus Carrara und aus den Brüchen von Mauria, grüner Marmor von Granada und der Brocatel rojizo aus der Umgegend, sowie Lapislazuli für einige Intarsien. Von der prächtigen Gesamtwirkung kann man sich nur dann eine Vorstellung machen, wenn man hedenkt, daß die ganze Kirche ein einziges riesiges, plastisch gehaltenes Mosaik farhiger Marmorund Jaspissorten ist, bei nur ganz spär-



Abb, 188 Jesuitenkirche San Lorenzo in Burgos (Aufnahme des Verfassers)

lich verwendeter, aber geschickt verteilter Vergoldung. 1) Von glücklicher Wirkung ist die Anordnung, daß allein die Figuren und der mit blauen Intarsien und Vergoldungen versehene Schlußstein der Laterne aus blendend weißem Marmor bestehen. Rein technisch betrachtet sind schon allein die Intarsien der gewundenen Hauptaltarsäulen ein Meisterstück. Die schöne Umrißlinie des Außenbaues entspricht der inneren Form, Stilistisch stellt sich die wunderbare Schöpfung des Fontana und Ibero als eine an Reichtum und Schönheit un erreichte Urkunde des italienischen Barock auf spanischem Boden dar, obgleich sie mit vielen spanischen Zusätzen versehen ist. Für die jesuitischen Kollegiatskirchen wurde sie zum entscheidenden Vorbilde, dem alle späteren folgten.

1) Die Farben sind folgendermaßen verteilt: nnteres Geschoß his mit Überhöhnng des Hauptsimses blau-schwarzer Marmor, die Konsolen hellgelber, die Füllangen dazwischen roter Marmor; vergoldet sind die Kapitäle (teilweise), die Ornamente der zwischen den Konsolen hefindlichen Felder, die Schlußsteine der großen und Kartnschen der kleinen Bögen. Die Felder des Umganges sind rot, die Pilaster and Türpfeiler schwarz (die kleinen Voluten an den Türen und dekorativen Anfeätze vergoldet). Die Altare sind hellbrann mit weißen, schwarzen, grünen, hlanen, lilaen etc. Intarsien; dle Kanzeln, eisernen Balkone nnd Gitter teilweise vergoldet.

Attika: Ein hellbranner Marmor, die Ornamente (militärische Embleme, Masken,

Kartnschen etc.) mit weißlichem Marmor eingelegt,

Der Tamhonr: besteht ans hellbrannem Marmor, die dekorativen Fenstervolnten ans weißlichem, die Ornamente in den Pilastern und die Kartuschen in den Fentserverdachungen, sowie die Ornamente unter den Sohlbänken sind vergoldet. Anch dieses Elsengitter ist teilweise vergoldet. Die Attika besteht ans hellhrannem Marmor,

Kuppel: Der Grund ist kräftig blan, die Rippen und hernmgeschlagenen Außenseiten der Baldachine sind hellbraun, das Innere der Baldachine rot, die Wappen und Embleme sind ganz hellhlan (leise grau).

Die Figuren sind schneeweiß,

Die Laterne ist hellblan, der Grund der Pfeilerfüllungen ist blangrün, das untere Band der Laterne ist hellbraun, der Schlufistein der Laternenkuppel besteht aus weißem Marmor mit Intensiv blanen Intarsien und Vergoldungen. Vergoldet sind die Ornamente der Laterne, die Quasten der Baldachine, Teile der Kronen, das Ordenshand vom goldenen Vliese, die Volnten unter den Figuren, sowie die Kassetten in den Rippen und Bändern.

Eine achteckige, aus dem griechischen Kreuz entwickelte 135. Weitere jesuitische Zentralkirche gleicher Gestaltung ist die frühere Jesuiten-, = Kollegialskirchen = jetzt Parochialkirche San Lorenzo in Burgos (Ahb, 188). Parallel zu den vier Hauptacheen gerichtete Spitzhogen übertragen den Gewälbeschuh der Mittelkuppel von den Vierungspfeilern auf die Umfassungswand, so daß in den vier Hauptachsen vier breitere, in den Nehenachsen schmälere, tonnenüherwölhte Nischen entstehen. Die in den Bogenfeldern über dem Hauptsime hefindlichen Fenster gehen gemeinschaftlich mit der Laterne dem Raume sein Licht. Pilaeterartige, im Hauptsims verkröpfte Pfeiler teilen die Kuppel, Die Felder zwischen diesen Pfeilern, die Pendantifs und Deckengewölhe eind durch eine eigenartig echarf ausgeschnittene Ornamentik heleht, wodurch der Raum eine besonders markante Physiognomie erhält. An den Wänden etehen sieben im ausgelassensten Barock gehaltene, echt churriguereske Altäre. Die den Raum umgehende, balkonartig sich öffnende Empore ist nur über dem Windfange durch eine nehen das Tor gelegte Treppe zugängig, im übrigen jetzt vermauert. Der ganze Raum hat etwas äußerst Einheitliches, Geschloesenes, er ist ein vorzüglicher Predigtraum, der mit seinen siehen Altären dennoch dem katholischen Ritus entspricht. Der zweigeschossige Portalbau steht in einer, von einem hohen Glockengiebel gezierten flachen Portalnische.

Aus der Durchdrüngung eines griechischen Kreuzes mit einem hohen Kuppelraum oder durch das Anfügen von wier Halbireisnischen und die zwiechen vier Flachnischen an einem runden Zentralraum ist die 1731 von Mignel de Figueroa erhaute Kirche des 1608 im Hause der Daques de Medinacelli gegründeten, am 6. Mai 1765 von Jost Torrecilla vollendeten, jetzt als Hospital verwandten Jeauitennoviziales Convento de San Luis in Sevilla, entsetanden (s. No. 108). Diese Kollegiatskirche mit übere über das Vestühl hinweg-greifenden Empore stellt ein Mittelglied zwischen der jesutischen Pfarr- und Kollegiatskirche dar.

Gleichzeitig mit und nehen der katalonischen 136. Die baskische Hallenkirche Saalkirche hatte sich in den haskischen Gehirgstälern die gotische, dreiechiffige Hallenkirche entwickelt. Für sie ist der dreiteilige Chorahschluß, der seitliche Kapellenkranz und die am Fußende zwischen die mächtigen, dae Sterngewölhe tragenden Rundpfeiler gespannte Sängerempore bezeichnend. Die großartigste Vertreterin dieser gotischen Hallenkirchen ist die Pfarrkirche San Vicente in Vitoria. Sie wurde zum typischen Vorbilde für die haskischen Parochialkirchen. 6 mächtige Rundpfeiler teilen den Raum in drei Schiffe und vier Joche. Diese Rundpfeiler haben unten eine Basie, während sich oben in ihnen ohne Vermittlung die Deckenrippen totlaufen. Das letzte Joch enthält die Empore. Die beiden Pfeiler siod unterhalb der Empore wesentlich verstärkt, eo daß die reiche gotische Brüetung in einiger Entfernung um die Säulen einem ornamentalen Bande gleich herumläuft. Die Wirkung ist sehr glücklich. Die Decken eind im ersten und letzten Joche Stern-, in den heiden anderen Jochen Kreuzgewölhe. Die Kreuzungspunkte und Rippenscheitel sind durch runde, hemalte Schlußsteine hetont. Die Capilla mayor mit dem Hochaltare ist aus dem Achteck geschlossen, die Seitenschiffe werden durch je eine mit dem Hochaltar verhundene rechteckige Kapelle heendet. Als dann später die Renaissance auch in diese ahgelegenen Gebirgstäler ihren Einzug gehalten hatte, hielt man dem zähen Festhalten am Alten der von ausländischer Beeinflussung ziemlich unberührt hleibenden baskischen Gehirgsvölker gemäß an dieser Kirchenbauart feet, wandelte nur die Pfeiler in die neue Stilform als gewaltige römisch-dorische Säulen um. über deren meist mit

Eierstah versehenem Kapitäl der Saulenschaft sich als Zylinder fortestzte. In diesen Zylindern laufer sich die das Deckengewöhle tragenden halbirerisförmigen Gurtbögen und Rippen der Sterngewölbe tot. Bei der 46,80 m langen, 20,95 m breiten und 19,20 m 1. hoben Pfarktiche San Sehastian in Azpeitin gehören die gotischen Umfassungsmauern und der Turm einer frührenz Zeit an. Die durch vorstehende Rippen ehense wie in San Martin zu Santtige Kassettierten Stutzkuppeln ruhen auf acht in den Raum gestellten dorischen Staten, denen an den Umfassungswänden Halbstatlen entsprechen. In der 150 erhauten 60,30 wrass großen Pfarktirche Nuestra Senora de la Antigua in Azcoitia — jetzt Sta. Maria in Real evenannt— traeren acht ehensche 13,59 m hobe dorische Staten.

geputzte Stutzkuppeln, während die Kirchen von Zumarraga (Ahb. 189) und die Pfarrkirche Sta. Maria zu Tolosa teils mit gotischen Sterngewölben, teils mit Kreuzgewölben und Flachkuppeln überwölbt sind, Ehenso wird die am 10. August 1559 von Nicolas de Ribera begonnene Pfarrkirche von Yunquera bei Toledo durch acht toskanische. die Gewölbe tragende Säulen in drei Schiffe geteilt. Nach einer kurzen Unterhrechung infolge von Geldmangel im Jahre 1571 wurden die Arbeiten bis 1584 fortgesetzt. in welchem Jahre wahrscheinlich Rihera starh. Am 21. Mai 1625 nahm Juan de la Sierra und Alonso de Madrid, gest. 13. Januar 1633, den Bau wieder auf, den schließlich Baltasar Perez und Bernardo del Valle vollendeten. Die Kirche zeigt,



Abb. 189 Marienpfarrkirche in Zumarraga

daß diese nordische Blauweise auch in den anderen Provinzen Eingang fand, dasselhat jedoch stets als Einzelerscheimung auftrat. Die 1629 von Juson Ortic de Otates vollendete, von Juson de Arostepui entworfene und begonnene Pfarr-kirche von De van Guipizoca zeigt dieselhe Gestaltung; vies große dorische Saulen teilen den Raum in drei Schlifte, die Umfassungsmauern sind wie in Ampetila noch zum größten Teile gotisch. Die von Dennipou un Joanes de Aranzastroput 1571 vollendete Pfarrkirche von Renteria in der gleichen Provinz zeigt am deutlichsten den Zusammenhang mit dem utspränglichen gotischen Bau, indem hier vor die gotischen Umfassungswände nach Art der Dienste aus dorischen Saulen gehüldet Pfeiler gelegt sind, die den sestes großen, den

Raum in sechs Schiffe teilenden dorischen Stulen entsprechen. Das Prestyterium dieser Kirche wurde später von Frunciso de Azumendi nach Steichnungen des Fentera Bostripus: mit Marmor geschmickt, der Portalhau wurde 1625 nach Entwirfen des Junn Genez de Morn ausgeführt. All diese Kirchen halten an der vom Raum aus zugänglichen, zwischen die Stulen des letzten Joches gespannten Empror für den Chor fest und ware wurde dieseble, wo es, wie augenscheinlich in Zumarraga, an Geld mangelte, durch einen Holzeinhau ersetzt. Den die Kirchen ganz oder teilweise umgehenden gedockten Vorplatz fordert das regenerische Gebirgsklima. Als Material diente fast ausschließlich der blauschwarze heimische Marmor. Oh bei der Anlage dieser Bauten Einflüsse aus Brabaut und Flandern, wo sich eine ähnliche Vereningung von Gotik und Renaissance findet, maßgebend waren, ist unbekannt. (Vgl. Nr. 22: Marienpafriche in Olivenstriche in Olivenstrichen in Olivenstri



And to sair opinion and according to duting (Administration of the control of the

Die 1743 an Stelle einer schon 1014 gegründeten. 137, Die Pfarrkirche Santa nach Zeichnungen des Pedro Ignacio Lizardi und = Maria in San Sebastian = Miguel de Salezan hegonnene und 1764 von Francisco Ibero vollendete Pfarrkirche Santa Maria in San Sebastian bringt diese ganze Entwicklung in vollendet harocker Ausführung zum Abschluß (Abh. 190, 191). Die Pfeiler und Wände sind mit Kompositapilastern und einem reichen churrigueresken Hauptgesimse versehen, die Decke ist ein an die Gotik erinnerndes reiches Sterngewölbe, ein schlagendes Beispiel für die zu allen Zeiten der spanischen Kunst eigene dekorative Auffassung. Ahnlich wie in Vitoria, jedoch als halkonartige Vorkragung ist hier die Empore um die Pfeiler herumgeführt. Die Kirche ist am Fuße der die Stadt heherrschenden Citadelle mit der Längsund einer Schmalseite in den Berg hineingebaut, so daß sich die seitliche Lage der Eingänge, wie bei den meisten dieser Hallenkirchen, aus praktischen, nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, aus künstlerischen Gründen ergab. Die



Abb. 191 Marienpfarrkirche in San Sebastian Querschnitt (Aufnahme des Verfas

Achse der einzigen, direkt auf die Kirche führenden Straße wurde als Hauptportal durch einen der Fassade vorgelegten Portalhau mit großer, außerordentlich reicher, von zwei Glockentürmen flankierter Rundbogennische hetont. Detaillierung des Innern ist derjenigen von San Cayetano in Madrid sehr nahe verwandt. Nehen heimischen Formen, wie hesonders den in ganz Guipuzcoa gebräuchlichen Türmen, zeigt der churriguereske Portalhau auch stark französische Anklänge, wie das im Grenzgebiete eine ganz natürliche Erscheinung ist. Francisco Ibero, der an der architektonischen Durchbildung dieses Baues den Hauptanteil hatte, war 1724 in Azpeitia als Sohn des Erhauers des Jesuitenkollegs von Loyola Ignacio de Ibero geboren. An dem Bau dieser prächtigen Kuppelkirche reifte Francisco bei seinem Vater zum Architekten heran, ohne gleich diesem je aus Guipúzcoa hinauszukommen. Der Italianismus seines Schaffens ist also nicht von der Madrider Akademie beeinflußt, sondern fußt ausschließlich auf dem Studium der heimischen Kunstwerke. Unter seinem Vater war er dann vom 14. März 1748 -57 am Bau des Turmes der 1693 von Lucas de Lonja begonnenen, 1714 -38 von Tomas de Larraza fortgesetzten Parochialkirche von Elgoibar tätig gewesen, woselbst er



Abh. 192 Marienpfarrkirche in Saint Jean de Luz (Aufnahme des Verfassers)

persönlich verschiedene Speicher, Friedhöfe etc. baute. 1767 führte er dann den Portikus an der Pfarrkirche San Sehastian von Azpeitia nach einem Entwurf des l'entura Rodriguez aus und baute die Sakristel dieser Kirche. Er starh in Azpeitia am 9. Mai 1799. Mai 1799.

Der Hauptrepräsentant des Churriguerismus in diesen Provinzen war Tomas de Júuregui (gest.

1768 als 70 jähriger in Cegama), der seit 1732 Guiptizcoa mit seinen Ältären übersäte. In seinen Balmen bewegten sich all seine Schüler, mit Ausnahme seines eigenen Sohnes Miguel Antonio de Jäuregui, des Zeichenlehrers am Seminar von Vergara.

138. Die baskischen Predigtsäle und = die dominikanische Ordensregel =

Atl diese nordischen Hallenkirchen sind echte katholische Pfarrkirchen, d. h. Messe und Predigtsäle. Am befriedigendsten sin in den Predigtsälen der beschieden.

und Predigtstäle. Am befriedigendsten sind die Bedingungen der Predigtstälne der bask is chen Fischerdörfer mit ihren bis an die Ilozdecke reichenden Emporen gelöst. Die bedem grodartigsten sind die bieden Parochläktrichen von Sain I dean de Luz (Abb. 192). An einen rechteckigen, an allen drei Seiten mit zwei bis drei Holzemporn umgebenen Saal, der mit einer manchmal durch Steingurte getragenen Holzdecke überspannt ist, legt sich der überwöllte Altarraum, an den sich seitlich, dem Querschiffe entsprechend, kleine Stiennktraischen anreihen. Am Kopfende stehen drei Altäre und zwar der mittelste als Hochaltar in einer sich an den Raum anlegenden rechteckigen oder einer aus dem Achteke geschlossenen Niache. In letzterem Falle nimmt die Hochalturnische die ganze Schiffbreite ein und sit der rechtektige Altarraum für die beiden seitlichen Altäre über die Schiff-

breite binaus erweitert. Die Kanzel stand ursprünglich von den Emporen getrennt in der Achae der Kirche, mitten weischen Chor und Stufen oder am Ende der Emporen, wurde aber hier und da später in den eigentlichen Gemeinderaum weiter hineingerückt. Am Füdende der Kirche besidnen sich die Emporentreppen. Der Turm stebt gleichfalls am Füßende an die Kirche angeleint. Der Umstand, daß der Gemeindesand mit flöst deredeckt ist, während der Alter und chorraum gener der Gemeindesand mit flöst deredeckt ist, während der Alter und chorraum gener der Gemeindesand mit flöst deredeckt ist, während der Alter und chorraum gener die sich mit der der Gemeindesand der Alter und sich sich der Gemeindesand der Alter und sich sich sich sich der Gemeindesand der Alter der Gemeindesand der vom Causilum zesenellssimmun zu Paris im Jahre 1228 als liber consecutations



Abb. 193 Marienpfurrkirche in Saint Jean de Luz

zusammengestellten, 1238—49 von Raymund von Pennafort zu einem verloren gegangenen Kodes geordneten, und 1256 vom General Humbert inschließlich der Nachtzige von 1240—55 als corpus der gesamten Liturgie herausgegebenen Konstitutionen des Predigerordnes (vgl. Denifle, Archiv für Literatur um Kirchengesschichte des Mittelalters I. S. 165—236), ordnen im 35. Kapitel der zweiten distinction: "Nediocres domos et humiles habenant fürters nostri, its quod muzus domorum sine solario non excedant im altitudine mensuram XII pedum, et cum solario XX, ecclesia XXX, et non fiat lapidibus testudinata, insi forte super-chorum et sacristiam. Si quis de cetero contrafecit, pene gravioris culpe subbiacebit. Hem in quoiblet conventu tres fratres de discrecioribus eligantur, sine quorum consilio edificia non fiant.\* Unter Xr. 1249 der Nachtzige und Änderungen der 1238.—40 von Raimund von Pennafort indergesschriebenen Konstitutionen (vgl. A. f. L. u. KG. Bd. V. S. 531—564) steht zwar: "Finita autem lectione in matuttins, insi int officiam de mortuis, ill quoi legit, inter pulpitum quod est in

medio chori et gradus inclinationem faciat, vel prosternet se pro tempere.º Davoriesungspuit, die Kanzel, stand demanch in der Mitte des Chors hinter den Stufen, d. h. aber auch in der Achse des Hochaltars. Die ursprünglichen Kanzeln sind also von einer späteren Zeite entfernt und durch die jetzigen in den Gemeinder num hineingestellten Barockkanzeln ersetzt worden. Diese baskischen Landrichen sind nicht dätert, den hält die Formgebnung darand schileßen, daß sie ungefähr gleichzeitig mit den, oder etwas später als die Hallenkirchen von Aspeltia etc. entstanden sind. Anfällend eit nur, daß die Übervöhung des Chores



Abb. 194 Innenansieht einer baskischen Fischerkirche

z. B. in dem reichen Sterngewölbe des letzten Joches der Pfarrkürche von San Sebastian noch nachklingt, daß man aber in dieser späteren Zeit keine Neigung verspürte, entschieden auf jenen idealen, wenn auch mehr protestantischen Predigtkirchen-Typus zurückzugreifen.

139. Die Hollander Van de Beer und Jaime Bort

Das jesuitische Beispiel hlieh nicht ohne Nachahmung. Neben Carlos Fontana, als Hauptrepräsentanten des Italianismus auf spanischem Boden, waren es zwei Holländer, die an zweien der größten Aufgaben ihre heimischen Formen auf den neuen Boden, dem Geschmacke der neuen Heimat angepaßt, verpflanzten. Ein riesiges Rechteck von 185 zu 147 m nach Gestoso v Perez und 184.43 zu 146 m nach Madoz bei 16.72 m Höhe. in dem sich um verschiedene Höfe die langen, von zwei Pfeilerreihen geteilten Fabriksäle gruppieren, ist die von dem Holländer Juan Wandembourg oder Wandemburg oder Wandembor, nach andern Wandember. Vanderbeer oder Van de Beer entworfene und hegonnene und his 1725 erhaute, von Vicente Acero forlge-

seizte, aber erst 1757 von Juan Vicente Cotalom y Fengoechen vollen dete Tabak fahrit in Sevilla (Abh. 195). Die urspfungliche Wirkung dieses Werkes ist dadurch sehr heeintrichtigt worden, daß man den tiefen, den ganzen Bau umgehenden, mit einem Kostenaufwande von 1499311 Realen 17 Maravides am 28. November 1770 vollendeten Grahen, über den eine Brücke nach dem Portale hinüberführte, ebenso wie heim Louvre ausgefüllt hat. Von de Bererbaute auf einem hohen Sockel einen riesigen, aus Erdgeschoß, Mezzanis und mit seltwechen Bräuliten. Derech die ganze 10be hinüberhagreifende, im Gesims sich verköpfende und über der als Balustrade dekorierten Attika mit Vasen be-krönte, jüdsertrije Lissenn geliedern die Wand. Die Mittelache enthält die



Abb. 195 Tabakfabrik in Sevilla (Nach Jungbaendel-Gurlitt)

große Einfahrt und ist als solche durch seitliche, gepaute Saulen in beiden Geschossen, einen Balkon im Obergeschoß, sowie einen starkerkröpfen, wappengeschmückten Spitzgeisel mit der bektönenden Statue der Famn und Blumenvasen betont, während die Ecken durch Obelisken herausgebolen werden, die über den Pläastern stehen. Die Architektur dieses riesigen Fabrikpalastes verrät trotz vieler churriguerseker Anklänge an den spanischen Formererichtum, besonders im Portalrisalit, die niederländische Abstammung seines Schöpfers. Die Fensternchsen der Hauptfront, 7-40 m. entsprechen an Weite denen des Palazzo Ptitt in Florenz, Die von Jaine Bort der 1358 an Stelle einer maurischem Moschee gegründeten dreischfügen, golüschen, aber 1521 zum Teil modernisierten Ka bet dra lei in Murcia vorgebaute Fassa de ist eine kolossale, pyramidal sich auflauende Giebelkulisse, die an grotolagige thentralischem Reichtum, wie an meisterhafter Verschmetzung bolländischer und spanischer Motive alle anderen apanischen Kirchen und Paulstafussaden übertrifft, selbst die weit feineren, künstlerisch ungleich höbet stehende Fassade von Valencia (Abb. 198, 196a). Das spielerische Durchdringen verschiedener, in sich selbs zu höchstem borronimseken Reichtum gesteigerte verschiedener, in sich selbs zu höchstem borronimseken Reichtum gesteigerte Durchdringen verschiedener, der alle Anregungen seiner alten und neuen Heimat seiner Kunst dienstlur zu manchen wüßte.

I40. Vicente Acero, der ober 1920 begennen Kathedrale der Itstet Charriguerism ein Cadiz, der et 1720 begennenen Kathedrale in Cadiz, der unbestreitbar großartigaten, in sich am harmonischten abgeschlosenen Raums-chöpfung des Churriguerism us. Im Wechsel der Zeiten wurde jedoch, soweit möglich, die ursprüngliche Forngebung des Werkes gegen eine neue vertauscht. Es ist daher als Brücke vom Churriguerismus zu dem von San Fernando ausgehenden, klassiziatisch akademischen Barock erst spatter zu behandeln.

Getreu nach Aceros Entwurfe wurde nur die Fassade der Kathedrale in Málaga (Abb. 197) mit ihrer Freitreppe ausgeführt, bei der ihm durch den schon vorhandenen Bestand die Hände gebunden waren. Der Entwurf zu dieser 1528 begonnenen Kathedrale wird Diego de Silo wegen verschiedener Ähnlichkeiten mit Granada, namentlich in der Pfeilerbildung, zugeschrieben, auch weil der Bau begonnen wurde, bevor Juan Bautista de Toledo nach Spanien heimkehrte (1553), Beglaubigt ist nur, dsß 1526 der arquitecto msyor von Toledo, Maestre Enriquez, ein Gutachten über die Zeichnungen abgab. Bis 1554 ist der maestro mayor unbekannt. 1554 kam Hernan Ruiz aus Cordoba, 1562 erbielt Diego Vergara die Oberleitung und wurde ihm Domingo de Ibarra für die Bauführung beigeordnet. Schon 1555 war er nach Sevilla als Sachverständiger berufen worden, 1562 hatte er die Fleischhalle in Medina del Campo vollendet. Nach seinem Tode 1582 trat sein Sohn gleichen Namens in seine Stelle, der den Bau bis zur Übergabe des Langbauses fortsetzte. Nach einer längeren Bauunterbrechung begann er 1592 den Chor, den nach seinem 1598 erfolgten Tode sein Nachfolger Pedro Diaz de Palacio so weit führte, daß er, obgleich noch unvollendet, am 5. Juni 1631 eingeweiht werden konnte. Sicher erwiesen ist freilich nur, daß Palacio 1632 den Posten des Dombaumeisters innehatte. Ungefähr ein Jahrbundert lang blieb der Bau liegen. Über diese Zeit fehlen alle Nachrichten, doch wissen wir, daß ihn das Erdbeben von 1680 arg mitgenommen hatte. Als 1719 der Dombaumeister von Granada, Josef Bada, nach Malaga berufen wurde, um den Bau zu vollenden, waren alle Pläne verloren gegangen, so daß er neue Pläne anfertigen mußte, nach denen der Bau vollendet wurde. Auf diese geben wohl die von zwei Rundtürmen flankierten Seitenportale und die Verschiedenheit der Kapitäle zurück. Mit der Erstellung der Fassade wurden andere Künstler beauftragt. Ayalas Entwürfe hierzu wurden am 15. April 1724 verworfen und ihnen die Pläne des Schöpfers der Kathedrale von Cadiz, Vicente Acero (gest. 1722 nach Llaguno?), vorgezogen und Josef Bada (gest. 1756) bzw. Antonio Ramos (gest. 1782) mit der Ausführung betraut. Die sich eng an die gotischen Kathedralen anschließende Grundrißbildung ist aus Abb. 4 ersichtlich. Zwei quadratische, von einem achteckigen Geschoß mit Kuppel und Laterne bekrönte, 84 m hobe Türme flankieren die zurückliegende Fassade, indem sie zwischen sich einen terrassenartigen Vor-



Abb. 196 Kathe-Irale in Murcia Fassade (Phot. Lacoste, Madrid;



Abb. 196a Kathedrale in Murcia Fassade (Aufnuhme des Verfassers)

hof bilden. In der Massenkomposition war Acero bei seinem Entwurfe an Siloes bestehenden Bau gebunden und mußte daher in das vorhandene Bauprinzip seine



Abb. 197 Kathedrale in Malaga Fassade (Phot, Lacoste, Madrid)

Barockdekoration einfügen. Auf hohen Postamenten stehende gepaarte korinthische bzw. Kompositusäulen teilen die Fassade der inneren Raumgliederung entsprechend in drei Achsen. Dazwischen befinden sich in der unteren Hälfte tiese Rundbogennischen, und zwar in der Mitte ein Korhbogen, seitlich hochgestelzte Rundhögen, in die Acero eeine reichen, die ganze Fläche füllenden Barockportale einstellte. In der oheren zweigeschossigen Hälfte wiederholt eich die Anordnung der Gadenfenster, d. h. unten je drei gekuppelte und darüher ie ein von kreisrunden Fenstern begleitetes Rundbogenfenster, jedoch in der Acero eigenen Formensprache geschmückt. Den letzten Abschluß sollte ein über der Mittelachse sich aufbauender Giehel bilden, der ehenso wie der rechte Frontturm unvollendet liegen gehliehen ist. Diese Dekoration bietet keine neuen Gedanken. sie ist vielmehr ein eklektisches Verquicken der sämtlichen im spanischen Barock geschaffenen Formengedanken: die segmentförmigen, verkröpften Verdachungen stammen aus Gerona, die herabhängenden, lauhsägehrettsrtig ausgeschnittenen Kartuschen und Konsolen hatten in Galizien ihre höchste Vollendung gefunden, in den ohrenartigen Umrahmungen wirkt die Oviedenser Schule nach. Es ist der letzte müde Versuch, aus dem hestehenden Formenschatz durch Häufung neue Werte zu schaffen. Aber die letzten Konsequenzen waren schon gezogen, so daß ein Üherhieten des Bestehenden auf dem alten Wege nicht mehr möglich wer. Die Unmöglichkeit, die Phantasie zu höheren Leistungen zu steigern, führte, wie üherall, wo ein solcher Gipfel künstlerischer Entwicklung erreicht ist, zur Formermüdung. Daß der Rückechlag sich aus dem Auslande seine Kraft holte, hat seinen Grund darin, daß in politischer, kommerzieller und kultureller Beziehung sich der Schwerpunkt von der Iherischen Halhinsel nach dem jüngeren, mächtigeren Nachharstaate verschohen hatte.

141. Die spanische Monarchie, das In Spanien waren durch den inneren Kampf gegen die Mohammedaner Staat und Kirche zu erstarkende französische Königtum einem untrennharen Ganzen verwachsen, dessen abeolutes Haupt den Schutz des Katholizismus, selhst gegenüber den Päpsten, als seine höchste, heiligste Pflicht hetrachtete, da hierauf seine eigene Macht und Existenz beruhten. Der Stolz, Beschützer des wahren Glauhens zu sein, hatte das Bewußtsein des ganzen Volkes durchdrungen. Die Kräfte der Nation, vor allem auch der Literatur, hatten sich nach dieser rein theologischen Seite entwickelt, und als sie ihr Ziel nicht erreichen konnten, hörten sie allmählich auf, üherhaupt noch wirksam zu sein. Mit dem Scheitern dieser Tendenz fiel die ganze Nation in sich zusammen. In den ührigen europäischen Staaten war im 16, und Anfang des 17. Jahrhunderts auch das kirchliche Prinzip das vorwaltende gewesen. gleichgültig ob sie am römischen Stuhl feethielten oder eich der neuen Lehre zuwandten, denn die protestantiechen Staaten ergriffen die neue Lehre mit demeelhen Eifer. Die neue Lehre war ihnen wie jenen die alte, Gesetz, aus dem heraus sie sich in großen Konslikten neu gestalteten. Und nachdem die rein theologische Seite dieser neuen Geisteshewegung von den Dogmatikern zu einem handgreiflichen, unerschütterlichen Kanon auskristallisiert war, wandte man eich hier wieder mehr der lange von der Theologie zurückgedrängten Philosophie, Naturwissenschaft und Staatskunet zu. Gerade auf dieser weltlichen Richtung, die der protestantische Norden, an seiner Spitze die kleine, vom Mutterland unter echweren Opfern befreite Provinz Holland, nahm, heruht das Emporkommen dieses kleineten unter den Großstaaten. Im Mutterlande waren alle geistigen Kräfte, aller Stolz darauf konzentriert, eine in sich abgestorhene Weltanschauung mit höchster Anepannung am Lehen zu erhalten, oder vielmehr ihr neue Lehenskräfte zuzuführen. Man überließ, von dem mittelalterlichen Kreuzfahrerstolz erfüllt, die Arheit, Industrie und Handel in der Heimat wie in den Kolonien, so nötig eie auch für das Dasein des Landes waren, noch ganz und gar den Fremden. Das kleine Holland wandte eich dagegen, zum ruhigen Besitze einer aus dem Zeitgeiste und dem

innern Bedürfnis der Nation herausgehorenen Weltanschauung gelangt, dieser weltlichen, vom Mutterlande vernachlässigten Seite zu. In überraschend kurzer Zeit des Friedens erlangte es das Übergewicht im Welthandel, in der Schiffahrt. Damit flossen den Holländern große Reichtümer zu, wodurch sie zu ihrer glänzenden kulturellen Rolle hefähigt wurden. Daß sie diese nicht dauernd behaupten konnten, lag im Fehlen der Vorhedingung zu jeder Weltherrschaft, in der Ausdehnung ihres Gehietes. Von den Mächten, die diese hesaßen, zersplitterte Deutschland damals in furchtharen inneren Kämpfen seine Kräfte, während Frankreich schon frühe zu einem das ganze Land zusammenfassenden Königtume gelangt war. In der grundsätzlichen Trennung von Religion und Politik lag im Gegensatze zu Spanien die bezeichnende Sonderart der französischen Monarchie, Im Innern war Frankreich katholisch, aber es duldete die Hugenotten so lange, his sie, im Besitze eigener Festungen, für das durch Richelieu und Mazarin immer mehr erstarkende absolute Königtum von Gottes Gnaden eine Gefahr wurden und zum Staat im Staate sich auszuwachsen drohten, während es in der äußeren Politik stets, besonders im Dreißigjährigen Kriege, mit den Protestanten paktierte. Daß die Protestanten der anderen Länder sich mit der Unterdrückung der Hugenotten zufrieden gahen, heweist nicht nur den weltlichen Umschlag in diesen Ländern, es zeigt vor allem auch, wie sehr sie gerade dem Übergewichte der katholischen spanischen Monarchie gegenüber eines starken französischen Königtums hedurften. Dieses Königtum war von den ihre Könige regierenden Ministern Richelieu und dann Mazarin zu seiner höchsten Vollendung entwickelt worden. Ludwig XIV. setzte nur die Arheit dieser Minister fort. Sehr hald sollten die Nachharstaaten diese wachsende Macht fühlen, indem Deutschland durch den Westfälischen Frieden verschiedene hlühende Provinzen verlor und Spanien durch den Pyrenäischen Frieden, der gleichfalls Mazarins Werk war, sowohl seine Stellung am Niederrhein aufgeben, als auch sich zur Vermählung der Tochter Philipps IV., Therese, mit Ludwig XIV. verstehen mußte, Da Philipps IV. degenerierter Sohn schon vor seinem Vater ohne Nachkommen starb, hatte durch diese welthistorische Ehe der König von Frankreich und mit ihm die Bourhonen den herechtigten Anspruch auf Spanien mit all seinen Besitzungen als Erhe erworhen. Ludwig erachtete sich dadurch berechtigt, die spanischen Provinzen, die er für die Existenz Frankreichs für nötig hielt, wie z. B. die Franche Comté, seinem Lande einzuverleiben, ebenso wie er auch Hollands und Deutschlands Besitz zu dem Zwecke verringerte. Die Grundlage dieser äußeren Erfolge hildete die innere, kulturelle und kommerzielle Erstarkung des Landes. Die erste Tat auf dem Weg zur Stählung des nationalen Bewußtseins war die Gründung der Académie Française, indem Richelieu es verstand, eine ursprünglich nur zufällige Vereinigung von Privatleuten zur Hehung der französischen Sprache zum dauernden Nationalinstitut zu erheben. Während die spanische Poesie sich an der, oder wenigstens in Gemeinschaft mit der Kirche entwickelt hatte, lag in der Konfessionslosigkeit dieser ursprünglich aus Hugenotten und Katholiken bestehenden, von weltlich nationalen Absichten erfüllten Vereinigung der Lehenskeim für die in kurzem zu schönster Blüte entfaltete französische Literatur begründet. Kurzsichtige, immer nur auf augenhlicklichen Vorteil hedachte Verordnungen hatten zur Folge gehaht, daß Spaniens Handel - im Mutterlande wie in den Kolonien - in die Hände von Ausländern ühergegangen war. Mazarins Schüler Colhert richtete sein Hauptaugenmerk darauf, den Handel von Staats wegen zu stärken, damit er nicht wie in Holland den Zufällen des Augenblickes ausgesetzt sei. Um die Schätze der übrigen Welt an sich zu ziehen und zu erreichen, daß die heimischen wie auswärtigen Produkte in Spanien möglichst wohlfeil zu kaufen seien, hatte man die heimische Industrie durch sehr hohe Ausführ- und verhältnismäßig niedrige Einführ-

zölle gelähmt, ja teilweise vernichtet. Dagegen war Colbert, der Schöpfer des Prohibitiv- und Merkantileystems, darauf bedacht, die Produkte des Auslandee vom französischen Markte möglichst auszuschließen, dafür aber den ausländischen Markt mit französischen Fabrikaten zu überschwemmen. Unterstützt durch die Begabung der Franzoeen, aneprechende gefällige Arbeiten zu erzeugen, gelang es ihm auch wirklich, die beimischen Kräfte so zu etäblen, daß die europäische Industrie in Frankreich ihren Mittelpunkt fand. Die Franzosen wurden die Herren der Mode und überflügelten nun den gefährlichen Wettbewerb der Italiener im Handel. Das Ziel des Merkantilismus, den Reichtum des Landes an Edelmetall zu eteigern und gleichzeitig zu verhindern, daß Gold außer Landes ging, wohl aber dafür zu eorgen, daß es ins Land fließe und damit die Stärkung der Steuerkraft, war erreicht. Eine eehr geschickte, im absoluten König gipfelnde Durchbildung der Verwaltung und eine das Volk weniger bedrückende Neuregelung des Finanzwesens brachte es dahin, daß im Gegensatze zu Spanien die Staatskasse stets gefüllt war. Die Annabme, daß die Blüte des Gewerbes durch den raschen Umsatz des Edelmetalls innerhalb der Landesgrenze bedingt eei, machten dem Könige und seinen Minietern den Prunk in Feeten und Bauten, kurz das Beechützen der Künste zur Pflicht. Der Spaltung des Landes in ein hugenottisches und katbolisches entenrach der niederländische und der italienische Einfluß, die Hugenotten und die Pariser Hofkunst. Aber während man gegen die Vlamen als die Söhne der in Frankreich einverleibten Provinzen nie eine Abneigung empfand, sie vielmehr zur Hebung der Textilindustrie beranzieben mußte und sie die eigentlichen Hauptträger der Kunst wurden, etudierten die Franzosen wohl in Rom, ließen die Italiener aber ungern zu einflußreichen Stellungen gelangen. Die von Charles Lebrun geführte Pariser Hofkunet brachte die ganze böfische Lebensverfeinerung in all ihren Erscheinungsformen zum Ausdruck. Die auf François Mansart fußende Hugenottenkunst zeigte, zu welch geistreich originellen Gebilden man auf dem Boden der Vitruvianischen Strenge gelangen konnte. Durch die von Charles Errard gegründete franzöeische Kunstakademie in Rom wurden die Blicke der Franzoeen auf die Antike gerichtet, bis Claude Perraults Sieg über Bernini die Überlegenheit der Franzosen über die Italiener, von Paris über Rom, für die Welt bekundete. Die Reinheit des Klassiziemus gegenüber der römiechen Schule Borrominis auf der Vitruvianischen Basis wieder berzustellen, batte sich die 1671 von François Blondel gegründete Académie Royale de l'Architecture zur höchsten Aufgabe gemacht. Besonders in der Innenkunst stieß diese akademische Kälte zunächet auf den heftigsten Widerspruch, während Jules Hardouin-Mansart, dem Neffen des großen Hugenotten, als Hauptvertreter der böfischen Richtung die führende Rolle zufiel, zumal nach der Aufhebung des Ediktes von Nantes 1685 die Hugenotten ihre Heimat verließen. In Frankreich gelangte die Hofkunet nun zur ungeschmälerten Herrschaft, während die Hugenotten mit der franzöeischen Industrie auch ihre Kunst in jene Staaten übertrugen, die ibnen eine neue Heimat boten. An diesen Segnungen konnte natürlich Spanien keinen Anteil erlangen. Daß hier der künetlerische Umschwung eich nicht aus dem Volke beraus entwickelte, sondern vom Throne herab befohlen wurde, entspricht ganz dem Absolutismue im Reiche.

[142. Spaniens Niedergang]
Der Traum von Spaniens Weltmacht war durch den ubegreifflichen Leichtein undegeber Könige und die Gewissenlosigkeit ihrer Günetlinge geschwunden. Aber während das einst michtigket Reich in seinen Grundfesten erzitterte, während von außen der Feind amrückte, im Innern eich Portugal und Katalonien losrissen, Andalusien sich empörte, Italien sich erhob und die Holliander die Kolonien

plünderten, feierte der Hof im Buen Retiro glänzende Feste, bei denen Dichter den König verherrlichten und schöne Frauen all iene Reize entfalteten, für die Philipp IV. so empfänglich war, daß selbst der Papst nicht die Nonnen vor ihm schützen konnte: stritt sich das Volk, ob der Apostel Jakobus allein oder Jakobus gemeinschaftlich mit der hl. Therese Schutzpstron von Spanien sein sollten. Während die Ergehnisse der Silherflotten und damit die Haupteinnahme des Landes sanken, verschlangen die Feste im Buen Retiro große Summen, kostete z. B. allein die auf dem großen See des Buen Retiro 1637 abgehaltene Regatta 800000 Dukaten; schließlich verzehrte der Hofhalt des Königs fast alle Einnahmen des Mutterlandes. Für die steigende Unzufriedenheit der Nation blieh man blind. Mariana wurde wegen seiner Offenheit gefangen gesetzt. 8 Monate langes Gefängnis und Verhannung erhielt 1628 Quevedo wegen der Angriffe auf den König und die Regierung in der Schrift: "Die Politik Gottes und die Regierung Christi". In der Verbannung widerlegte er all seine Gegner durch des erste 1852 gedruckte Buch: "Santiago für sein Schwert". Dem Olivarez warf er vor, er solle den jungen König besser unterrichten. Der begeisterte Hymnus an die heilige Therese, mit dem er schließt, ist echt spanisch. Ein Arbeiter stürzte vor der Kirche de la Encarnacion dem König zu Füßen, um ihn vor seinen Ratgebern und dem Niedergange der Nation zu warnen. Der Monarch war und blieh blind für die politische Lage wie für die schamlosen Unterschleife seiner rasch hintereinander sich ablösenden Günstlinge. Der Herzog von Lerma mußte seinem eigenen Sohne weichen, dieser wiederum dem angesichts der böchsten Not im Alter plötzlich frömmelnden Grafen Herzog von Olivarez, der nie anders als knieend seinem im Bett liegenden König Vortrag hielt. Und auch dieser wiederum seinem eigenen Neffen, dem Grafen Luis de Haro. Die Königin-Regentin Mariana erwählte während der Unmündigkeit ihres Sohnes den deutschen Jesuiten P. Bernhard Nithard zum allmächtigen Herrn, der selbst die gesetzlich nur für Spanier vorbehaltenen Ämter, wie die Großinquisitorwürde, trotz des papstlichen Verbotes innehatte, ja sogar nach seiner Verdrängung durch Philipps IV. unehelichen Sohn Don Juan de Austris, Gesandter in Rom, den Kardinalshut von Ildefonso 1692 zu erlangen wußte. Die Kinderlosigkeit der beiden Ehen Karls III. wurde vom Volke als Verhexung ausgelegt und vom französischen Botschafter zu einem Aufstande benutzt, durch den die österreichische Partei vom Hofe veriggt wurde. Durch religiöse Bedenken und die päpstliche Entscheidung wußte Portocarrara den weicben König dazu zu bestimmen, daß er am 2t. Oktober 1700 Spanien den Bourbonen vererhte. Aber trotz dieses politischen wie finanziellen, vom Scheine geborgten Reichtums lebenden Niederganges entfaltete sich gerade jetzt die spanische hildende Kunst zur schönsten nationalsten Blüte. Die Dichtkunst freilich war durch ihre theologische Färbung in sich erstorben und die beiden bedeutendsten wissenschaftlichen Arbeiten der ganzen Epoche erschienen in Rom. Auf seine 1659 erschienene Schrift: "Über die Verbannung als Strafe" bin batte Philipp IV. den Geschichtsforscher und Kenner des kanonischen Rechtes Nicolaus Antonio (geh. 26. Juli 1617 in Sevilla, gest, in Msdrid am 13. April 1684) nach Rom 1659-79 gesandt. Von seinem schon t649 begonnenen, seinerzeit einzig in der ganzen Welt dastehenden Werke: "Die spanische Bihliograpbie" erlehte er selbst nur die Herausgabe der "Bibliothecs Hispana Nova", die in zwei Bänden die spanischenn Schriftsteller von 1500-1672 alphshetisch geordnet behandelt. Erst 1696 wurde die Bibliotheca Vetus (2 Bde.), auf Kosten eines Freundes in Rom gedruckt. Sie bringt t300 Schriftsteller seit Kaiser Augustus bis 1500. Gegen Hier. Ramon de Higuera und seine Nachfolger, die "spanischen Geschichtsbaumeister des t6, und 17. Jahrhunderts", schrieh er die "Censura de historias fabulosas". Auch hierfür fand sich erst 1742 ein Verleger.

## NEUNTES KAPITEL

## Das vitruvianisch-klassizistische Barock

Portocarraras diplomatischen Sieg realisierte 143. Die Bourbonen und die Kunst Ludwig XIV. 1711-14 in langen, die künstlerischen Kräfte des Landes aber keineswegs lähmenden Kämpfen und setzte durch, daß sein Enkel Philipp von Anjou und damit die Bourbonen den spanischen Thron bestiegen. Spanien verlor dabei an England Gibraltar und Menorca, und an den Kaiser zunächst nur die Niederlande. Mailand, Neapel, Sardinien und 1720 auch Sizilien. Spaniens Vorherrschaft in Europa war damit endgültig gebrochen. Mit der neuen Dynastie brach wie in der Politik so auch in der Kunst eine neue Ära an. In Italien wie Frankreich hatte die palladianische über die michelangeleske Tendenz, Bernini über Borromini und wiederum Perrault-Vitruv über Bernini gesiegt. Die Erfolge, die sowohl die französische wie italienische Kultur in der ganzen Welt errungen, hatten beiden Nationen das Gefühl einer unbedingten Überlegenheit verliehen. Der Bourbone Philipp V. und seine Gattin Elisabeth von Parma aus dem Hause Farnese mußten daher im Churriguerismus eine rückständige Kultur erblicken. Um ihr neues Land möglichst schnell auf die Höbe ihrer eigenen Heimat zu erheben und selbst mit dem glänzenden Hof von Versailles in Wettbewerb treten zu können, mußten der Kunst völlig neue Kräfte zugeführt werden. Man ber ief daher aus dem Auslande die hervorragendsten Künstler und stellte sie auch vor entsprechende Aufgaben. Um ein neues Geschlecht heranzubilden, gründete man im ganzen Lande nach dem Pariser Vorbilde Kunstakademien. Von oben herab war dem Lande eine neue Kunst befohlen worden und der absolutistisch regierte Staat gehorchte willig, wenn man auch nicht vergessen darf, daß sich dieser Rückschlag schon innerhalb des Churriguerismus vorbereitet hatte. Charakteristisch für Spaniens rein dekorative Kunstauffassung ist es, daß das Streben des ganzen Churriguerismus, der in der Grundrißanordnung zumeist zähe am alten, strengen Schema festhielt, weniger auf das Entwickeln neuer barocker Raumbildungen, als auf die rein zeichnerisch dekorative Seite des Kunstschaffens gerichtet war, und daß erst jetzt, wo man die Bauten in der offiziellen klassizistischen, immer mehr an nüchterne Kälte streifenden Kunstform entwarf, sich in der Grundrißdisposition das während des Churriguerismus vom Übermaß des Formendranges gleichsam erstickte oder wenigstens zurückgedrängte barocke Raumempfinden Babn brach.

= 144. San Ildefonso in = La Granja Teodoro Ardemans Eine günstige Gelegenheit zur Durchführung des königlichen Planes boten die Bauten von La Granja, Madrid, Riofrio und Aranjuez.

V al as in war eine beliekte alte Sommerresidenz und Jagdachloß der kastlichen Könige. 1450 ließ Ernique IV. die Eremitiel San Ildedonso mit einer Meierel (— granja, daher der jetzige Name) bauen. Am 23. Juli 1477 schenkten die katholischen Könige Eremitiels vis Meierel dem Hieronymitelndoter Porral als Sommeraufenthalt für die Monche. Als Philipp V. nach Beendigung des Erbfolge-krieges bei einem Austluge von Valsain aus adain kam, war er von der groß-artigen Natur und den uralten Nadelsvallern so entzickt, daß er sich neben der Schold der zell Stilt de San Hade onso in La Granja hei Segoria entstanden ist (Abb. 1898. Zu dem Zwecke kaufte er am 23. Matz 1720 die Eremitei, Meierei und das zugehörige Gelände dem Konvente wieder für eine Jahrsernet von 1000 Dukaten und dem Schold der zell Gallade dem Konvente wieder für eine Jahrsernet von 1000 Dukaten



not be the contract of the country o

meister von Granada ernannt, beschäftigte er sich während dieser Zeit hauptsächlich mit Zivilbaukunst und bydraulischen Arbeiten. 1691 erbielt er eine Berufung als Stadtbaurat von Madrid, am 21. März 1694 nach dem Tode Donosos an die Kathedrale in Toledo und seit 1700 wieder nach Madrid, endlich ernannte ihn Philipp V. nach dem Tode des Josef del Olmo am 30. Mai 1702 zum maestro mayor des Alcazar von Madrid und der königlichen Bauten der Umgegend mit 400 Dukaten Gebalt. Am 20. Juni 1704 wurde er nach dem Tode des Francisco Ignacio Ruiz Hofmaler ohne Gage, aber mit Dienstwohnung. Seine Deckenfresken zeigen sicherste Beherrschung der Perspektive mit all ihren aus der Untersicht sich ergebenden Überschneidungen und Verkürzungen. Bei der Decke der Sakristei der capilla de la orden tercera de San Francisco in Madrid stellte er die Figuren hinter ein Geländer, während mitten in dem Himmel der heilige Franziskus auf einem von Rossen gezogenen Feuerwagen steht Anläßlich von Trauermessen in der Kirche de la Encarnacion zu Madrid schuf er 1711 das 1712 aufgestellte Grabdenkmal des Dauphin von Frankreich, Louis de Bourbon und Maria Adelaida von Savoyen, 1714-15 das Grabdenkmal der Königin Maria Luisa von Savoyen und 1716 das Denkmal für Ludwig XIV. Auf diese Gelegenheitsbauten folgten seine Arbeiten in La Granja. Als im März 1720 die 1612 erbaute Kirche San Millan in Madrid verbrannt war, schuf er den am 24. Sept. 1722 geweihten Neubau: ein lateinisches Kreuz mit Halbkuppel über der Vierung. Sein Projekt gebliebener Entwurf für die Kirche San Justo y Pastor hielt sich ganz an das übliche Schema des lateinischen Kreuzes mit Vierungskuppel. Seitenkapellen und Emporenkranze, nur daß das Dach über die Kuppel hinweggezogen ist, so daß die Laterne durch schräge Lichtschächte das Licht empfangt. (Vgl. hierzu Riberas 1718 erbaute Eremitei: Nuestra Señora del Puerto.) 1719 veröffentlichte er die "Declaración y extensión sobre las ordenanzas de Madrid, que escribió Juan de Torija y de las que se practicaban en Toledo y Sevilla, con algunas advertencias á los alarifes" und 1723: "el elogio á la obra de D. Antonio Palomino" im Anfange des zweiten Bandes, sowie: "Fluencias de la tierra y curso subterrâneo de las aguas", Er starb am 15. Febr. 1726 und wurde in der Kapuzinerkirche des Prado begraben. Diesen Teodoro Ardemans beauftragte der König mit der Planung für sein neues Schloß und machte ihm dabei zur Bedingung, daß nichts von dem alten Hospiz des Ordens (casa-hospederia de los frailes) niedergerissen würde. Die Pläne fanden die königliche Billigung und am 1. April 1721 wurde, nachdem schon gewisse Vor- und Nivellierungsarbeiten erledigt waren, der Grundstein gelegt. Mit der Ausführung wurde Juan Ramon (gest. 1739) beauftragt, der noch am 11. Juni 1727 zum Nachfolger des Ardemans als maestro mayor der königlichen Bauten ernannt wurde. Da ein Gichtleiden Ardemans in den letzten Jahren das Zeichnen unmöglich machte, ließ er seine Entwürfe von seinem Schüler Francisco Ortega (seit dem 11. Februar 1729 avudante de trazador de las obras reales an Stelle Churrigueras) aufzeichnen.

Der Italiener Andre's Procuccini (geb. 14. Jan. 1671 in Rom, gest. 17. Juni 1724 in Idefenso) (luther die casa de officios nach Plillenn des Sunyporios Nobiasti aus. Letzterer hat außerdem das Grab Philipps V. und seiner Gattin, sowie die Südund Nordfüngel und einen Teil der Gartenfassade des Palastes gezeichnet. Durch seinen Anteil an der Ausarbeitung des von Ardemans stammenden Entwurfes sind verschiedene Schwankungen in der Haltung der Gartenfassaden, der Platzfassade, sowie der Kirche zu ertklären.

Gleichzeitig mit dem Bau begann man den riesigen Park unter Leitung des Bildhauers Renato René Cartier (gest. 15. August 1722 im Escorial) und des Gartenbauingenieurs Estéban Boutelou (oder Boutelet, nach Büdeker). Die Behauptung, Jurara und Saccheti hätten die Pläne gearbeitet und Ardemans nur die Ausführung gelatet, ist willkürlich und außer durch die Bauakten durch des Ardemans Stellung als oberster Beamster des Landes wie durch die Jahreszahl und stillstische Verschiedenheit widerlegt. Von Juvara stammt nur die von seinem Schüler Saccheit 1739 errichte Gartenfassach. Die Bauarheiten wurden eifrie be-



Abb. 199 Colegiata in La Granja

triehen, besonders im Jahr 1723, da der König und Gemahlin den Fortschritt der Arbeiten von Valsain aus täglich zu kontrollieren pflegten, so daß noch vor Philipps Abdankung die Kapelle und der an das alte Hospiz stoßende Teil des Schlosses vollendet waren. Am 27, Juli 1723 wurde der Palast und am 22. Dezember die Kapelle vom Patriarchen beider In-Kardinal dien. geweiht. Boria. Die erste Messe in der Kapelle fand am 18. März 1724 statt, am 20, Dezemher desselben Jahres wurde sie vom Papst zur Colegiata erhohen (Abb. 199), Gleichzeitig schritt die Anlage der Gärten vorwärts. Vor allem wünschte der Monarch die Kaskaden vollendet zu sehen, da

sie seinen Wohnräumen gegenüber lagen. Die Anlage der Gärten nahm im ganzen 30 Jahre
angestrengter Arbeit in Anspruch. Als Phillipp V. am 10. Januar 1724 zugunsten
seines Schnes Luis alnlankte, behielt er für sich und seine Gattin dieses Schloß
mit 600/00 Dukaten Apanage und allem, was zur Vollendung der hegonnenen
Gärten nötig wäre, zurück ("lo que necesitäse para construir los jardmes que
comenzados tenis"). Biz um 31. August 1724, dem Todestage des Könige Luis I,



Abb. 20 Kgl. Schloß in Ildefonso in La Granja; Patio de la Herradura (Phot. Lacoste, Madrid)

Schloß und die ganze Ungelang von Versailles gruppieren sich um das Bettzimmer des Konigs, die Hoftriche steht seitlich neben dem eigentlichen Schloß,
den Mittelpunkt von Ildefonso bildet die die ganze Anlage übernagende Colegiata
und der alte Hof des Hospiezes (Patio de la Punnte). In La fornja sind die
Wohnzimmer in den Seitenflügeln untergebracht. Das für das französische Hofleben bezeichnende Bettzimmer findet sich nur in der Wohnung der Königlin
isabela. Die lange Flucht der Wohn- und Repräsentationsräume und die Anorddarung gerichtet war, dath ein singlichet unterflucher Bollemung die Schlisten
darung gerichtet war, dath ein singlichet unterflucher Bollemung die Schlisten
sich stattlich darstellten. Diese Absicht wurde fruilich bei nuterst maherischer
Andenersseheitung, unter Erbeitung des allet niches in der Reum- und Grundrich

anordnung nicht in allen Punkten gelöst. Auffallend ist dieser Mangel am Patio de la Herradura. Daß ursprünglich an den beiden Fügeln der Gartenfront in den mittelsten drei Achsen Anbauten geplant waren, beweisen die rechtwinklig



Abb. 201 Garten des Alcázar in Sevilla (Nach Architektonische Rundschau)

A. Eingang, B. Palast über dem Gerten der Maria de Pudilla. C. Gemächer der Maria de Padilla. D. Galerie Fedras des Gramanane, K. Obstratten, F. Gartenhave, G. Teich, H. Bad Jahancar der Wadminigen, I. Pavillon Karle V. K. Labyranh Karle V. zur Fassade stehenden Gesimsanfänge. Die rubige Horizontalentwicklung zwei Geschossen entsprach ganz dem Geiste der Zeit. die es für unpassend hielt. daß über dem Haupte des Herrschers niedriger Geborene wohnten. Die architektonische Formensprache ist die der Schule Mansarts: jedoch zeigen sich dabei viele altspanische und churriguereske Nachklänge, und eine scharf unterschnittene borromineske Profilierung. die die von dem groben Material bedingten Grenzen an Zartheit manchmal überschreitet. Das Mittelrisalit der Gartenfront stammt aus einer späteren Zeit, aus der des Jueara.

In der Gestaltung von S. Ildefonso bekundet sich der Sieg der Pariser Schule auf kastilischem Boden. Der Sinn für malerische, echt barocke Wirkungen kam ebenso sehr bei den Garten-

flügeln mit dem in der Art des cour d'honneur gestalteten Patio de la Herradura (Abb. 200), wie bei der aus dem Baukörper hervorragenden anmutigen Kuppelkirche mit ihren beiden Frontfürmen und den beiden großen, den Hintergrund bildenden Schloßtürmen zu seinem Rechte. Durch eine außerordentlich geschickte, das ansteigende Gelände ausnützende Platzanlage wird der Eindruck dieser Colegiata noch wesentlich gesteigert. Dadurch, daß niedrige Bäume die seitlichen Kasernen verdecken und man nur die Ecktürme über die Bäume emporragen sieht, überträgt das Auge unwillkürlich die Höhe des vorderen viergeschossigen auf den hinteren zweigeschossigen Turm und von da auf die noch weit höher und daher anscheinend wesentlich entfernter liegende Kirche. Hinter diesen turmartigen Endpavillons erweitert sich der Platz schräglinig, so daß das Auge der Ankommenden jeden Maßstab der Entfernung bis zum Schloß verliert, gleichzeitig aber auch für den Anblick vom Schloß aus, als der höheren Seite, der ganze Platz in seiner Bedeutung wächst. Die beiden vordersten Bauten, der Marstall und die Kaserne des Garde du corps, wurden erst 1762-65 von José Diaz Gamones erbaut. Fresken kleiden die glatten Wandtlächen des Marstalls in ein reich barockes Gewand, das mit der echt spanischen eigenartigen Turmspitze trefflich übereinstimmt. Ein kunstvoll geschmiedetes Gittertor aus dem Jahre 1774 schließt diesen Platz ähnlich wie den Stanislausplatz in Nancy ab.

Auf der anderen, den Schneebäuptern des Guadarrama zu-145. Der Garten gekehrten Seite des Schlosses liegt der Park.

Die wenigen Gärten der Moriskos, die sich nur in Teilen erhalten haben, sind streng geometrisch, geradlinig angelegt: Blume und Wasser sind in engste Beziehung zueinander gesetzt. Die Wegkreuzungen sind meist durch Springhrunnen ausgezeichnet. Das Wasser läuft dann in offenen. steinernen Rinnen neben den Wegen entlang. Die Gärten des Alcazar in Sevilla (Abb. 201) zeigen, daß Carl V. dies System der unter rechtem Winkel sich schneidenden Wege und an den Kreuzungspunkten stehenden Fontänen getreu beibehielt, indem er die Wege durch geschnittene Hecken einfaßte, die architektonische Gliederung noch stärker betonend, als dies der Maure getan hatte. Die Wege sind gepflastert, da unter ibnen Röhren liegen. Aus diesen konnten in der ganzen Länge der Wege aus dem Boden Fontänen emporsteigen. Nehen Teppicbheeten, Tropfsteingrotten, Labyrinthen usw. dienten in jenen Tagen solch geheime Wasserkunste zur Erheiterung froher Gäste, Herreras ernste Bauten erforderten dann eine wuchtigere Ausbildung der Hecken. Alle Gartenanlagen, die von Herrera stammen, zeigen geradlinige Planung. Das Zusammenwachsen von Natur und Architektur führte er besonders großartig im Escorial durch. Auch die herühmten Gärten von Aranjuez unterscheiden sich im Grundgedanken nicht von den früheren Anlagen. Streng voneinander geschieden ist der sonnige Blumengarten und der berühmte Erholungshain, der rings vom Tajo umflossene Jardin de la isla. Das Gelände ist rechtwinklig aufgeteilt. An den Kreuzungspunkten oder am Ende der Wege stehen die einzelnen Fontanen, umgeben von runden Plätzen. Von den in den délices de l'Espagne 1707 dargestellten Laubengängen und Hecken hat sich fast nichts erhalten,

Durch das ansteigende Gelände begünstigt konnte sich der Schöpfer dieser Anlage Cosimo Lotti (s. Nr. 73) in el Pardo (Abb. 202) mit seinen Terrassen,



Abb. 202 Garten zu El Pardo (Phot. Lacoste, Madrid)



Grotten und Wasserkünsten noch weit enger an den ihm vorbildlichen Bobotigarten zu Florenz anschließen.

Bei dem großen Hoffesten dienenden Park des Palastes Buen Rettro in Madrid mütie er dagsgen auf dem großen, für allarnda Luslabraktien bestimmten Ses, kleine, für intime Zusammenkünfte bestimmte Lusthäuser — die sogenannten Eremitien —, ein Nautrabester, forötten und allerhand dergiechen verzebvisgenen Freuden dienende Stätten das Hauptaugenmerk legen. Die Ungunst des Gelindes erklart es, das isch dieser Park trotz der ungebeuren Summen, die sein Unterhalt alljährlich verschlang, nie mit den von der Natur überreich gesegneten Fluren von Arnajuez messen konnte.



Abb. 204 Wasserkünste im Park von Bidefonso Blick vom Schloß (Phot. Lacoste, Madrid)

Von der italienischen Pohrerschaft auf diesem Kunstgebiete gibt uns der durch Lope de Vegas Verse berühmte Garten des Schliesses der Herziga Alba bei Lagunilla ein noch anschaulicheres Bild. Weit ausgriehiger als der Tajo in Aranjuez ist hier der den Park umsplende Ambroz den Wasserkünsten dienstber gemacht. An den Palast legt sich ein streng architektonischer, in zweit Termssen sich aufbauender oberer Garten, der durch Brütsungen, Treppen, Nischen und Brunnen gegliedert wird. Dem Florentiner Bildhauer Francesco Comitani bot sich hier 1505 reich Gelegenheit zu glinzender Enfaltung seines Talentes. An diesen oberen legt sich der untere Garten, der eigentliche vom Plusse umspülte, Schalten und Küllung bietende Park, in dessen Mitte zwischen zwei Brunnen das eenador genannte Gartenhuns, ein achteckiges, einst im Innern mit Spiegeln bekleiddete Marmortempelchen steht.

Der Park von Ildefonso (Abb. 203, 204) bedeutet für Spanien eine Neuerung. Er zählt zu den wirkungsvollsten Leistungen der französischen Garten-

kunst. Im Gegensatz zu Versailles ist hier eine von Hause aue großartige Natur in den Dienst der Kunst gestellt und ermöglichte der Wasserreichtum des Gebirges die Anlage noch ausgedehnterer Wasserkünste, als sie Versailles besitzt. Natürlich herrscht auch bier die gerade Linie vor: diese spanische Anlage richtet sich ebenso wie die von Versailles nach dem Schlosse als dem Mittelpunkt der ganzen Landschaft. Männer wie Procaccini und Sani, wie Fremin und Tieri, sowie die Brüder Dumandre haben an den Wasserkünsten den ganzen Reichtum ihrer überguellenden Phantasie und blendenden Geschicklichkeit offenbart. Die beiden Brüder Huberto und Antonio Dumandré hatten unter Ludwig XIV. im Regiment der Picardie gedient, sich dann nach Paris gewandt, um Mathematik und Bildnerei bei Nicolae Coustou zu studieren. Verschiedene Preise, die sie noch auf der Akademie errungen, lenkten die allgemeine Aufmerksemkeit auf sie, sodaß sie Philipp V. nach Ildefonso berief, um unter Fremin und Tieri an den Bauten für den Park zu arbeiten. Nach kurzem Aufenthalt in Frankreich wurden eie nach Boutelous Tode wieder zurückgerufen und zwar Huberto ale Direktor der Arbeiten in fldefonso (s. u.), während Antonio als erster Bildhauer der königlichen Schlösser nach Madrid ging. Er wurde später Direktor der vorbereitenden Kommission und seit der Gründung, d. h. 1752, Lehrer der Akademie von San Fernando (gest. 11. Mai 1761). Sein Bruder Huberto gebörte auch zu den ersten verdienten Akademikern. 1754 wurde er zum director honorario der Plastik und 1759 zum académico de mérito der Architektur ernannt. Von den vielen Werken, mit denen er den ganzen Park, meist von Pitué unterstützt, geschmückt, seien hier nur der 1746 vollendete Brunnen de las Ramae und der des Bades der Diana genannt, der dem Könige "drei Millionen gekoetet, um ihn drei Minuten zu unterhalten". Als der Gründer und seine Gattin ihrem Wunsche gemäß in der Colegiata beigesetzt worden waren, ließ ihr Nachfolger von eben diesem Pitne und Huberto Dumandré das Pantheon neben dem Hochaltare errichten. An der Schmalseite des rechteckigen Raumes steht auf hobem, geschwungenen: Sockel der Sarkophag mit den Medaillonbüsten der heiden Herrscher an einen Obelisk geleint. Auf dem Sarkophage ruht der Ruhm als posaunenblasender Genius. daneben etehen trauernde Figuren, davor liegen Krone und Zepter. Aus dem Rauche der auf dem Obelisk etehenden Urne entwickelt sich eine von Engeln gehaltene Kartusche mit dem Wappen der Bourbonen. Es ist ein später oft abgeänderter Gedanke, der beispielsweise im bildnerischen Schmuck der Kapelle dee Palastes von Riofrio wiederkehrt. Die all seinen Schöpfungen eigene enge Vereinigung von Architektur und Plastik ist eine Eigenschaft, die Huberto Dumandré über seinen Lehrer erhebt. Er starb 1781 in Madrid, 80 Jahre alt.

Während der Hof sich in Buen Retiro befand, brach in der 146. Felipe Juvara Nacht des 14. September 1734 im Madrider Schlosse = in Spanien == Feuer aus. Ein Sturm vereitelte die Bemühungen, der Flammen Herr zu werden, so daß man sich begnügen mußte, einige besonders kostbare Kunstwerke zu retten, den Bau selbst aber seinem Schicksale überließ. Hierbei kamen leider auch die Originalpläne und Bauakten der meisten Monumentalbauten des Landes fort. Zum Teil waren eie zwar vor den Flammen gerettet worden, sind aber später verschwunden. Für den Entschluß des Königs, durchgreifend die Kunst zu erneuern, ist es bezeichnend, daß man mit der Planung des Neubaues keinen der im Auslande geschätzten Spanier beauftragte, etwa den Brigadier Juan Medrano, der gerade um dieselbe Zeit das Theater San Carlos in Neapel baute, sondern den Abate Felipe Jurara aus Turin, den fortschrittlichsten, gefeiertsten Künstler Italiens. Felipe Juvara oder Ivara (geb. zu Messina 1685, gest. zu Madrid 1735) war ein Schüler des

Carlos Fontana, der selbst noch vom Geiste Pozzos hesinflußt, doch als erster mitten in das Kunstteißen der Borromineske hinein den Ruf nach Einfachneit hatte erschalten lassen. Als selbständiger Meister hatte sich Juvara immer mehr zur viturvänischen Strenge der Pariser Schule hingeneigt, so dad er ein Zwischen glied zwischen der italleinschen und französischen Kultur bildele oder vielleicht noch richtiger, daß sich in ihm der Sieg der französischen Akademie, der Hugenottenkunst auf falsienischen Boden ausspricht. Berühmt durch seine Turiner Eingenottenkunst auf falseinischen Boden ausspricht. Berühmt durch seine Turiner Lebenn nach Lisses how, haute kanelte die Anfalz in Anfalz auf die Patriarchal klirche. Von Lissabon kehrte er über Paris und London wieder heim, entwarf die Kuppel der Kirche Sant Andres in Mantua, die Kuppel



Abb, 205 Mittelrisalit der Gartenfassade von San Ildefonso in La Granja (Phot. Lacoste, Madrid)

der Kathedrale in Como und arbeitete darauf an der Fassade der Kathedrale in Mailand. 1734 wurde er nach Madrid berüne. In Schlosse Busen Retiro arbeitete er das erst nach seinem Tode ganz vollendete, jetzt im Artillerie-Masseum aufbewahrte Holzmodell zum Marfüer Sch olo aus: ein reisege Quadrut von ca. 474 m Seitenlänge mit 23 Höfen und 34 Eingüngen, bestehend aus Erd- und Hauptgeschob ohne alle Zwischengeschosse, jedes Fenster mit einer Brüstung versehen, das Mittelrisalti der Hauptfront und die Galerie nach dem Garten mit Kompositunksbatien, die den Bau bekrönende Balustrade mit Figuren geschmückt. Der Erlwurf ist eine jener für die Zeien des vollendet absolutistischen Königtuns typischen Schlöstunigen, in denen der Höf. alle kulturellen Körfür und seine jener Marfür der Zeich auf der Mohn- und Reprüserhationsräumen des Hofes und der Dieserschaft sind auch die Räume für die Leiten zu den Webn- und Reprüserhationsräumen des Hofes und der Dieserschaft sind auch die Räume für die Leiten

wachen, Staatsministerien, obersten Verwaltungsinstauzen, Bibliothek, Theeter und vieles andere mehr dem Plane einverleibt. In diesen war gleichzeitig der Gedanke einer Madrider Kathedrale in Form einer mißtig großen Rotunde an Stelle der niedergerissenen Kirche de la Almudena inhegriffen. Die ruhge Horzontalentwicklung des Modelles, das ohen Rucksicht auf die Größe der vorhandenen Baustelle entworfen wurde und an Schloß Stupignil bei Turin erimert, entsprach ganz dem vom Palais Bourhon beeinfulßen französischen Zeitempfinden. Aher der Widenstand der an die Wucht und Höbe italienischer Paliste gewöhnten, aus dem Hause Farnese stammenden Konigin, und die Kosten, welche der Grunderwerh einer neuen Baustelle verursacht hätten, brachten diese künstlerisch sehr bemerkenswerte Planung zu Fall.

In welchem Geiste der Entwurf gehalten war, zeigt das erst 1739, also drei Jahre nach Juvaras Tod, ausgeführte Mittelrisalt it der Garten fassade am Schlosse San Ildefonso in La Granja (Ahh. 265). Selbst die Bauzeichmungen hierzu hat er nicht mehr anfertigen kömmen, obsjelch dies sein erster Entwurf auf spanischem Boden war. Die Oberleitung des Bauses lag in der Hand seines Schlöter um Nachfolgers Saccheti, und die Bauleitung wurde Somprousion Subbinti, die Ausführung Bios übertragen. Die Baukosten betrugen 8:00:00 Peetas. Trottdem zeigt dieses Prunkstück Juwara auf der Höhe seines Könnens. Es ist die letzte abgeklärte Betätigung seines großen Talentes. Die stramme Verlikalgedeung dieser in ruliger Achsenfolge verlaufenden zweigerschossigen Fässede und die Betonung der Mitte durch Halbsaulen und eine mit Karyatiden, Wappen, Medaillons etz, gezeiret Attika, sowie die wundenkaren Verhältnisse des Gazzen erhehen dies Werk unter die best abgewogenen Schöpfungen der Schule eines Fonfann.

Außer diesen Bauten schuf Juvara die Zeichnungen für die der großen Gartenkraskade zug ekstrten Fassach des Schlosses in Aranjucz und war sehr eifrig als Mitglied der Kommission für die Gründung einer Kunstakademie tätig, als er am 31, Januar 1736 durch den Tod aus seinem Schaffen herausgerissen wurde.

147. Saccheti und das Giovanni Battista Saccheti, als Juan Bautista Saqueti hispanisiert, gehoren in Turin, wurde als der zur Voll-= Madrider Schloss = hispanisiert, genoren in Tunn, Ausführung der Palastendung des Holzmodells und Ausführung der Palastendung der Palastendu fassade von San Ildefonso befähigste Architekt 1736 auf Vorschlag seines sterbenden Lehrers Juvara nach Spanien berufen, aher erst am 25. Februar 1739, nach dem Tode des Juan Ramon, zum maestro mayor de las reales ohras ernannt. Er wurde maestro mayor von Madrid, individuo de mérito der Akademie San Lucas in Rom, Lehrer der Junta praepsratoria und erhielt bei der Gründung der Akademie von San Fernando 1752 einen Lehrauftrag, und zwar als director honorario. da er zu sehr durch seine Bauten in Anspruch genommen war und er die spanische Sprache keineswegs heherrschte. Er starh am 3. Dezember 1764. Wieder ein Italiener wurde also Juvaras Nachfolger. Der König hestimmte mit aller Entschiedenheit, der Neubau solle auf der Stelle des alten Madrider Schlosses errichtet werden und nicht, wie Juvara vorgeschlagen hatte, auf der gegenüberliegenden Höhe San Bernardo. Trotzdem es galt, außer den schon von Juvara vorgesehenen Räumen noch eine Menge Bureaus und Dienstwohnungen in dem Neubau unterzubringen, verringerte Saccheti die Seitenlänge auf ungefähr ein Viertel des ersten Entwarfes, gah dafür aber Juvaras französischen Palastgedanken der Horizontalentwicklung in zwei Geschossen zugunsten der mehr italienisch empfundenen, noch stattlicheren Höhenwirkung auf und brachte die geforderten Räume in sechs und siehen Geschossen unter (Abb. 206, 207). Daß dieser Entwurf dem Herrscherpaare weit mehr als die erste Planung gefiel, ist erklärlich, da Saccheti durch die größere Geschoßzahl eine Anlage schuf, die auf der erhöhten Baustelle sowohl ein weithin sichtbares Wahrzeichen der ganzen Hauptstadt bildete, als auch die in Italiens Pallsten aufgewachsene Königin an ihre



Abb. 206 Kgl. Schloß in Madrid Grundriß (Nach Juan Bautista Saquetis Original)

Heimat erinnern mußte; dazu schloß sich der Künstler in der Formgebung des Hofes eng an den Hof des Palazzo ducale in Modenn an, während die Außenarchitektur eine gewisse Ännlichkeit mit dem ungefähr gleichzeitig von Karl III. durch Ludorier Fauntielli erhauten Schloß Caserta bei Neapel zeigt. Sacchetis Grundriß ist ein dem Quadrat sich ahlendes Rechetec mit kräftigen Eckrisällen — 

Abb. 201 Kgt, Schlod in Maurid (Nach Junghaendel-Guriil

Barock gehalten. Der quadratische Hof (Abb. 208) wird in seiner Anlehnung an den des Palazzo Duzale in Modena nur an der großen Haupttreppe durch schmalerer Seitenachsen mit den Statuen von vier römischen, in Spanien gehorenen Kaisern unterbrochen. In Mubrens sind das Erdgeschoft auf Mezzaniu und an der Nord-und Westeitet auch noch das Sockelgeschoft als horizontal gequaderter Sockel zussammengefalbt. Dieser türgt die durch alle deri folgenden Geschosse ibs zum eine Statuen der Seitenstein Geschosses beinden sich eine Seitenstein Geschosses heinden sich und der Seitenstein Geschosses heinden sich in der Überhöhung der hehrenenten Balustraden, ode mit seitenstein Geschosses heinden sich in der Überhöhung der hehrenenten Balustraden, ode mit seitenstein dem Seitenstein Geschosses heinden sich in der Überhöhung der hehrenenten Beutstraden, ode die zu zusstellt wirden der Seitenstein der Mentschaft und dem Zeitenstein der heinen werden. Auf der Weststeit sind dem Palaste riesige Terrassen und Rampen vorgelagert, die nach dem im Mazunarestale liegenden Parke führen. Als Material wurde für die Schausseiten der heimische Granit und für die Architekturteile der marmorartige Kaikstein aus Colmenar verwandt. Nur dedurch, das der am Rande

des Abhanges liegende Bau tiefe Grundmauern erforderte, ist es erklärlich, daß das Werk bis zum Jahre 1898, also ohne die Flügel an der Plaze de Armas, einschließlich der inneren Ausstatung 7450000 Pesselen verschlang. Von ganz außerordentlicher Bamurierkung ist die prachliege, deisaringie Hauptterpes, die eine in Marmor von San Pahlo ausgeführte Säulenarkade ungübt (Abb. 209). Für die innere Ausstatung (Abb. 20) der einschleen Prunkzimmer rief man aus Italien den gefeierten Freskomaher Corrudo Giuguinto, aus Würzburg kam nach Vollendung der Fresken im dortigen Schloß Görennis Battister Ettoplo mit sienem Sohne Giucunsi Douesie, freilich um schon am 27. Marx 1770 hier zu sterben. Der Neapolitaner Jasie Greice durwarf das im Buen Reitro gearbeitet Porzellanzimmer, die Fabrik von Idefonso lieferte die großen Kristalikronen und Spiegel, aus der königlichen Teppichfahrik stammen die kostbarre Gobelins umd Wand-



Abb. 208 Kgl. Schloß in Madrid Hof (Nach Junghaendel-Gurlitt)

bekieldungen. Die Câmera de Gasparini, nach ihrem italienischen Schöpfer dirardnir vileslach (Abb. 211) benaant, stammt wie der größte Feil der inneren Ausstattung aus der Zeit Karls III. Über die Bauzeit des Schlosses selbst wissen wir nur, daß am Nachmittag Ges 7. April 1734 die Feierliche Grundsteinlegung stattfand, und daß am 1. Dezember 1764 der Hof, der seit dem Juli 1735 im Bene Rettro und im Exociali gewonth nater, aus dem Exociali and en neuen Palast zurückkehrte. Die Bauzeit dauerte also 20 Jahre, 7 Monate, 23 Tage. Be ha un gas jul au zu einer genfeln Baugruppe zuswinnengeschlessen. Die cass de Oficios, Goliseo, Bibliothek, neue Armeria, Kathedrale, Brücke über die Segoviu and alle damais sonst noch erforderlichen Neubauten sollten tiels als an das Schloß sich anlegende niedrige Galerie verschiedene Vorplätze der königlichen Resiedung bilden.) Seine Plane kamen aber, eine so großzügige Barock-lichen Resiedung bilden. 3 Seine Plane kamen aber, eine so großzügige Barock-lichen Resiedung bilden.

1) Vgl. A. Fernández de los Rios: Guia de Madrid.



Abb. 209 Haupttreppe im Kgl. Schloß in Madrid (Phot. Lacoste, Madrid)

leistung sie auch waren. nicht zur Ausführung. Erst José Napoleon griff den Gedanken einer monumentalen Ausgestaltung der Umgebung wieder auf, indem er viele Kirchen, Klöster, den Garten der Priora und gegen 500 Häuser niederreißen ließ, um die ietzige Plaza de Oriente freizulegen, in deren Mitte das berühmte, nach dem Rubensschen Bilde von Pietro Tacca geschaffene Reiterstandbild Philipps IV, aufgestellt wurde. Es stammte von der Fassade des alten Schlosses und war im Buen Retiro aufgestellt gewesen. Ursprünglich als Bekrönung des Schlosses bestimmte und dementsprechend durchgebildete Königsstatuen schmükken in weitem Kreise den Platz. Auch das 1722 an der Plaza de Oriente von ItalienernerhauteTeatro Real worde 1818 niedergerissen.

Ungefähr gleichzeitig mit dem Madrider wurde der königliche 148. Riofrio Palast in Riofrio, eine Schöpfung der Königin Isabela Farnese von Saquetis Mitarbeiter am Madrider Schloß Virgilio Rareglio (oder Rabeglio) in derselben akademisch nüchternen Formensprache entworfen, von Carlos Fraschina ausgeführt und schließlich von José Diaz Gamones vollendet, während die Anfertigung des Schmuckes an Figuren, Vasen und Stuckornamenten in der Hand des Pedro Sexmini lag. Um einen von dorischen Pilasterarkaden umgebenen, quadratischen Hof von 31,20 m Seitenlänge legt sich der auch nach außen vollkommen quadratische dreigeschossige Bau von 83,60 m Seitenlänge, jede Seite zu 17 Achsen, bei 20,60 m Höhe, bekrönt von einer Steinbalustrade zwischen vasentragenden Postamenten. An den Hauptbau legen sich an der Südseite Nebenbauten, die mit dem Schloß einen quadratischen Platz von 125,50 m Seitenlänge bilden und rings von Bogenarkaden mit einer Terrasse in Höhe des Hauptgeschoßfußbodens umgeben sind. Im Innern ist vor allem die große, von acht monolithen Granitsäulen getragene Haupttreppe beachtenswert. Die Altarfiguren, die Huberto Dumandré für die Schloßkapelle schuf, sind in den Trascoro der Kathedrale von Segovia überführt worden.

Durch geschickte, zweckentsprechende Grundrißanordnung und malerische Gruppierung zeichnet sich die nach dem Brande von 1736 von demselben Jaw



Abb. 210 Thronsaal im Kgl. Schloß in Madrid (Phot. Lacoste, Madrid)

Diaz Gamones unter Anlehnung an Juan de Villannevas Skizzen erbaute Glasfabrik in Ildefonso aus.

In den Jahren 1660 und 1665 war das alte Schloß 149. Schloss in Araniuez von Aranjuez völlig ausgebrannt. Der Bau war als Ruine liegengeblieben, bis schließlich Philipp V. seinen Hofarchitekten Pedro Caro Idogro, seit dem 30. Dezember 1712 maestro mayor y aparejador de las obras del palacio de Madrid (gest. 1732) beaustragte, er solle einen Flügel mit einem Hof in der Mitte in vollkommenem stilistischen und formellen Einklange mit dem bestehenden von Toledo bezw. Herrera entworfenen Bau, sowie auf der Nordseite eine Kopie der Kirchenkuppel anfügen. Nicht archäologische Bescheidenheit gegenüber dem Bestehenden, sondern der Wunsch, die Nation der von Blondel gepredigten vitruvianischen Strenge zuzuführen, erklärt diesen auffallenden, auf die Zeiten Philipps II. zurückgreifenden königlichen Befehl. Die Zeichnungen wurden 1715 gebilligt, am 14. August befahl der König den Bau eines zweiten Hofes. Um das Material des alten Schlosses für den Neubau mit zu verwenden, begann man am 2. Mai 1727 den Abbruch; 1728 fand die Grundsteinlegung für die Ost- oder Hauptfassade des Schlosses statt (Abb. 212). Zur Entfaltung künstlerischer Eigenart war also durch den königlichen Befehl jede Möglichkeit genommen. Nach Idogros Tode hatte Teodoro Ardemans als königlicher arquitecto mayor die Oberleitung inne. Ihm folgte Estrban Marchand (gest. 1733) als coronel de ingenieros unter Beihilfe des schon 173t berufenen Ingenieurs Leandro Brachelieu. Kurz nach der Grundsteinlegung der Hauptfassade hatte man die Mühlen niedergerissen, die steinerne Brücke nach der Insel, sowie das Wehr für die Kaskade gebaut und 1735 erbaute man die für den Platz vor der Hauptfassade nötige Kanalmauer.

während gleichzeitig mit dem Ausbau, den Malereien und der Omamentik des Theaters und des Zimmers der Königin verschiedene italienische Künstler wie Gironani Beptika Gülleri und Giacomo Bonarie bis 1739 beschätigt waren. 1740 entstand das Coliseo für Operu und Schauspiele. Am 24. Juni 1744 begann man die repräsentative Haupttreppe. Im gleichen Jahre erhölt Bonarie den Auftrag, die vergoldete Holzgalerie durch einen Steinbalkon zu ersetzen, der eisoloch erst 1768 vollendet wurde. Bei dem Brande vom 16. Juni 1748 konnte man



Abb. 211 Salon Gasparini im Kgl. Schloß in Madrid (Phot. Lacoste, Madrid)

dië meisten Mobel und Schmuckgegenstände retten. Die Reparaturen nahmen einige Jahre in Anspruch, mit den Freskos im Konversationszimmer, Theater usw. waren Corrudo Giaquinto und Jacopo Amiconi betraut. Nach Vollendung des Treppenhauses und der Fassade fanden 1752 die Statuen Philipps II., Philipps V. und Ferdinands VI. auf dem Giebel hands VI. auf dem Giebel

150. Giacomo Bonavia und Gonzalez Velazquez

ihre Aufstellung.

Von allen bierbei beschäftigten Kunstlern erlangten nur der als Surtiage Bonarit hispanisierte Italiener Giacome
Bonaria kunstgeschichtliche Bedeutung, Geboren in Placencia, war er unter Philipp V. nach
Spanien gekommen und nach Estéban Marchands
Tode zuerst Leandro Brachelieu als Hilfe beigeordnet worden, bis ihm

schließlich alle Bauten in Aranjuez unterstellt wurden. Als Maier Philipps V. wurde er am 13. Juli 1742 zum Lehrer der vorbereitenden Kommission für die Gründung der königtlichen Akademie von San Fernando und am 13. Juli 1732 zum Architekturteherv an dieser Akademie erannt. Von da an widmete er sich dann ganz ausschließlich der Architektur. Er war Oberhaumeister der Kathedrisen von Toledo und von Sevilla, sowie Bauteller und Kastellan von Aranjuez, bis er 1700 in Madrid starb. Er ist der horockete unter alten aus Italien eingewunderten inneiwent sie sein oder seines Mittherleiters Altzaufer Gonzalez Kataguez geistiges Eigentum sind. Dieser zeichnete z. B. alle Plane für die Bauten in Aranjuez, waltrend Bonzake als Oberleiter Sein um unterschrieb. Altzendro Gonzalez Foldaguez.

am 27. Februar 1719 in Madrid geboren. malte mit 19 Jahren an den Dekorationen des Theaters von Buen Reliro, 1744 das große perspektive Fresko in Ildefonso, wandte sich dann auf drei Jahre nach Araniuez, um für Bonavia zu arbeiten und wurde 1752 bei der Gründung von San Fernando zuerst zum Lehrer der Architektur und am 13, April 1762 auch der Malerei ernannt, Infolge seiner ganz außergewöhnlichen perspektivischen Kenntnisse erhielt er am 3. Mai 1766 auch dafür einen Lehrauftrag. Begeistert feierte man seine Theaterdekorationen für das vom Conde de Aranda unterstützte Theater in der calle del Principe. Die vielen Decken- und Wandfresken, mit denen er vor und nach seiner römischen Reise unter Beihilfe seiner Brüder Madrids Kirchen ganz im Geiste jener Zeit schmückte, seien hier übergangen. Als Architekt betätigte er sich außer in Araniuez durch die Zeichnungen für die Erneuerung der Kirche der monjas Ballecas einschließlich aller Altäre, sowie für das in Marmorstuck ausgeführte Hauptgeschoß der jetzt zerstörten casa profesa de los Jesuitas, später San Felipe Neri genannt: eine Zentralkirche mit anschließendem Konvente. Er arbeitete an der Kapelle Nuestra Señora del Rosario in Santo Tomas, wie er auch für die Kapelle de los mayores de las monias de santa Ana tätig war. Sein letzles Werk war die von ihm und seinem Bruder Luis Velazquez auch ausgemalte, den Monjas de San Lorenzo Justinianas gehörige Kirche San Pedro in Cuenca, sowie deren Hochaltar: ein elliptischer Raum, dessen Grundriß sich unverkennbar an die 1618 vollendete Kirche der Bernhardiner-Nonnen in Alcalá de Henarés anlehnt (s. Nr. 63). Er slarb am 21. Januar 1772 in Madrid. Sein bedeutendster Schüler war sein eigener Sohn Ambrosio Gonzalez Velazquez, der als Architekturlehrer an der Akademie von San Carlos in Mexiko wirkte.

Das Schicksal hat es gewollt, daß sich von den Bauten des Alexandro Gonzalez Velazquez nur die erhalten haben, die er gemeinschaftlich mit oder unter Leitung des Giacomo Bonacia geschaffen hat. Der Ausbau und Vollendung der Parochialkirche de Alpajes in Aranjuez war die erste



Abb. 212 Kgl. Schloß in Aranjuez (Phot. Lacoste, Madrid.

große Aufgabe, vor die sie sich gemeinschaftlich gestellt sahen (Abb. 2t3). Die alte 1609 erbaute ermita de Nuestra Señora de las Angustias genügte seit 1678 nicht mehr für die Zahl der Gemeindemitglieder, so daß man 1680 einen Neubau beschloß. Am 26. Febr. 1681 fand die Grundsteinlegung nach Plänen des Cristibal Rodriquez de Jarama (veedor y maestro de obras del sitio de San Lorenzo) statt. Von dieser Saalkirche in Form eines lateinischen Kreuzes mit nur ganz flachen Seitennischen und Vierungskuppel war t690, als die Mittel trotz aller Schenkungen zu Ende gingen, nur der Schiffkörper in Ziegeln und Granit aus Colmenar bis zur Hauptsimsoberkante vollendet, die capilla mayor noch nicht angefangen. So blieb der Bau his 1702 liegen. Die Kirche wurde in Ziegeln eingewölbt und darauf stukkiert, so daß man am t8, Februar 1705 die heiligen Bilder hierher überführen und die alte Eremitei abbrechen konnte. Ein königlicher Erlaß vom 18. Oktober 1744 ordnete die Wiederaufnabme und Vollendung der Bauarbeiten an, denn noch fehlte die capilla mayor, der Hochaltar, die Seitenaltäre und die Vierungskuppel, Giacomo Bonavia gestaltete das Innere in der zeitgenössisch römischen Formensprache der Schule Fontanas um und errichtete über der Vierung eine bohe, nach außen als achteckiger Turm erscheinende Kuppel. Mit der



Abb. 213 Parochialkirche de Alpajes in Aranjuez (Aufnahme des Verfassers)

Ausführung der die Kuppelpendentifs und den Tambour schmückenden Stuckornamente, Reliefs und Statuen, sowie der die Altäre zierenden Engel betraute er Alexandro Gonzalez Velazquez, während die Seitenaltarstatue des heiligen Ferdinand von Felipe de Castro stammt, die des heiligen Franzisko Xavier von Domingo Olivier und der Hochaltartabernakel aus dem Jahre 1797 von Antonio Aquado. Die Ausbildung der

Vierungskuppel als hoher, achteckiger, aus dem lateinischen Kreuz aufragender Turm macht diesen Bau ehenso zu einem Wahrzeichen des Ortes wie die sebr anmutige Ausschmückung des Inneren ein beredtes Zeugnis für die Begabung seines aus Fontanas Schule hervorgegangenen Schöpfers ablegt.

Der Bebauun geplan, den Giacomo Bonavia gemeinschaftlich mit Alexandro Gonzalez Velagueze 1718 für Aranjaez im Auftrage des marques de Granuldi aufstellte, macht das königliche Schloß zum Zentrum der Anlage, auf das die großen Alleen und Haupstrußen radial gerichtet sind, während die Wohnhäuser an parailel zur Gasa de officies unter rechtem Winkel sich schneidenden, goaz unverhältnissmäß bertient Sträßen liegen. Der Ort mit seeine rd. 4000 Einwohners wurde so eingerichtet, daß er während der Anwesenbeit des Hofes 20000 Menschen aufschanne kann. Vor die Gasa de officies legten die Kunsler einem großen, rechteckigen Platz und führten um densehen die Begen-Schmissteit des kuppellsekrichte auflit der Sen Antonion Durch der der Schmissteit des kuppellsekrichte auflit der Sen Antonion Durch der Wassergraben wurde das dem Schloß vorgelageste Patterrei. der Blümengarten, eingeirfeidigt, so daß man von den der großen den auf führenden Platamenalien aus das Schloß über Blumen aufragen sieht, ohne den trennenden Graben zu benerien. Die kleteis de Alphysis ist seitlich in die calle del Principe geröckt.

so daß sie wohl die Straße beherrscht, aher trotzdem den Durchhlick in die etwas schnaßere, sich anschließende Allee frei 18R.) Der halbrunde, mit monumentlaen Banken versehene Platz vor der Hauptfront stammt aus späterer Zeit. Alles in allem eine ziemich nüchtene Anlage, bei der jedoch der monarchische Gedanke des Schlosses als Zentrum des Ganzen klar zum Ausfruck gebracht wird. Es entspricht dies der geschichtlichen Entwicklung, denn bis 1784 mehren sich könig-liche Erlasse, nach denen alle, die nicht zur Dienerschaft des Hofes oder der Granden gebörten, sowie alle Vegabunden den Ort zu verlassen haben. 1750 begann man mit dem Niederreißen der alten Hauser und 1761 wurden auch die, die man zuenst als nicht störend stehen gelassen halte, abgehorchen. Um die Bautätigkeit anzuspornen, ließ man zuerst eine neue Stadt im Osten der alten erstehen. Der Hof gab die Saustellen unengetütlich her, beanspruchte auch kein



Abb. 214 Capilla de San Antonio in Aranjuez Grandriß (Aufnahme des Verfassers)

Geschoß für sich, forderte jedoch, daß die Häuser gemauert und nie an die tot Hand verkauft wirden. Die Gründung weiterer Kirchen, Konvente oder anderer dauernd lastender Institute wurde für alle Zeiten an die jeweilig einzuholende königliche Erlaulmis gebunden. Dem arquiterto dirretor unterstand die haupolizeiliche Prüfung aller Neuhauten. Zum Verkauf der Häuser war, soweit sich der König 1794 das Vorkaufsrecht nicht ganz vorbehalten hatte, seine Erlaulmis notig. Als erste Baulustiger ließ sich der Erkinschof von Toledo 1759 von Luise. Fernando Monteninos in der calle del Principe sein jetzt als Hötel bemutztes Palais errichten. 1676 wurden die Arkeden nehen der capilla de San Anntonio vollendet.

Die (nach Madoz) erst 1768 vollendete capilla de San Antonio y Hospederia de Religiosos de la Esperanza ist dadurch weit interessanter wie die Parochialkirche de Alpajes, als an ihr die Kunst des Giscomo Bonavia sowohl im Lageplan wie in Grundriß und Aufriß ganz frei zu Worte gekommen ist (Abh. 214, Schubert, Rasch in Stander). 215, 216). Für die 1663 berheigerufenen Münche der Nuestra Sedora de la Experanza batte man einen Teil der Casa de oficies eingerämmt und vorläufige Batten errichtet, die Ferdinand VI. durch ein würdiges Gottenhaus am Ende des großen
Hauphplatzes zu ersetzen heschloß. Bonavis hatte also außer dem rein praktischen
Bedürfnis einer Klerikerkirche mit den für diesen Kierus nötigen Wehrraumen vor
allem der Künstlerischen Anforderung eines den Platz würdig beendenden Schmuckhause zu genügen. Er legte daber die Gemeindekirche an den Platz, und den
Klerikercher dahinter, um diesen die Rümme für die Mönche, so daß die Kirches
gewissermaßen aus der den ganzen Platz umgehenden Arkadenreibe heruswächst.
Diese verleckt gleichzeitig die Wohnfügel. Die Gestaltung des eigenartigen Innerraums ist nur verständlich, wenn man sieb vergegenwärtigt, daß der Hochaltzr
in dem ovlen, die runde Kuppelkriche mit dem rechteckigen Saul verhindenden



need the capital at the restaurant in interpret (1 and marrie) and it.

Zwischennume stehen mütte, so daß er, von beiden Seiten sichtbar, Laien- und Klerlkerkriche trennt. Dann wirkt auch der Kupperhaum ruhig und geschlossen. Die beiden seitlichen Türen dieses Zwischennumes baben erst dann Bedeutung: denn nur durch sie kamn der anlierende Geistliche and en Altar der Laienkriche gelangen. Die Trennung von Klerus und Gemeinde ist hier also nicht durch den die Gemeinde aus dem Kirchemmittel verdrängenden Chro ofer die den Klerus über die Laien erbehende Empore erreicht, sondern durch das Aneinanderfüges von zwei in sich grundverschiedenen Räumen zu einer Doppektische für die Gemeinde und für die Brüder, die nur durch den gemeinschaftlichen Hochaltur miteinander verhunden werden. Der den rundtogigen Wandnischen läuft um den ganzen Raum der Laienkirche eine Klerikerempore. In der Formensprache ist Bonavia istemlich streng und sehlicht, bei scharfer Profilerung denn nicht im ornamentalen Reichtum, sondern in dem rhythmischen Spiel der gegeneinander schwingenden und sich überschweidenden Lainen örfenbart sich sehn barockes Em-

pfinden. Die Ornamente sind sparsam verteilt, so daß sie wie kleine, das Linienspiel belebende und gewisse Hätern mildernde Drucker dem Gnance niene hesonderen Reiz verleiben. Der Anteil des Luis Gonzeltz Vetaguez erstreckt sich bei diesem Bau nur auf die Bilder. Die Behauptung des Madoz, der rechteckige Klerikerraum sei ein Anhau, dürfte auf einem Irrtume beruhen, da die Klerikerrätume durch das Bauptogramm gefordert ware.

Die ganze Anmut seiner auf bohem zeichnerischen Können beruhenden Detaillierung, bei mit meisterlichem Feingefühl verteiltem Schmuckwerk und sein sicheres Beherrschen rhythmisch bewegten Linienspieles zur Erzielung einer über



Abb. 216 Capilla de San Antonio in Aranjuez Querschnitt (Aufnahme des Verfassers)

die Wirklichkeit binausgehenden bilmenartigen Größen- und Tiefenwirkung offenbatt Bonavia noch glünzender and er von dem Infanten Don Lüs Admois, Erzbischof von Toledo errichteten Paracchialkirche San Justo y Pastor in Madrid (Abb. 217, 218). Die schunde Baustelle forderte eine Langhausentwischlung, aber Indem er die die Adissen teilenden Pilaster schrig zur Längasches stellte, so daß sich die Gurtbögen dingenal schweiden, und die mittelste der der Langhausschwein der die Stellte geschlichen den Stellte geschlichen den Sieden den Stelltenden als ein aus lauter Kurven zusammengesetzter, über das Tatsächliche hinaus gedehnter Raum erschein. Die geschickten, Einlicke in den Hinmeg legwährenden Bilder, mit denen die Brüder Velazuurz und Bartelome Russe die Pendentifs, die owale Vierungskuppel und die von den Gurbben getragene Langhausskuppel zierten, tragen nicht unwesentlich zur Raumvertiefung in der Vertikale bei. Den Hochaltar malte Jase de Catello, die Plastik stammt von Perlor Hermoso, der 1738

von Ventura Rodriauez entworfene Hochaltar kam nicht zur Ausführung. Grundriß und Aufriß sind aus den Zeichnungen ersichtlich. Durch die die Reflexlichter und perspektivischen Verkürzungen geschickt ausnützenden scharfen Unterschneidungen ist die Detaillierung kraftvoll; ihr prickelnder Reiz wird durch kleine auf den Karnies drukkerartig sich auflegende Blattkartuschen noch gesteigert. Die segmentförmigeKrümmung der von zwei Glockentürmen gleiteten, giebelbekrönten Fassade (Abb. 219) ermöglicht eine wenigstens teilweise unverkürzte Ansicht trotz der sehr engen Gassen. Die Bildwerke der Fassade stammen von Roberto Michel und Nicolás Carisana. Zu beiden Seiten des Hauptportales führen Türen in die unter dem Schiff hefindliche Krypta.



Jahrhundert früher zu großartiger Raumwirkung durchgebildet hatte (vgl. Nr. 93).

— Durch eine klassizistischere Formensprache den Churriguerismus zu verdrängen war Bonavia berufen worden; doch befreite er im Verein mit den andern nach



Spanien gezogenen Akademikern seine neue Heimat von der überlieferten Strenge in der Grundriß- wie Raumkomposition, wies er dem spanischen Barock den Weg von der Schmuckkunst zur Raumkunst.



Abb. 219 San Justo y Pastor in Madrid Fassade

Außer diesen Bauten arbeitete Bonavia noch am Schloß und Opernhaus von Buen Retiro nach dem Brand von 1734, das aber später von seinen eige-Landsleuten Giacomo Buonavera und Giacomo Paria verändert wurde und schließlich während der Bürgerkriege vom Erdboden verschwunden ist. Trotz der bescheidenen Abmessungen des halbkreisförmigen Zuschauerraumes genügte dies Theater für das Bedürfnis, da nur die Hofgesellschaft zu den Vorstellungen Zutritt hatte.

## 151. François Carlier

Im Gegensatze zu Bonavia neigte sich der Sohn des an der Gartenanlage von Ildefonso tätigen Franzosen Renato René: François Carlier, wie schon sein Vater Oberbaumeister unter Philipp V. und dessen Nachfolger, derklassizistischeren Formensprache des ausgehenden italienischen Barock zu. In der vorbereitenden Junta für die Gründung einer Kunstakademie erbielt er 1744 eine Anstellung als Architekturlehrer und wurde bei der Gründung der Akademie San Fernando 1752 zum director honorario ernannt. Beim Bau der Kirche Salesas Reales (s.u.) hatte er seine Gesundheit

untergraben und begah sich daher zur Erholung nach Frankreich, starh aber schon am 29. Dezember 1760 in Bayonne.

Die Parochial- und Hofkirche von Pardo (Ahb. 220, 221) ist eine von einem tonnenherwöhlten Langhause durchfungene achteckige Kupplekirche, um die sich ein Umgang mit ovalen Seitenkapellen legt. Über diesen Seitenkapellenungang, sowie über den Nebenalitzen des Langhauses ländt die verglatst, durch eine Brücke mit dem Schloß verbundene Hofempore entlang. Über der Vorhalle des Huuptleinagnes heifindelt sich die Orgelempore. Der Turm ist seitlich nehen das Langhauss angebaut. Er bildet so ein Gegengewicht zur Sakristei. Diese malerische Grundrifägerungierung hei (kassizitätsie ninkafere Formpedunge).

und die Großräumigkeit des Innern bedingen den Reiz der ganzen, erst am 8. April 1777 geweihten Anlage.



Abb. 220 Hofkirche von El Pardo Grundriß (Aufnahme des Verfassers)

Ein weiteres Werk des François Carlier, die Prämonstratenserkirche in Madrid, ist vom Erdboden verschwunden.

Sich und ihrer Regierung schuf die prachtliebende Gemahlin Ferdinands VI., Doña Maria Bárbara von Portugal, in dem verschwenderisch ausgestatteten Kon-



policies from the second

Abb. 221 Hofkirche von El Pardo (Aufnahme des Verfassers)

vente de las Salesas Reales ein glanzendes Denkmal (Abb. 222). Die Arbeiten begannen in Januar 1750, der Grundstein wurde am 26, Juni d. J. gelegt, am 17. April 1756 das Kreuz auf der Kuppel errichtet, die Kirche am 25. September 1757 geweiht und am 30. Dezember 1758 ein Arbeiten endigültig vollendet. Die Baukosten betrugen nach Bermudez 19042/138 Realen 11 Maravedis; nach Llagune 29 Millionen Realen, nach dem Testament der Konigine SM Millionen Realen, Das Werk ist später aus künstlerischen und pekuniären Grunden herfüg angefeindet worden. Noch Porus zagt davon; al tode falta grandiositänd de carciter y limado gustot; und der Volkswitz der Zeitgenossen belegte es mit folgendem Epigramm: "Birbara reina, bärhara ogsto, bärbaro gesto, bärbaro gesto, bärbaro gesto, bärbaro gesto, bärbar gesto, ber Fornosi Corline, Sacchte Etakviter gemancht latte, war der Königlichen Oberbaumeister Francosi Corline,



Abb. 222 Salesas Reales in Madrid Grundriß (Konvent nach dem Plano parcelario de Madrid)

der auch die künstlerische Oberleitung innebatte, während Francisco Moradillo mit der Ausführung betraut wurde. Der riesige, jetzt als Justizpalast dienende Konvent war als Erziehungsanstalt für junge. vornehme Mädchen gegründet worden. Mit Ausnahme der für die Königin bestimmten Zimmer hält sich die innere Ausstattung in den Grenzen des Nutzbaues Seitlich leet sich an ibnMadridsgroßräumige, prächtige Hofkirche mit ihrer großen saalartigen Traukirche, ihrer Sakristei und ihren Nebenräumen: ein Saal in Form eines lateinischen Kreuzes mit hoher Vierungskuppel und in den Raum eingestellter, die Orgelempore tragender Vorhalle (Abb. 223), Die Raumvertiefung mit Hilfe

der zwischen den Pfeilern einbezogenen Seitenattanischen, die den Vierungspfeilern vorgelagerten Rundsbellen, sowie die reichen Barockaltze und Grämaller, die Form der Fenster und Ausbildung der Kuppel schaffen bei reichsten
klassischen Einzelformen eine ungesprechen barocke Raumwirkung. Erwähnt
eei nur, daß Cartier in seinem bei der Ausfahrung vereinfachten Entwurf nech
den Attikasins außbe 219 unter den Fenstern des Langhauses aufgereilt und mit
Putten zu seiten einer Vase beleit hatte, ahnlich wie Rodriguez im Entwurf für
die Kirche der Bernhardiner Nonen zu Madrid. Die der Haupt- und Traukirche
gemeinschaftliche Rundbogenseitennische des rechten Querschiffarmes nimmt
Saletaris berühntes Graßman der bei den Konfigliehen Orffunder ein.
Brüder Liebeprez malten die Decken und die predienken und Officier sehnt
den bilderzischen Fasselnsechungs. Die Former dieser Barockelssau der Alles 2006.

wurden für die spanische Architektur vorbidlich: die bei allem plastischen Reichtum streng architektonische Glüsderung und die gedrungenen derhen Verschältnisse des Mittelgiebels und der Ecktürme, die die Fassade nach Art einer Altlia bekronen, so daß die schlichte, aber kräftig unrissene Verungskungel von der reichgeschmückten Fassade unbeeintrichtigt gelassen wird und den letzten bekrönenden Abschulb des Ganzen hildet – all dies findet sich nun öfter wieder. Man vergleiche El Temple in Valencia und San Francisco el Grande im Madrid. Die drei den Platz vor der Hofkriche bildenden Häuser



Abb. 223 Salesas Reales in Madrid (Aufnahme des Verfassers)

für Dienstwohnungen der Angestellten und Geistlichen stammten von demselben Architekten.

Ungefahr gleichzeitig, 1756, führte derselbe Moroadilo nach Caliers Entwurf den am Nordende der calle de las Saleass gelegenen Portili ole 8 recoletas aus: vier gepaarte dorische Halbsäulen auf zweifachem Sockel trugen einen mit dem Königlichem Wappen und zwei allegorischen Figuren geschmickten Giebel. Die Achse nahm eine große Rundhogenöffnung mit Archivolte ein, deren Schlußstein eine inein Muschle gedeute weibliche Gestalt bildet. Beiderseits von diesem Mittelbau befanden sich je eine kleine Rundbogenöffnung mit Inschrift-tafe), bekrönt von einer Balustrade. Als Maetrai für dies nach beiden Seiten gleiche Tor war Granit, für die skulptierten und ornamentierten Teile Colmenar-kalkstein verwendet worden.



Abb. 224 Salesas Reales in Madrid Längsschnitt (Aufnahme des Verfassers)

152. Die Intern Nachklünger ber einem Fansande des noch ganz von Riberus ein der Charriguertinus ein und später niedergerissenen, erst 1742 errichteten ber Ausgeber erbauten (an Stelle der 1682, 227) und des 1752–64 als Kaserne erbauten (an Stelle des 1718 abgebrannten) Castillo de Bibataubin in Granand a. Obb. 259 zeigen, wie lange sich im ganzen Lande, ju selbest in Madrid gegenüber der noeueren Kunstlewegung, der Churrig ueris nu is behauptete. Während die underen Koniglichen Schlösser rubzt, oder richtiger, neben punkt für die spanische Kunst, innern nun von Madrid ans der Hofstil des auf Fontann und Paris füßenden, von der Akademier von San Fernand oggefügelte klassizistischen Barock seinen Siegezug durch das Land nahm, wie er sich in den Grenzprovinzen vorbertielt hatte.

153. Der erste spanische === Vitruvianer =

reras zu nähern suchte.

Als erster Spanier, der sich bewußt auf der neuen Bahn bewegte, sei der Fr. Juan Ascondo genannt, der sich in den Kirchen von San Roman de Hornija und Villar de Frades in der casa de la Granja in Fuentes, dem Hause des Vizconde von Valoria, sowie den zwei Galerien des Hauptkreuzgangs im Benediktinerkloster zu Valladolid der herhen Strenge Her-



Abb. 225 Salesas Reales in Madrid (Phot. Laurent, Madrid)

= von San Fernando =

154. Die Kunstakademie Das entscheidende Moment für den Sieg des königlichen Willens auf der ganzen Linie waren aber nicht diese Bauten, sondern die Gründung von Kunstakademien, in denen der künstlerische Nachwuchs mit Vitruvs Geiste durchtränkt wurde. Es ist eine sich stets wiederholende Erscheinung, daß in den Zeiten, in denen die freie Entfaltung der eigenen Phantasie und Eigenart der verstandesmäßig strengen Richtung, d. h. die michelangeleske der palladianischen Kunstauffassung weicht, man zur Gründung von Kunstschulen schreitet, in denen die Kunst nach wissenschaftlich hegründeter Regel gelehrt wird. Je mehr sich der Herrerismus zum Churriguerismus auswuchs, trat die Madrider Bauakademie immer weiter in den Hintergrund, his sie schließlich klang- und sanglos einschlief. Der Rückschlag gegen die willkürliche Lust am Gestalten im Churriguerismus konnte keinen schlagenderen, wirksameren Ausdruck finden als in der erneuten Gründung von Kunstakademien. Der Gedanke war zwar schon wiederholt aufgetaucht, fand aber erst jetzt den rechten Nahrboden. Schon 1619 hatten die Professoren Philipp III, eine Deutschrift mit der Bitte um Gründing einer Rabademie für Malerei und einer für Mathematik überreicht, der ein Entwurf für die Satzungen beigefügt wur. Zu diessen Prüfung ernannte Philipp IV, eine vierkolige Kommission. Uneinigkeiten unter diesen vier Künstlern brachten aber die ganze Angelegenbeit zu Falle. Die Pläte des Bildhauers Juan der Villaurera, eine Vereinigung der Künstler zu schaffen, waren durch die Kriegswirren 1709 versitelt worden. Der Miniaturmater Philipps V., Francisco Ashonis Memedez, der wührend eines siehenzehnjährigen Aufenthaltes in Italien die dortigen Kunstakademien kennen gelernt hatte, machte nun in seiner Heinst eiffrig Stimmung für Gründung einer



App. 220 this your is saidthe Granding (Authorite are retinance)

solchen in Madrid. 1726 überreichte er dem Könige eine im Selbstverlag erschienen Darstellung des Nutzens einer solchen Anstalt, erbot sich, Salzungen
auszunrbeiten und schlug die einst für die Bauakademie verwendete casa de in
Panaderia als Sitt für sie vor. Aher ehensowenig wie Villanuvera konnte er das
Ziel erreichen, beide multen sich mit dem Titel eines director de la junia precursora de ausgrinda academia heproigen. Erfolj haut er sit aus talkraftige Vorgehen des Bildhauters Jaun Domingo Olieteri, der auf eigene Kosten in seinem
Hause eino Glentliche Zeichenschule gründele. Sein Gedenke diener stattlichen
vo daft zunächst Berutungen über die Nützlichkeit des Planes stattfanden. Die
Regierung unterstützte zugleich Olivieris Schule und gründele unter dem Vorziet
des Ministers eine öffentliche Anstalt in der casa de la Princesa de Robec. 1742
fänd der Gedanke einer öffentlichen Akademie Königliche Gemehringung und am

13. Juli 1744 trat die Junta praparatoria erstmalig in der casa de la Panaderia zusammen, um über die Gründung zu bersten. Der marqués de Villarias ühernahm das Protektorat (Sitzungen fanden am 1. September 1744 und am 15. Juli 1745 statt). Als sm 9. Juli 1746 Fernando VI. zur Regierung kam, billigte er alle hisher gefaßten Beschlüsse und befahl, sofort die Satzungen aufzustellen: 1750 konnte man die ersten pensionados (Stipendiate) nach Rom entsenden. Am 8. April 1751 wurden die Statuten bewilligt; am 17. April 1752 erfolgte der königliche Erlaß zur Gründung der Akademie mit dem Titel San Fernando unter dem Protektorate



Abb. 227 San José in Madrid Fassade

des Königs, der die Professoren zu ernennen hat; 13. Juni 1752 fand die Eröffnungsfeier statt; 30. Mai 1757 die Genehmigung der Statuten; 1772 wurde sie in den jetzigen Bau verlegt. In dem Entsenden von jährlich 6 Schülern nach Rom mit einem Jahreszuschaß



Abb. 228 Castillo de Bibatanbin in Granada

von 4400 Realen, wo dieselhen G Jahre lang unter Leitung eines mit 6900 Realen Gehalt angestellten Lehrers und zwar seit dem 23. Mai 1758 unter Francisco Precisio de la Vigo arbeiteten, sowie in den jährlich an arme Studenten auf vier Jahre gezahlten Stipendien von 1500 Realen kommt das Pariser Vorbild klar zum Ausdruck, Seit 1768 erhielten die felligisten Schuler derimonatütek unterstützungen die 1777 im monattiche Prämien umgewandelt, aher ladt ganz aufgegeben wurden. Die Architekturprofessoren waren:

Ventura Rodriguez J Josef Hermosilla Directores J Josef Hermosilla Saccheti François Carlier Giacomo Bonacie Velaszquez Alexandro Gonzalez Velaszquez J Tenientes.

Am 1. Oktober 1766 wurde eine Professur für Perspektive und 1768 für Anatomie eingerichtet. Der Unterricht im Mathematik begann sm. 2. Oktober 1768 durch zwei Lehrer. Wenn die große Bibliothek mit ühren Sammlungen an Handzeichungen, Drucken, mathematischen Instrumenten, Bildern, Gipsahgüssen und Originalskulpluren nicht ausseichte, Jieh der König aus seinen Schlössern hervorragende Arbeiten als vorbilder. Die plastische Albeitung war amsentlich für die Porzellammanufaktur im Buen Retiro bedeutungsvoll. Um den Kupferstich zu hehen, hezablich der König den Künstlern Reisen nach Paris.

155. Kunstüsthetik und Kunsigeschichtsforschung der Baukunst trat nun, geleilet von San Fernando, die Kunstästhetik und Kunstgeschichtsforschung in den Vordergrund. - freilich keine objektiv sachliche, sondern eine durch die Brille Vitruvs getrübte. Grundlegend wurde die Übersetzung des Vitruv mit erläuternden Zeichnungen des José Hermosilla y Sandoral (gest. 21. Juli 1776). Geboren in Llerna studierte dieser Grammatik, dann in Sevilla Philosophie und Theologie und trat nach dem Tode seiner Eltern in das Ingenieurkorps zu Madrid ein. Da ihn aber die Militärarchitektur nicht hefriedigte, wandte er sich der Zivilarchitektur zu und wurde Zeichner unter Saccheti. Vom Staatsminister Josef Carvajal nach Rom gesandt, gab er auf Grund seiner Studien der antiken Bauwerke die Übersetzung des Vitruy mit erläuternden Zeichnungen heraus und schrieh in Rom für die vorhereitende Junta ein Traktat über Geometrie und die nötigen Baumaschinen. Bei der Gründung von San Fernando zum Lehrer und teniente prinzipal del arquitecto mayor de palacio de Madrid ernannt, legte er schon am 28. Oktober 1756 seine Professur nieder und trat in das Ingenieurkorps als teniente capitan ein. Um die Aufnahmen, die der Maler Diego Sanchez Sarabia 1764 von der Alhambra hergestellt hatte, vom architektonischen Standpunkte aus zu herichtigen, wurde Hermosilla mit zwei jungen Architekten Juan de Villanuera und Pedro Arnal am 17, September 1766 nach Granada und dann noch nach Cordoha gesandt, während zwei andere junge Leute, darunter der später in Valencia schriftstellerisch tätige Fray Francisco de Santa Bárbara, unter seiner Leitung Revisionszeichnungen vom Escorial anfertigten. Es ist dies der erste Anlauf zu einer Inventarisierung der Kunstdenkmäler des Landes. Auch als schaffender Künstler hatte Hermosilla Erfolge zu verzeichnen. Seine Entwürfe zum Hospital general und zum Paseo del Prado siegten über die der anderen Mitbewerber, selbst eines Rodriguez (s. u.). In Madrid schuf er den Altar der Sakristei de los trinitarios calzados.

Das 1760 errichtete colegio Viejo oder colegio mayor de San Bartolo mé in Salamanca mit dem von vier mächtigen ionischen Kompositasäulen geschmückten Portal und dem von dorischen Säulenarkaden umgebenen quadratischen Hofe wirkt trotzeiner akademischen Nüchternheit durch ernste Einfachbeit und Größe.

Das von Claude Perrault verfaßte Kompondium zum Vitruv übernstate 1761 Josef de Costadeal, der in Frankreib den Britchen und Wegebau praktisch studiert hatte und seit dem 14. April 1757 Geometrie an der Akademie als Grundlage aller Architektur lehrte. Er starb am 18. Marz 1763, während er an einem vollstündigen Leitfaden der Baukunst schrieb, von dem er nur die Herausgabe des Kapitels über Artibunstik und Geometrie erlebt hatte.

Vignola wurde von Diego de Villanueva, dem Sobn und Schüler des Bildhauers Juan de Villanueva, ins Spanische übertragen. Den Rompreis lehnte er 1746 aus unbekanntem Grunde ab und blieb in Madrid als Sacchetis Zeichner beim Madrider Schloß. Nach dem Tode des Hermosilla wurde er am 7. November 1756 Lebrer von San Fernando, am t. Mai t768 Ebrenmitglied der Akademie von Valencia, am 16. Januar 1772 Perspektivelehrer von San Fernando und starb am 25. Mai 1774. Als schaffender Architekt lag der Schwerpunkt seiner Begabung in der Raumverteilung, wie seine Planung für den Umbau des königlichen Schlosses zeigt; dementsprechend war er hauptsächlich mit Umbauten, z. B. der Madrider Tabaksfabrik und des naturwissenschaftlichen Museums sowie des Schlosses, beschäftigt. Dies Geschick im zweckmäßigen Verteilen von Räumen zeigt auch die jetzige Kunstakademie von San Fernando trotz der späteren Zutaten und Änderungen. Von ibm stammt die feine, aber nüchterne Innendekoration der Descalzas Reales in Madrid, ferner schuf er zwei Altäre in der Marienpfarrkirche zu San Sebastian und den Altar des beiligen Damaso in der Kirche San Ginés zu Madrid. Wichtiger wie diese Bauten war seine 1664 veröffentlichte, mit Zeichnungen versehene Übersetzung des Vignola. Die Kritiken, in denen er t766 von Valencia aus die noch im Bau begriffenen Madrider Barockarbeiten geißelte, schufen durch ihren von allen Künstlern gefürchteten beißenden Sarkasmus freie Bahn für den Vitruvianismus.

Weiter war Joseph Moreno schriftstellerisch tätig: 1748 in der Akademie als Sohn des Portieur geboren, Schulder des Rodrigues, seit 19. Mürz 1777 Mahtematik-lebrer und später, vom 22. März 1756 an, Vertreter bzw. Nachfolger des Ponz, veerfaßte er Monographien über den Duque de Alba, Pedro Cadderon die la Braze und Francisco Quevede de Villegas für die Sammlung der Var ones illustres, ferner beschrieb er eine 1754 unternommen Reise nach Konstantinopel (Märdri 1759), sowie die Aussebmückung von Madrid anläßlich der Thronhesteigung Kärds IV, Hier ist sein Lebrubech für Arithunkli hervorzubehen. Er starb am 5. Januar 1792.

Neben diesen wirkten der deutsche Jesuit P. Christian Rieger, der Verfasser der "elemen tos de tod al an arpuitectur activil", in deren dritten Bande er die Hauptlehre der ganzen Architektur, der aller Bauteile und ihres Schmuckes, sowie das Übersetzen all dieser Theorien in die Praxis behandelte; ferner P. Mignet des Benarvats, Dozent für Mathematik, der mit Rieger gemeinschaftlich diese elementos ins Castillianische übersetzte (gedruckt 1768 zu Madrid.) Die spanische Barabeitung fand eine neue klarere Einteilung in: L. Elemente und Prinzipien der ganzen Theorie der Architektur; 2 allgemeine Regeln für alle Bauter; 3. Ornamentation; 4. Normen für die praktische Ausführung. Der sprachenkundige Bento Balte (geb. 1739) in Catalona, gest. 23, uli 1757 in Madrid, seit. 2. Oktober 1768 Mathematikprofessor an San Fernando), der sehon mit 24 Jahren in Paris für das von den ersten Gelehrten herrausgegebene dier in bistorie-politic des Referrat über Spanien übermommen und sich auf fast allen Wissensgebleten betätigt balte, wirkte deurch seins Schriften über Mathematik, Harmonischer und Zivil-batte, wirkte deurch seins Schriften über Mathematik, Harmonischer und Zivil-batte, wirkte deurch seins Schriften über Mathematik, Harmonischer und Zivil-batte, wirkte deurch seins Schriften über Mathematik, Harmonischer und Zivil-

architektur. Das Ehrenmitglied von San Fernando (seit 1771), Ramon Pignatelli (gest, 30. Juni 1793), der Verfasser der 1796 in Zaragoza gedruckten "Descripcion de los canales imperial de Aragon y real de Fauste" war Kanonikus der Kathedrale in Zaragoza. Er führte in der Umgegend von Zaragoza verschiedene Ingenieurbauten aus. Gleichfalls als Ingenieur betätigte sich der Bruder des Hieronymitenklosters von Mejorada Fray Antonio de S. Josef Pantones (geb. 1717 in Liérganos in den Bergen von Santander, seit 8. September 1744 Bruder, gest, 17. Oktober 1774). Der unterirdische Verbindungsgang zwischen dem Escorial und der Casa de oficios trug ihm den Titel und Gehalt eines Hofarchitekten ein. In Mejorada war er ausschließlich mit hydraulischen und anderen Bauingenieurarbeiten beschäftigt. Die in der Praxis erworbenen Kenntnisse legte er in verschiedenen Schriften nieder. Auch die Publikation der "Arte de molineros, ó tesoro económico para la Mejorada" ist auf seine Veranlassung zurückzuführen. Außer durch seine von Hermosilla geleiteten Aufnahmen der maurischen Bauten auf der Alhambra und in Cordoba hat Juan Pedro Arnal noch durch das Aufdecken des Mosaiks von Rielves bei Toledo der Kunstforschung gedient. Als Sohn eines Silberschmiedes aus Perpignan in Frankreich war er am 19. November 1735 zu Madrid geboren. Schon als Student errang er in Tolosa sieben Preise, 1763 wurde er von San Fernando preisgekrönt, am 2. Mai 1767 zum académico de mérito, am 9. September 1774 zum teniente de director, 1784 zum Architekten der Druckerei, am 20. Februar 1786 zum Lehrer von San Fernando, am 28. September 1801 auf drei Jahre zum Rektor, 1802 zum Architekt der renta de Correos ernannt, und starb am 14. März 1805. Er war ein außerordentlich geschickter Zeichner und Radierer. Seine Bedeutung liegt auf dem rein wissenschaftlichen Gehiete der Kunstforschung, denn seine Bauten sind zwar große, aber nüchtern verstandesmäßige Arbeiten. So die 1781 vollendete Imprenta nacional, der 1782 für die Duquesa de Alba, Doña Maria del Pilar Teresa de Silva in der Absicht, die Königin zu überbieten, begonnene Palast, jetzt Ministerio de Guerra. Von ihm stammen auch der Marmortabernakel in Jaén, der Hochaltar der Kirche Santa Barbara in Madrid. die Urne für den Körper der Beata Mariana, ein prächtiger Obelisk für S. Lucar de Barrameda, die Seitenaltäre für das Colegio mayor de Oviedo in Salamanca, viele andere Altäre und verschiedene Bauten für den Palast des Duque de Alba in el Barquillo,

Durch Gründung der Academia Española (1714), der de la Historia (1738)und der Söcielad Económica de los Amigsos del País (1775) solllen Literatur,
Geschichtsforschung, Ackerbau, Handel und Gewerbe neu belebt werden, die
nationale Eigenart des Volkes für den Wettstreit mit auslandischer Kultur nach
französisch-merkantilistischem Vorbilde gestählt werden. Um der Nation ihre
eigenen reichen Kunstschätze zu erhalten, ließ die Regierung dem Maler Aufrosio
Pows (geb. 1725) in Cadix, gest. 1792) seit 1771 das ganze Land bersiene und
untersagte am 23. November 1777 allen Kirchenfürsten und Prälaten den Export
anerkannter Kunstwerke. Diese Reisehsechreibungen wurden nächst den archivalischen Studien eines Juan Augustin Cenn-Bermadex, Jangung a Muriota u. a. trotz
thres doktriniren Purismus grundlegend für die spätere Kunstgeschichtsforschung
des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts.

= 156. Absolutistische = Zentralitation der Kanst lung, bis schließlich durch königlichen Erhöß für des Berüßenossenschaften und Zünfte in den Provinzen nahm die Akademie entschieden Stellung, bis schließlich durch königlichen Erhöß für das Reich bestimmt wurde, daß in Zakunft kein öffentlicher Bau mehr begonnen werden durfe.

bavor die Plane von der Akademie geprüft und gehilligt seien, daß keine kirchliche oder städische Körpenschaf den Titel eines Architekten oder maestro de obras verleiben, oder einem Künetler die Leitung übertragen dürfe, der sich nicht dem Examen der Akademie unterzogen babe. Alle Vorrechte der Ortschaften wurden eingezogen und nur die Akademie erhielt das Recht, dergleichen Titel zu verleiben.

um einer Arbeitsüberhäufung und Verzögerung in Erleitgung der Eingange vorzubeugen, wurde am 23. Mitz 1786 eine dauemde, aus Direktoren, Teineinet, einigen Academicos und einem Sekretär bestebender Aus sehn B für Bau kunst einegrichtet. Auf dieser künsterischen Polizie bewuh der straft einhaltliche, vitravianische Zug, der von nun an die spanische Kunst beberrsechte. Die absolutiatische Zurtral isa alto nabta hiermit auch auf künstlerischem Gebiete gesiegt. Durch königliche Huld, die sich im persönlichen Erscheinen des Monarchen bei den Sitzungen der Akademis, in der Mitgliebechaft der Granden, sowie im Rang der Dozenten und den damit verbundenen beben Ehrungen und in reichen Zuschlassen äußerte, wurde die neue Schöfung in ieder Wiese von ohen herth gefürdet.

= 157. Kunstakademie = In Valencia bestanden schon 1680 zwei Kunstaka-San Carlos in Valencia demien, die eine mit einbeimischen, die andere mit ausländischen Professoren, die sich bei allen Festen in einer Aula des Konventes Santo Domingo vereinten. Die erstere wurde anfangs von Concbillos, später (bie 1736) von Evaristo Muñoz unterstützt. Die Vergaras, vor allem Josef Vergara, verstanden es, den Lokalpatriotismus für ihre Absicht zu begeistern, so daß eich, angeregt durch die Gründung von San Fernando, 28 Bürger zum Tragen der Unkoeten verpflichteten, während die Stadt einen Saal in der Universität überwies, so dsß am 7. Januar 1753 die Studien in der neugegründeten Akademie Santa Barbara begonnen werden konnten, Pascual Miguel und Jayme Molins übernahmen den Architekturunterricht, Die mit der steigenden Schülerzahl, die bis täglich über 200 anwuchs, sich mehrenden Kosten übernahm am 4. Oktober 1754 der intendente v corregidor Pedro Reballar y de la Concha, und auf seine Vermittlung gewährte auch die Stadt als Patronin eine Unterstützung und drei Unterrichtssäle. Im ereten Saale wurden die Anfänge gelehrt, der zweite Saal diente für das Arbeiten nach Gips und für den Architekturunterricht, im dritten Saale wurde nach dem lebenden Modell gearbeitet, Seiner Benützung als Sitzungszimmes entsprechend, war es mit den Bildern der Könige geschmückt. Da der Erzbischof Andres Mayorel schon nach drei Jahren seine Unterstützung zurückzieben mußte, wurde Manuel Monfort mit Schülerarbeiten nach Madrid gesandt, um sie der Akademie von San Fernando vorzulegen. Trotzdem San Fernando die Professoren von Valencia zu ibren individuos de mérito ernannte und beim König das Gesuch um einen festen Zuschuß wegen des dem Staate daraus entspringenden Nutzens mit Wärme vertrat, wurde am 30. März t762 dasselbe wegen anderer, noch wichtigerer Forderungen abschlägig beschieden, auch 1764 der wiederholte Antrag vom Rat von Kastilien abgelehnt und erst ein drittes Gesuch am 25. Januar 1765 vom König angenommen. Eine vom König ernannte vorbereitende Junta unter Andres Gomez de la Vega begann am 11. März 1765 ihre Sitzungen und wählte für die Malerei und Plastik die Professoren der Akademie Santa Barbara, für die Architektur Vicente Gascó (13. März 1734 bis 4. Juli 1802) und Felipe Rubio, als Kupferstecher wurde Manuel Monfort berufen. Am 16. November 1765 wurden die Satzungen der Akademie von San Fernando vorgelegt, die sie prüfte und dem König überreichte, die Eröffnung der Studiensäle etc. erfolgte am 13. Februar 1766. Am 14. Februar 1768 billigte der König die Satzungen und gründete die San Fernando unterstellte, von ihr und dem Könige reich beschenkte

Akademie San Carlos in Valencia. Der Jahreszuschuß reichte bald nicht mehr aus, so daß man ihn verdoppeln mußte. Am 24. Oktober 1778 befahl der König folgendes: 1. Die Studienpläne sollen mit San Fernando übereinstimmen: 2. alle drei Jahre sollen Prämien wie in San Fernando verteilt werden; 3. der Lehrstuhl eines Architekturprofessors, um Arithmetik, Geometrie und die übrigen für die Architektur nötigen mathematischen Fächer zu lehren, soll eingerichtet werden, ebenso 4. eine Kupferstichprofessur, und 5. ein Lehrstuhl zum Studium der Pflanze für Textilzwecke; 6, ein his zwei Schüler sind stels nach Madrid zu schicken; 7. Schülerarbeiten sind als Proben einzusenden. Am 30. Januar 1784 wurde Benito Espinós zum Professor für Blumenstudien ernannt. Ebenso wie in Madrid fanden 1773-98 Preisverteilungen statt und eine in der Akademie tagende Junta de comision de arquitectura batte die Plane für alle öffentlichen Bauten dieser Provinz zu prüfen.

158. Die vitruvianischen Barockbauten in Valencia

Für den vilruvianisch-klassizistischen Geist, der diese Akademie in gleichem Maße wie San Fernando in Madrid beherrschte, ist das vom 17. April 1758-1760 nach Felipe Rubios Entwurfe von dessen Schwager Antonio Gilabert (oder Chilavert)



Abb, 229 San Vicente Ferrer, am Dominikanerkonvente in Valencia (Anfanhune des Verfassers)

(geboren 9, April 1716 in Pedreguer bei Valencia. studierte noch zu Zeiten des Barock, 17. Februar 1768 Lebrer von San Carlos, 31, Dezember 1784 director general, gest. 13. Dezember 1792) und Tomas Miner erbaute Zollgebäude in Valencia kennzeichnend (Abb. 229). Der Grundriß ist ein Rechteck von 63.52 × 59.06 m (9 hzw.

7 Achsen), in dessen Mitte sich eine Durchfahrt befindet. Beiderseits von dieser Durchfahrt liegt die große Haupttreppe. Pfeilerarkaden teilen den Hof in zwei Teile. Die Raumanordnung ist leider 1828 anläßlich der Verlegung der Tabakfabrik in diesen Bau zum Teil bis zur Unkenntlichkeit verändert worden. Nach außen ist dieses 21,87 m hohe Rechteck ohne Risalit gebildet, so daß sich der Gurtsims in Höhe des Hauptgeschoßfußbodens und der Hauptsims in ruhiger Linie um den ganzen Bau ziehen. Lisenenartig alle vier Geschosse zusammenfassende, an die des tealro Marcelo in Rom erinnernde Pilaster gliedern die ruhige Folge glatt umrahmter Fenster. Sie endet über der bekrönenden Brüstung in schmückenden Aufsätzen. Der Wechsel von Spitz- und Segmentverdachung bei den Fenstern des Hauptgeschosses zeigt den Einfluß der römischen Vorbilder. Nur die Hauptportalachse ist durch eine leise Curvatur, gepaarte Pilaster, ein königliches Wappen und Janacio Vergaras den Giebelaufbau bekrönende, von den Sinnbildern der Weisheit und Gerechtigkeit begleitete Statue des Königs ausgezeichnet. Die oberste Brüstung durchdringende wuchtige Dachsenster im Wechsel mit den dekorativen Aufsätzen über den Pilastern geben dem Bau einen bewegten barocken Abschluß. Gilaberts barockes Raumempfinden wie großes zeichnerisches Können kamen

bei der Innendekoration der Kathedrale von Valencia 173t zur Geltung, indem er bier mit Kartuschen, Festons, Pilastern und dem ganzen zu Gebote stehenden barocken Formenschatze den gotischen Kernbau verhüllte (vgl. Nr. 125).

Bei der Kapelle San Vicente Ferrer im ehemaligen, 1574 von der Stadt gekauften und 1677 renovierten Dominikanerkonvente zu Valencia steigerte Gilabert durch geschicktes Gliedern des Raumes mit Hilfe der hineingezogenen Pfeiler und durch denselben vorgestellte dekorative Säulen, sowie durch günstige Lichtverteilung die Kapelle in ihrer Größenwirkung und erwies sich gleichzeitig bei klassischer Detaillierung als fein empfindender Innenkünstler (Abb, 230, 231). Er selbst leitete noch in Valencia den Bau der Eremitei Nuestra Señora de Nules und des Palastes des Grafen von Villapaterna, sowie der Parochialkirchen von Toris und Chate-Algar in der Umgegend, Seine konstruktiven Kenntnisse konnte er



Abb. 230 San Vicente Ferrer, am Dominikanerkonvente in Valencia

beim Schließen der von einer hohen Laterne bekrönten Kuppel der Kirche de los esculapíos bewähren. Von ihm stammt auch der Hochaltar im Nonnenkloster de la Zaedia vor Valencia.

Ein besonders eifriges Mitglied der Akademie war Vicente (Salzeulov) Gascé, der schon 1765 von der vorbereitenden Kommission für die Gründung der Akademie San Carlos mit einem Lehrauftrage betraut worden war. Geboren in Valencia 13. Marz 1734, studierte er Philosophie und wandet sich erst nach dem Tode seines Vaters, um seine Pamilie zu ernalbren, der Architektur zu. Am 7. Februar 1762 wurde er Ehrenmitglied von San Fernando und spalter von Peterburg. Er starb am 4. Juli 1892. In seinen Bauten: der Kapelle Nuestra Señora del Garmen im Karmeliterkloster zu Valencia und den beiden Brücken von Gullera und Catarroja strebte er nach herreresk-vitruvianischer Einfachbeit und 67656.

Von den übrigen Professoren sei hier nur *Juan Bautista Minguez* genannt, der sich als Mitarbeiter Sacchetis durch das Anfertigen der Bauzeichnungen für das Madrider Schloß bewährt hatte. 159. Kunstahademie San Luis in Zaragoza

Ähnlich wie in Madrid und Valencia entstand die Kunstakademie in Zaragoza. Um die während des Erbfolgekrieges verlorenen Kenntnisse neu zu verhreiten, gründete der Bildhauer Juan Ramirez auf seine und der anderen Lehrer gemeinschaftliche Kosten eine Schule für Zeichnen, vor allem nach dem lebenden Modell, die nach seinem Tode sein Sohn José Ramirez fortführte. Durch die Gründung von San Fernando wurde 1754 auch die Aristokratie Zaragozas auf ihre Professoren aufmerksam, so daß der Maler Vicente Pignatelli der Zaragozener Kunstschule sein Haus überließ. Auf eine Eingabe vom 18. September 1754 hin, die



Abb. 231 Aduana-Zollgebäude in Valencia

um Gründung einer unter San Fernando stehenden Akademie bat, setzte Ferdinand VI. eine vorhereitende Kommission unter dem marqués de Agerve ein. Nachdem 1770 das letzte der 7 Mitglieder dieser Kommission gestorben, begab sich Ramon Pignatelli, Kanonikus der Kathedrale, 1771 nach Madrid, um seine Sache der Akademie San Fernando vorzutragen. Von dieser wurde das Gesuch am 17. August 1771 Karl III. unterbreitet. Eine neue Kommission unter Pignatellis Vorsitz machte 1771-76 sechs verschiedene Vorschläge, die sämtlich verworfen wurden, schließlich aber schlug man geeignete Künstler vor und am 7. Januar 1778 wurde im Hause des Conde de Fuentes eine Kunstschule gegründet, an der Agustin Sanz, Pedro Ceballos und Gregorio Serilla den Architekturunterricht übernahmen. Schon am 19. Oktober 1779 wurde diese Akademie. nachdem man über allerhand Fragen der Madrider Akademie Rechenschaft abgelegt hatte, geschlossen. Endlich nahm sich die Sociedad aragonesa de amigos del pais der Sache an und gründete am 19. Oktober 1784 aus eigenen Mitteln eine Schule, die unter der Leitung und Verwaltung der Sociedad gestellt, vom Konig uturch Verfügung vom 30, November 1750 mit Mitteln ausgestattet wurde. 75 Jahre nach ihrer Gründung am 17. April 1792 wurde sie schließlich zur König-lichen Akadenie der bil denden R Kunste von San Luis erhoben und reich doltert. Die Eröffungsfeier fand am 25. August des Jahres statt. Von den Archiekturlehrer der ersten Adaceine wurde nur Japutin Sonz beibehallen, him zur Seite standen Francisco Rocha und Monnel Ichauste. Von Sanz wird später die Rede sein.

Als die jüngere Anstalt konnte natürlich dies Institut nicht mit Madrid und Valencia an Einfluß wetteifern, doch zeigt die Entstehung aller drei Akademien, daß sie nicht ausschließlich auf königlichem Machtgehot, sondern im Zeitgeist und der ganzen Kultur der Nation begründet waren. Die Akademien von Barcelona und von Cadiz, Cordoha usw. seien hier, da sie nicht zu gleicher Bedeutung gelangten, übergangen. Aus den Statuten und dem Lehrplane der Akademien, der dem Studium der Pflanze besondere Beachtung schenkte, erkennt man, daß sie ebensosehr wie für die Neubelehung der hohen Kunst für die Hebung des Kunstgewerbes hestimmt waren. Die Kunstsammlungen, die sich seit Karl V. in den Schlössern angesammelt hatten und von Philipp II., IV. und V. vermehrt worden waren, hatte Ferdinand VI. mit Ausnahme der Schätze des Escorial in San Ildefonso vereint. Die besten Stücke wurden den Akademien als Vorlagen zum Studium geliehen. Man erinnerte sich hierbei vielleicht des künstlerischen Werdeganges und der gründlichen Studien, durch die Murillo auf Anraten und durch Vermittlung des Velazquez vor den Kunstschätzen der einzelnen Schlösser sich zu seiner Größe durchgerungen hatte. Um die Kunstindustrie zu heben, wurden die den Zufälligkeiten der Privatkonkurrenz unterliegenden Industrieunternehmungen in gleicher Weise unter staatlichen Schutz gestellt und neue Industrien eingeführt.

160. Der Zimmerschmuck: Unter Philipp II. hestand der Zimmerschmuck Fresko und Textilindustrie zumeist in Kostbarkeiten, die, solange der König anwesend war, in die Räume gestellt, sonst aber in der Kronjuwelen- und Rechnungskammer aufgehoben wurden. Sie wurden auch zum Schmuck der Galerien, der Pasadizos genannten, nur für den König bestimmten Geheimgänge nach den Horchkammern, Sitzungssälen, Ateliers, Gärten und dem von der Königin Margareta gegründeten Kloster de la Encarnacion verwandt, wenn im Sommer die Tapisserien entfernt waren. Die Wände der Zimmer waren meist mit bemalter Leinwand (Sargas genannt) hespannt. Später traten die flandrischen Gewebe auf, die ursprünglich nur für Feste und Prozessionen, z. B. zum Behängen ganzer Fassaden, wie Descalzas Reales gedient hatten. Die im 14. und 15. Jahrhundert aus Italien eingeführte Freskotechnik hatte unter Philipp II. ihren Höhepunkt erreicht, war aber in Kastilien wieder vollkommen in Vergessenheit geraten, so daß Velazquez auf seiner zweiten Romfahrt für die Ausschmückung des Madrider Schlosses die beiden Bologneser Freskomaler Agustino Metelli (geb. zu Bologna 1609, gest. zu Madrid 1660) und Angelo Michele Colonna (geb. 1600 in Ravenna hei Como, er hlieh his 1662 in Spanien) annahm, von denen der erstere die Architektur, der letztere die Staffagen malte. Schüler des Girolamo Corti, genannt Dentone, lösten sie die Wandslächen durch sinnreiche Scheinarchitekturen auf, welche die Räume in ihrer Wirkung fortführten und zu Säulenballen, Höfen usw. erweiterte. Spärlich verteilte, dafür aber in lebhaften Tonen gehaltene Figuren steigerten durch den Gegensatz die kalten Marmortone dieser Raumphantasien, 1hre Schüler Rizzi und Carreño setzten im Buen Retiro ihre Lehren fort. Von Buen Retiro und Katalonien aus wurde dann allmählich diese in Vergessenheit geratene Kunst wieder neu erlernt. Noch Murillos erste dekorative Arbeiten waren Sergas, deren Herstellung man als dem Künstler vorteilhaft ansah, um sich dabei die Hand frei zu machen. Selbst Kuppelund Gewölbemalereien pflegte man durch Beschlagen mit hemalter Leinwand zu ersetzen. Die Bestimmung dieser Sargas schränkte wohl die Willkür des Staffeleihildes ein, hob aber keineswegs die Vorteile der Öltechnik auf und zwang den Künstler der großen Gesamtwirkung balber zu entschiedenem Vortrag. Die Textilindustrie konnte anfangs gegen diese hei geringerem Preise weit wirkungsvolleren Erzeugnisse nicht aufkommen. Im Mittelalter bestand sie überhaupt nur in Navarra und Barcelona, wurde aber auch hier im 15. Jahrhundert durch die flandrische Einfuhr erdrückt. 1572 entdeckte Philipp II, in Salamanca einen Teppichweher Pedro Gutierrez, den er sofort anstellte. Die 1623 bei der Fronleichnamsprozession vorgeführten Arbeiten der vom Herzog von Pastrana in Pastrana errichteten Werkstatt erregten die allgemeine Bewunderung. Selbst die Niederländer rühmten ihnen nach, kein Pinsel der Welt könne sie übertreffen. 1625 taucht die salamatinische Werkstatt, nach Madrid übersiedelt, wieder auf, an ihrer Spitze Antonio Ceron, ein Nachfolger des Gutierrez. Seit 1622 hatte er in Santa Isabel ein Atelier mit 4 Webstühlen errichtet, die durch das Bild des Velazquez unvergeßlich wurde. 8 aus Salamanca mitgebrachte Arbeiter und 8 Lehrlinge arbeiteten dort. Cerons Gesuch um Geldunterstützung wurde vom Könige abgelehnt, da er schon dem Flamen Franz Tons in Pastrana eine solche bewilligt hatte. Die Segnungen der Hugenotteneinwanderung, die die französische Industrie wider die Absicht Ludwigs XIV, in die protestantischen Länder verpflanzten, konnte dem katholischen Spanien nicht zugute kommen. In Erkenntnis der hieraus seinem Lande erwachsenen Nachteile richtete Philipp V. seine Blicke auf jene Gegenden, in denen zu allen Zeiten Frankreichs Textilindustrie wurzelte. 1720 berief er aus Antwerpen den berühmten Fabrikanten Juan de Van-Dergoten als Leiter der 1721 gegründeten Real Fábrica de los Tapices neben dem Buen Retiro. Nach ihm leiteten seine beiden Söhne Francisco Van-Dergoten und Cornelio Van-Dergoten Spaniens erste Kunstweherei. Ausländer bildeten in der ersten Zeit das Direktorium, Ausländer wie Lucas Jordan, David Teniers, Jean Cornelis Wermeyen, Ucas, Giacomo Amiconi, Domenico Maria Sani u. a. m. lieferten anfangs die Entwürfe, nach denen die 80 Arbeiter dieser Fabrik die Gobelins für Spaniens Schlösser und Paläste arbeiteten. Durch planmäßige Schulung der Jugend auf den Kunstakademien wurden dieser Manufaktur immer neue frische Kräfte zugeführt, wuchs sie sich allmählich zu jener berübmten spanisch-nationalen Kunstanstalt aus, die in den nach Francisco Goyas Entwürfen hergestellten Gobelins ihre höchsten Triumphe feierte.

Weit hodenwichsiger als die Texili-war die Glasiendustrie betreiben den Römern und Arabera in Spanien gepflegte Gewerbe im 16. Jahrhundert in Harcelona, Gertel Bulte trieb dies schon unter den Römern und Arabera in Spanien gepflegte Gewerbeiten der Arabera in Spanien gepflegte Gewerbeiten und Arabera in Spanien gepflegte Gertel in Nu evo Barta nor Philipp V. betriebene Fabrick, für die aus dem Auslande Arbeiter wie Künstler berangezogen werden, verlegte man aus praktischen Gründen meint Vill anne var die Alvorron in der Provinz Coence. Aus dem Ründen mein Vill anne var die Alvorron in der Provinz Coence. Aus dem Ründen mein Vill aus Katalonien Spiecel gefertigt. 1734 von Philipp V. an die Spitze der auf Kosslen der Kone gegründeten Fabrik gestellt, gebang es ihm, seine Erfindungen besonders mit Hilfe eines von Petro Francilla und John Doerlin erfundenen Apparates so weit zu vervollkommen, daß er das Måß der Spiecel

von 99 auf 145 Zoll brachte. Seit 1771 wurden auch Hohlgefäße hergestellt. Die Leitung lag in Händen von deri Auslanderu: des Schweizer Eder, des Franzosen Sierer und des Hannoveraners Sigismund Brun, des Erfinders der Feuervergoldung. Des Glüss entsprach auch dieser internationalen Leitung: meist farbloses Kristallgias mit reichem Schliff, sowie Goldornamentik, stillstisch den gleichzeitigen stellen hanhe verwandt, außerdem farbig insierende Glüsser und kostbare venezianische Vasen und Kandelaber mit bunten Blumen. Aus dieser Fabrik gingen all die großen Spiegel hervor, die einen Hauptschmuck der dieser Fabrik giese Fabrik, bis sies schließteln 1829 in Privathände überging.

162. Die Manufaktur von Alcora

Seitdem der süchsische Kurfürst August der Starke, König von Polen, 1710 durch seinen genialen Keramiker und Erfinder Böttger die Jessen trachteten fest alle Herrscher densch

Meißner Manufaktur hatte gründen lassen, trachteten fast alle Herrscher dansch, die kosthare Geheinkunst in ihr Land zu verpflanzen, wurdt es unter den Großen Mode, Porzellanmanufakturen zu gründen. Die Bereitung des Hartporzellans bileh freilich den meisten Fabrikae des Auslandes ein Geheinmis und mußten sie sich mit Fritten begnügen. Solch ein absolutes Produkt des königlichen Willens wur die Porzellanmanufaktur von Buen Retiro, die Karl III. bei der Thronbesteigung 1759 aus seiner früheren Residenz Nespel nach den Ufern des Manzanners mitgebracht hatte. Er fand in der neuen Heinnat den Boden für die Kernmik sehn terüfflich vorbereite, hatte sich doch auch bier die Ade z. B. school nor 1754 der Porzellannachläß des Marqués die la Enzeinda, auf z. Millonse Pesos (— Dollar) geschätzt wurde, hätte sich doch sehn 10 Jahre früher die Manufaktur von Al (201 zu geschätzt wurde, hätte sich doch sehn 10 Jahre früher die Manufaktur von Al (201 zu geschätzt wurde, hätte sich doch sehn 10 Jahre früher die Manufaktur von Al (201 zu geschätzt wurde, hätte sich doch sehn 10 Jahre früher die Manufaktur von Al (201 zu geschätzt wurde, hätte sich doch sehn 10 Jahre früher die Manufaktur von Al (201 zu geschätzt wurde, hätte sich sich ab das sie sich and as

Schaffen einer ganzen keramischen Innenarchitektur wagte.

Ihre Entstebung verdankte letztere Anstalt dem Grafen von Aranda. Don

Buonaventura Pedro de Alcántara, der 1725 die Herrschaft Aranda erbte und sofort erkannte, daß die vorzügliche Tonerde des in diesem Besitztume gelegenen Dorfes Alcora sich für Besseres als die bisher daraus gefertigten minderwertigen Töpfereien eignete. Zunächst ließ er ausländische Geschirre chinesischen und holländischen Stiles nachahmen und konnte man schon nach 2 Jahren die ersten Erzeugnisse von Alcora versenden. Die Ausfuhr erstreckte sich auf die spanischen Besitzungen, Portugal, Malta, Italien, Frankreich usw. Das Hauptverdienst an diesem schnellen Aufblühen hatte der von Moustiers berufene Franzose José Ollery, der als Zeichner und Modelleur bis 1737 in Alcora wirkte. Seit 1741 stand der Franzose François Holy, 1764-86 der Deutsche Johann Christian Knipfer oder Knüpfer, der berufen war, um alle Meißner Geheimnisse zu verraten, und neben ihm 1774-86 Francois Martin als Chemiker, darauf 1786-98 Pierre Clostermanns aus Paris und schließlich Joseph Ferrer an der Spitze dieser Manufaktur. Seit den Tagen der französischen Invasion gingen die Leistungen von Alcora immer mehr zurück, bis sie schließlich um die Mitte des 19. Jahrhunderts nur noch ganz gemeine Marktware fertigte. Für den künstlerischen Nachwuchs sorgte eine an die Fabrik angegliederte Art Kunstgewerbeschule mit über 100 Zöglingen. Ein Bericht aus dem Jahre 1746 zeigt, welch hohe Bedeutung für die spanische Baukunst die Zeit der ersten Blüte unter Ollery und seinem Nachfolger hatte, indem Alcora sich an den Brand ganzer Möbel und Einrichtungsgegenstände wagte. Außer jenen Pyramiden mit Blumengewinde haltenden Kindergestalten, Tischen, großen Aufsätzen, Kandelabern, Füllhörnern, jenen Statuetten und Tiergestalten, die zu allen Zeiten eine Eigenart der Anstalt waren, fertigte nach diesem Berichte Alcora "die ganze Dekoration eines Zimmers so vorziglich, daß keine andere spanische oder holladische Arbeite damit verglichen werden kann."!) Wofür dies Zimmer bestimmt war, wohn es gekommen ist, wissen wir nicht, auch ist es nicht klar, obe Porzellan oder Fayence war. Während also selbst Meißen unter der Leitung des Bildhauers Kändler das Nommentale nur in der Großplasit mit jenen berthamten Tergruppen bis bin zum Denkmal des sachsischen Kurfürsten August III., Konigs von Polen, zu erreichen suchte, ging Alcon weiter, indem es das neue kosthær Material in den Dienst der Architektur stellte und sich an das Schaffen von ganzen Innen-architekturen wagte. Ungefähr 10 Jahre spüter folgte hieren Gasodimonte.

163. Capadimonte und Portici

1738 vermählte sich der nachmalige König von Spanien Karl III. mit Maria Amalia Walpurga, einer Tochter des Kurfürsten von Sachsen, Königs von

Polen, August III. Die vielen Porzellanstücke der Ausstattung hatten ihn für den wahrscheinlich von seiner Gattin ausgehenden Gedanken begeistert, nach Meißner Vorbilde eine Manufaktur in Neapel zu errichten. Sein Hofmaler Giovanni Caselli (gest. 9. September 1752) und der bis dahin an der Münze von Neapel angestellte deutsche Chemiker Livio Octavio Schepers (gest. 16. August 1757) richteten hierfür einige Räume des Kgl. Schlosses ein, bis die Anstalt im Juni 1743 in den von Fernando Sanfelice in Capodimonte errichteten Neubau verlegt wurde. Da man aber erst 1785 in Italien Kaolin fand, glückte es nicht, das Meißner Hartporzellan nachzuahmen und mußte man sich bei Fritten bescheiden. Um das Geheimnis der Herstellung möglichst geheimzuhalten, hatte Karl III. befohlen, der Neuhau in Capodimonte solle nur eine Tür haben, alle Arbeiter sollten verschwiegen sein und sich so wenig wie irgend möglich sehen lassen. Am 3. August 1743 war das erste Stück, eine Tabaksdose, vollendet, im Mai 1745 arbeitete Giacomo Bacelere die ersten Kaffee- und Schokoladengeschirre. Die Malerei lag in Händen der beiden Schepers, Vater und Sohn, für die Komposition waren Giuseppe Grossi, Agustin Tucci, Mateo Ciarlone und Pasqual Tucci, für die Ornamentation Ambrosio Giorgio, und als Modelle ur Giuseppe Gricci (oder Gricc') engagiert. Infolge eines auf Eifersucht beruhenden Streites des Livio Schepers mit seinem Sohne Cajetano war seit dem 28, Juli 1744 nur noch Cajetano Schepers an der Fabrik tätig. Wie in Alcora hatte man sich auch hier monumentale Aufgaben zum Ziele gesetzt, und ging man über eine höchst eigenartige Großplastik hinaus zur Raumkunst. Aus der ganzen Welt suchte Karl für seine Schöpfung Künstler heranzuziehen. Die Malerei des 1758 begonnenen Porzellanzimmers im Palast von Portici (1865 außer den Fußbodenfliesen nach Capodimonte überführt) wurde dem Deutschen Johannes Sigismund Fischer aus Sachsen (Juan oder Giovanni Fischer) (gest. Mai 1758) mit 10 Gehilfen übertragen und Ende 1759 von Luigi (oder Luis) Restile vollendet, 2) Ob und inwieweit außer Restile auch der 1758 aus Wien berufene, aber nach der Vollendung des Raumes im August oder September 1759 gestorbene Maler Christian Adler hierbei tätig war, ist nicht aufgeklärt. Am 7. Oktober 1759 schiffte sich Karl ein, um als Karl III. den spanischen Thron seiner Vorfahren zu besteigen. Seiner Aufforderung, mit nach Madrid zu kommen, leistete der größte Teil der Künstler Folge, so daß die Fabrik

<sup>1)</sup> Vgl. Bruno Bueher: Mit Gnnst S. 302 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Annahme des Manuel Perez Villamil, daß dieser Ranm gar nicht von Capodimonte stammt, sondern nur Künstler der Fabrik bei der Ausschmückung mittätig gewesen eind, da Namen wie Antonio Falcone, José Verdone und Wolde sonst nirgends in den Fabrikakten vorkommen, erscheint sehr willkürlich.

von Capodimonle geschlossen wurde, his sie Ferdinand IV. 12 Jahre später am 14. Saplember 1771 in Portici vom Morqués Ricci (gest. vorm 12. Juni 1772) neu eröffnen ließ. Riccis Nachfolger, der Spanier Tomás Perez (gest. April 1780), hatte im Buen Retiro studiert und verpflanate seine Erfahrungen auf den neuen Boden. Dadurch, daß die Manufaktur von Portici unter ihm wie unter seinem Nachfolger, dem Gavalier Domingo Venuti, aus der ganzen Welt die übefügsten Künstler herief, während sich in Madrid die Stellen vom Vater auf den Schn vererbten, erkätzt sich hire Cherlegenheit über die altere spanische Anstalt. Die Parthenopäische Republik und die vielen inneren Wirren, denen gerade Neapel nurgesektzt war, lähnten der Fahrlik die Flüger, hie ihr durch die Napplomische Invasion 1807 ein Ende hereitet wurde. In die Lücke trat ein Privatunterenhem greichen Namen.

Nachdem Karl III. 1759 die Manufaktur von Capodimonte auf drei Schiffen nach eeinem neuen Reiche gebracht hatte, führten Beratungen mit seinem Architekten Antonio Borbon und Giusenne Giricci als erstem Medielleur und technischem Direktor zur Wahl der Ermita

seppe Gricci als erstem Modelleur und technischem Direktor zur Wahl der Ermita de San Antonio im Buen Retiro als der am meisten an Capodimonte erinnernden Stelle. Diese Eremitei sollte in den Neuhau mit eingehaut werden. Borbon schuf eine akademische Arbeit: einen dreigeschossigen Bau mit eeche Aufhauten und 170 Fenetern, der im Dezember 1759 begonnen und schon 1760 eo weit vollendet war, daß die Fahrik einziehen konnte. Die Leitung lag in deneelhen Händen wie in Capodimonte: Cayetano Schepers, José Gricci (gest, 1770), Genaro Boltri, Giuseppe della Torre (gest. 1767) und José Grossi, also hauptsächlich Italiener. Auch von den 50 heschäftigten Arheitern waren zwei Drittel Italiener. Sechs hegahte Knahen ließ die Manufaktur auf der Akademie San Fernando ausbilden und zwar vier als Bildhauer und zwei als Maler. Die erste Periode dieser Fahrik von 1760-1803 ist eine kurze Blüte, der sich der Niedergang anschloß. Bis zum Jahre 1770 sind ihre Arheiten von denen Capodimontes nicht zu unterecheiden, waren doch nicht nur die Künstler fast dieselhen, man verarbeitete auch das aus Neapel mitgebrachte Material und vollendete mit Hilfe der alten Formen die dort begonnenen Arheiten. Carlos Schepers, der Sohn des Cayetano und Enkel des Livio Schepers, führte den Meißner Stil ein. Nach ihm leiteten Griccie Söhne Carlos und Felipe Gricci (1783-1803) die im Grunde noch ganz italienische Fahrik. Die Berufung des Bartolomé Sureda am 18. Oktober 1802, der zwanzig Monate in Versailles angestellt gewesen war, erweckte die Manufaktur zu neuem Lehen, indem Sureda eie aus einem in der Hauptsache für den Hof heetimmten, vorzugsweise künstlerisch tätigen Luxusinetitut in ein Erwerhsunternehmen umwandelte, an Stelle des hisher allein hereiteten Frittenporzellans das Geheimnis des Hartporzellans hrachte und sie mit der von Fernando VII. gegründeten Fábrica de Ioza fina de la Moncloa 1817-50 vereinte. Der Keim zum finanziellen Untergange hatte wie gesagt darin gelegen, daß die Fabrik fast nur für die Bedürfnisse des Königs arheitend die feste Grundlage zur Fortentwicklung verlor. Das künstlerische Vermögen war das gleiche wie in Capodimonte gebliehen und schritt man auf der in Italien einmal betretenen Bahn von der Großplastik zur Monumentalkunst unheirrt weiter. Arheiten von solchen Ahmessungen wie die Uhr und die Vasen in der Sala de Espejos des Madrider Schlosses, der in der Bewegung vollendete Triumph des Bacchus oder der in seelischer Vertiefung hei höchstem Naturalismus unühertreffliche Calvario können sich ruhig nehen die hesten Erzeugnisse von Meißen und Sevres stellen.

In den ersten Abschnitt sofort nach Gründung der 165. Die Porzellanarchitektur Manufaktur fallen die heiden kunstgeschichtlich beachtenswertesten Arheiten der Fahrik; die beiden Porzellanzimmer in Aranjuez 1760-65 und im Madrider Schloß 1765-70 (Abh, 232). Beide Räume sind Schöpfungen des Giuseppe Grieci, hemalt von Jenaro Boltri und (iiuseppe della Torre; der Saal in Aranjuez steht, wenn auch nicht in bezug auf das Dekor und die Ausführung, so doch in bezug auf Feinheit der Detaillierung und Anmut künstlerisch höher. Da die Glasur in Aranjuez weniger porös, reiner und transparenter, der Scherben gleichmäßiger als in Madrid ist, kann man annehmen, daß man hierfür noch das aus Capodimonte mitgebrachte Material verwandte, während für den Madrider Raum schon spanisches henutzt wurde. Daß der Saal in Aranjuez gegen 163 000 Peseten, der in Madrid aber nur noch 64000 Peseten kostete, zeugt für die technischen Fortschritte der Anstalt. Um gute Brände zu erzielen, mußte man die ganze Fläche des Zimmers in kleine Teile zerlegen. Die weißen Platten wurden auf ein Holzgerüst aufgelegt und über die Fugen jenes an Vatteaus' Chinesenserien gemahnende, den ganzen Raum hedeckende Rokoko-Rankenwerk mit his in das Holzgerüst reichenden, in diesem Rankenwerk geschickt versteckten Schrauben befestigt. Selhst die erhahenen farhigen Teile der Sopraporten sind auf weiße Platten verschraubt. So gelangte man zu einem eigenartigen, in sich vollendeten Porzellanstil, Die fortschreitende technische Vervollkommnung von Buen Retiro ermöglichte das Brennen immer größerer Stücke, so daß Gricci heim Madrider Saale auf weit größere, ruhigere Flächenwirkungen ausging, wobei freilich trotz geschmackvoller Einzelbildung die dem Porzellan eigene Frische und Zierlichkeit nicht ganz so glücklich wie in Aranjuez zum Ausdrucke kommt. Oh der nur zwei Jahre früher begonnene Porzellansaal im Palaste von Portici (1758 begonnen, 1759 siedelte die Manufaktur üher) als eine Vorstudie für die heiden spanischen angesehen werden darf oder sogar die Modelle für Aranjuez schon in Italien modelliert worden sind, ist nicht aufgeklärt; doch ist es wahrscheinlich, daß Gricci auch jenen italienischen Raum entworfen und modelliert hat. Die Anordnung in Madrid ist ungefähr folgende: Putten mit fliegenden Draperien sitzen oder stehen auf Konsolen und halten antikisierende Vasen, aus denen Blütenzweige hervorwachsen, während in Aranjuez und Portici chinesische und japanische Figuren und Vögel auftreten. Diese Zweige bilden den Übergang zu Medaillons mit Kinder- und Tiergruppen, Kartuschen und Mascarons; Trophäen aus Musikinstrumenten und Masken, durch Ringe und Widderköpfe gefaßte Festons sowie von Konsolen getragene Genien und Blumenkörhe lösen die Wandflächen in ein freies Linienspiel auf. Die gleichen Schmuckformen beleben auch den Karnies, der zu der in Form einer abgestumpsten Pyramide sich wölhenden und von einem goldenen Netz überspannten Decke überführt. Außer den nötigen Türen und Fenstern unterbrechen große, in die Fläche eingelassene Spiegel aus Ildefonso dies Wandsystem, es an ihrem Teile wiederholend und den Raum erweiternd. In Madrid setzt sich der Kronleuchter aus Blütenzweigen zusammen, in Portici hildet ihn eine Dattelpalme, unter der ein Chinese mit einem Affen im Arm Schatten sucht. Der Kronleuchter von Aranjuez stellt sich um Früchte streitende Affen und Papageien dar. Die Farbengebung der spanischen Zimmer ist im Vergleiche zu dem italienischen Raume zurückhaltend, indem die Figuren und Masken weiß auf mattem Goldgrunde, die Trophäen und Ranken aber seladongrün auf milchweißem Grunde gehalten sind. Die lebhafteren Tone der Emailfarhen sind außer an dem Rankenwerke vor allem an den Beleuchtungskörpern verwendet. So

zeigen uns diese beiden Rokokodekorationen spanischer Profanarchitektur in ihrer von den Jahrhunderten unberührten Farbenpracht weit deutlicher als die verhlichenen und verschossenen Seidenüberzüge, Gohelins, Fresken, Bilder usw. das Farhenempfinden jener Zeit!

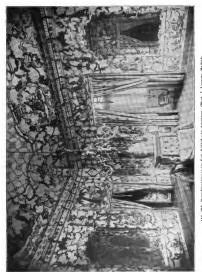

Porzellanzimmer im Kgl. Schloß von Aranjuez (Phot. J. Lacoste, Madrid,

166. Parallele Bestrebungen

An die Porzellanmanufaktur im Buen Retiro schloß sich eine ganze Kunstindustrieschule, die bestimmt war, die altspanische Industrie neu zu heleben und neue Techniken einzuführen. Die Steinschneidekunst, die sich an den

Jaspisaltæren des Mittelaltærs und Barock zu hoher Feinheit aufgeschwungen hatte, wurde von hier aus verjüngt, indem Ferdinand VI, und Kari III. die Künstler des Buen Retiro ins Ausland zum Studium fremder Arbeitsweisen sandten. So wurde das Italienische No au it nach Spanien verpfanten, trutte man das Elfen hein der Kolonien aus, um der leimischen Industrie neue Erwerharquellen zuzuführen. Die vorden. En galt nur, durch nur est stillstebe Antregrungen mit er wegesten Versanden im Schematismus zu bewahren. Auch die 17d1 von Karl III. in Toledo gegründet Waffen fabrik sollte dem gleichen Zwecke dienen.

167. Das Spanien der Bourbonen und die Vollendung der absolutistischen Zentralisation == Von dem Erfolge obiger Institute legen die Räume der einzelnen königlichen Schlösser das beredtste Zeugnis ab. Der Grundzug all dieser künstlerischen und industriellen Gründungen

ist das Streben der Bourbonen, Spanien nach französischem Vorhilde zum Wettbewerh mit dem Ausland zu befäbigen, mit anderen Worten: das Colbertsche Probibitiv- und Merkantilsystem einzuführen. Daß es ihnen gelang, dies Ziel zu erreichen und trotz der vielen Kriege das Land in seinem Handel wieder zu heben, beweist der Umstand, daß Ferdinand VI. von seinem Vater bloß noch 42 Millionen Realen Staatsschulden geerbt, bei seinem Tode aber. trotzdem er an Rom 1143333 römische Scudi Ablösung gezahlt, einen Staatsschatz von 40 Millionen hinterließ. Seine Regierung war seit den Tagen der katholischen Könige die glücklichste für Spanien, eine Zeit friedlichen Aufschwungs und finanzieller Erstarkung infolge der 1748 erfolgten Trennung des Mutterlandes von den italienischen Besitzungen wie auch dadurch, daß er 1765 alle Gesetze der früheren Könige, welche die nrbeitende Bevölkerung lähmten. aufboh, das ganze Land planmäßig neu kultivierte, die entvölkerten Teile Spaniens seit 1767 neu besiedelte, neue Straßen baute und einen regelmäßigen Postdienst zwischen dem Mutterland und den Kolonien einrichtete. Auch Karl III. war in den ersten Regierungsjahren gleich seinen Vorfahren bemüht, Handel, Industrie. Ackerbau und die Finanzen zu heben, bis ihm die Jagdlust zu einer sein ganzes Tun und Denken beherrschenden Leidenschaft ausartete, so daß er die Regierung ganz seinen Günstlingen Squilaçe bzw. Aranda überließ. Schon die ersten Jahre der Bourhonenherrschaft hatten dem vorhergehenden Zeitabschnitt an Unsicherbeit in den Machtverhältnissen nichts nachgegeben. Namen wie Portocarrero, Kardinal Estré, Fürstin Ursini und der Finanzminister Orry, der erst allmächtige, später von der Inquisition wegen Häresie belangte Regalist Macanaz und der Kardinal Alheroni waren in dieser Zeit die wechselnden Herren des Landes. Orrys Vorschlag, da man die Kopfsteuer nicht hatte durchführen können, sich am Kirchensilher zu vergreifen, führte dazu, daß der Klerus für den Thronprätendenten Karl eingriff und der Hof fliehen mußte. Trotzdem setzte später Orry, wieder zur Herrschaft gelangt, ein Anlehen auf das Kirchengut durch. Die letzten Folgerungen aus der von Karl V. erlangten, von seinen Nachfolgern erweiterten Souveränität der Krone über die Kirche zogen erst die Bourbonen. Aus geringfügigem Anlaß wurde zeitweilig der Gerichtsbof der Nuntiatur geschlossen, der Nuntius verbannt und der Stuhl von Toledo mit dem seit alters das Primat des Landes verbunden war, sechs Jahre lang unbesetzt gelassen. Seinem altmächtigen Günstling Alberoni verlieh der König im Juli 1717 dies Erzbistum und im November desselben Jahres das reiche Bistum Malaga und schon im folgenden Monat noch obendrein den nicht minder einträglichen Stuhl von Sevilla. Die päpstliche Mißbilligung über dies schamlose Ausschlachten der einträglichsten Kirchenämter wurde durch den Abbruch der Beziehungen zu Rom

und die Einsetzung einer Beschwerdenkommission vom spanischen Hofe heantwortet, worauf hin der Papst seinerseits die Kirchenahgaben an die Krone zurückzog. Nicht der päpstliche Wunsch, sondern ausechließlich die hobe Politik führte zu Alberonis Sturz. Über die Köpfe Innozenz XIII. und des ganzen Klerus binweg setzte sein Nachfolger Belluga y Moncada die Bulla Bellugiana durch, um die Kirchenzucht und Sitten des Klerus zu verhessern. Den letzten Widerstand des heiligen Stuhles gegen die Forderungen der Krone brach 1734 ein spanisches Heer, das den Kirchenstaat hesetzte. Dem Wunsche des Königs gemäß verlieh der Papst deeeen erst eiehenjährigem Sohn Don Luis am 12. Juli 1735 das Erzhistum Toledo, am t9. Dezember desselhen Jahres den Kardinalshut, 1787 die administratio in epiritualibus, und am 19. September 1741 außerdem noch die Administration von Sevilla, doch sollte ihm in spiritualibue der Erzhiechof von Mitylene zur Seite stehen, eo daß er nur das große, mit dieser Würde verbundene Einkommen zu beziehen batte. Später eandte dieser selbe Bourbone seinen Kardinalshut nach Rom zurück, doch eorgte er dafür, daß sein ältester Sobn gleichfalls als Knabe zu eeinem Nachfolger auf dem Stuhle von Toledo ernannt wurde. Das Patronat der Krone über alle Kirchen erkannte der Papst erst unter Ferdinand VI. an. Der König erhielt damit das Nominations- und Präsentationsrecht, nicht aber die geistliche Gerichtsharkeit, war jedoch herechtigt, das Kirchengut Staatszwecken dienstbar zu machen. Das Werk des P. R. Componanes über die "Kirchliche Amortisation ale Regalie", und die "Anleitung zur Gesetzgehung über den Ackerbau von Caspar Melchior Jovellanos" führten dazu, daß am 10. März 1763 alle Erwerhungen durch die Tote Hand, selbst unter dem Deckmantel der Frömmigkeit und Notwendigkeit, verboten wurden. Wegen politiecher Umtriebe wurden 1767 die Jesuiten des ganzen Landes überfallen und üher die Grenze geschafft, und Gangenelli, von Kerle III. Gnaden Pepst, mußte den Orden am 2t. Juli 1773 auf höhern Befehl hin auf heben. Durch Erweiterung des Rechtes des Nuntius und Anstellung eines Agenten in Rom hatte man schon 1766 den Rekurs nach Rom unterhunden, und am 26. März t77t wurde auch das Gericht der Nuntiatur in ein königliches Gericht mit kirchlichen Formen verwandelt, indem der König die seche Richter wählte und der päpstliche Beigeordnete ein dem Lendesherrn genehmer Spanier sein mußte. Hiermit war die letzte Möglichkeit einer Einmischung des Papstes in die epanische Kirche beeeitigt, der König, schon lange durch eeine Macht tatsächlicher, nun auch durch Verträge in eeinem Rechte hestätigter unbedingter Herr der Kirche wie des Landes. Die Bedeutung dieses Werdegangee für die Baukunst liegt darin, daß nunmehr auch der Kirchenkunst die Möglichkeit freier von Sen Fernando unabhängiger Entwickelung genommen war.

Jahre der Grundsteinlegung. An seine Stelle traten die Brüder José und Gasper Cupon aus dem Tal von Layon in den Bergen von Santander. Alle dreis Könstie Vergen aus dem Tal von Layon in den Bergen von Santander. Alle dreis Könstie kagiel beeitschalbs wurde, um die Kathedrale von Guaudis auszumlüren, an deren Entwurf Acero einen ganz wesentlichen Anteil gehabt halte, trat sein Neffe. des José Cupon Sohn Torceuto Gapon de las Fogels 1727, gest. 14, Januar 1784. zuverst zur als Baußlürer am 13. Juli 1783 und nach seines Onkels Tode i 1762 als maesttor mayer in desen Stelle him folgte Miguel der Officeres, caadémico de meirito von San Fernando, der das Haupt, Quer- umd Seitenschiff einwöllbe und die Hauntfassode mit üren Türmen bis zur Höbe der Brützung vollendete. Der



Abb. 233 Neue Kathedrale in Cac

Widerstand, den Olivares dem Wunsche der Baukommission auf Beseitigung der großen Passadencomba (Ahb. 235) nud des beirönenden Gisbels entgegensetzte, da hierdurch seines Erachtens die großertige, majestätische Gesamtwirkung verboren gegangen wire, führte dazu, daß ein Gatachten von San Fernando eingeholt wurde. Der Teniente director der Akademie, Monnel Machene, prüffe den Bau. Sein Gutachten stimmte zeimlich mit dem, wofür Olivares gekämpft, überein und fand die Billigung seitens des Königs wie der Akademie. 1795 wurde vom Konig auf Grund einer dem Zeitempfinden Rechung tragenden und von San Fernando geprüften Planung Machines mit der Oberleitung und Ölivores mit der Ausführung betraut. Die Baugelder hachten das Zivil- und das Kirchenkapitel auf. Ein Viertelprozent des aus Amerika kommenden Goldes wurde für den Bau hestimmt, außerdem steuerte der

König 900 000 Pesos = Dollar bei. Bis zum 28. November 1838 hatte der Bau  $26\,984\,233$  Realen 32 ms. verschlungen. Dabei fehlen die Rechnungen über die



1770-96 verbauten Gelder sowie der Ertrag vieler Stiftungen. Der Schaden eines Feuers, bei dem am 6. Januar 1832 die capilla de San Firmo ausbrannte, wurde

Aceros Planung ist die großartigste abgerundetste Raumleistung des Churriquerismus. Sie ist die Vollendung der in der Renaissance ausgehildeten spanischen Kathedrale. An eine dreischiffige Kirche mit seitlichem, zwischen die Gewölhewiderlager gelegten Kapellenkranze, langem Ouerschiff und hoher Vierungskuppel legt sich die kuppelhekrönte Hochaltarkirche: eine vollendete Zentralanlage mit einem den Seitenschiffen der Kirche entsprechenden Umgang, an den sich ein Kapellenkranz anschmiegt (Ahh. 234). Ein nach Art der Proszenien sich verjüngendes Zwischenglied hildet die Überführung von der Vierungskuppel hzw. dem Mittelschiff nach dieser zweiten. reicheren Hochaltarkuppel, in deren Mitte das sis Rundtempel gehildete Hochaltarcihorium steht (Ahh. 235). Den eigenartigen, aus dem Kreis entwickelten Pfeilern sind üher Eck gestellte Pilaster und reich kannelierte Säulen vorgelagert, die sich durch das entsprechend verkröpfte Gesims und die hohe Attika hindurch als gleichfalls üher Eck gestellte Gurthögen fortsetzen; zwischen diese spannen sich die Stutzkuppeln, - all dies hedingt gemeinschaftlich mit der reichgeschwungenen Linie der Seitenkapellen den überraschenden Reichtum an malerischen Überschneidungen, Verkürzungen und Gruppierungen. Auf der meisterhaft durchgeführten theatralischen Steigerung der ganzen Anlage nach dem Hochaltare und der in alleu Richtungen gleichmäßigen Bewegtheit des Grundrisses heruht der Wohlklang der harocken Innenwirkung. In gleicher Weise ist auch die von zwei Rundtürmen eingefaßte Fassade aus Kurven gehildet. Im Aufhau dieses churrigueresken Grundrisses zeigt sich nun der wachsende Einfluß von San Fernando in all seinen Wandlungen. Die Formensprache setzt sich aus dem von der Madrider Akademie gelehrten vitruvianischen Klassizismus und churrigueresken Zutaten, wie z. B. der Friesornamentation und den Portalen zusammen (Abb. 236). Torcuato Cauon warf den Erhauern mancherlei Fehler vor: so die Wahl der ungünstigen Baustelle an einem von der Meeresbrandung sehr gefährdeten Punkte, weil sich hier sehr kostspielige Molen- und Dammhauten nötig gemacht hätten, ferner, daß der Dom durch die auf rhythmisches Linienspiel ausgehende Bewegtheit wohl auf den ersten Blick harmonisch erscheine, daß aher durch die vielen Vor- und Rücksprünge ein außerordentlich vielförmiges, noch dazu mit Ornamenten überladenes Gesims entstehe, durch das der Bau teuer und unklar werde. Darum ersetzte er die reiche Formgehung und Ornamentierung des Acero durch eine strengere trockenere, stellte heispielsweise am Ouerschiffportale an Stelle des dritten Geschosses einen Segmentgiebel, wie er denn nach klassizistisch vitruvianischer Regel den Aufbau so weit als möglich vom Hauptgesims aufwärts vereinfachte. Er teilte hiermit das Empfinden seiner Zeit, einer Zeit, in der man die Frage ernsthaft erwogen, die ganze Kathedrale als einen der furchtbarsten Steinhaufen der Welt niederzureißen. Sein Bemühen, den Chor in der capilla mayor aufzustellen, stieß dagegen auf unüberwindlichen Widerstand seitens des Klerus. Die jetzige in Spaniens Kathedralen ühliche Aufstellung im Langhause beeinträchtigt die Raumwirkung. Die beiden



Abb. 235 Neue Kathedrale in Cadix Schnitt (Aufnahme des Vorfassers)

Rundtürme der Fassade setzte Mannel Machuca y Varyas (geb. 1750 in Madrid, 1769 erster Preis der Akademie, 3. Mai 1772 Ehrenmitglied von San Fernando, 22. Januar 1787 Lehrer daselbat, kurz darauf Architekt vom Buen Retiro, gest.



22. September 1799) auf zwei Drittel ihrer ursprünglich geplanten Höhe herab. Unter der fünf Stufen erhöhten capilla mayor und dem Chorumgange liegt das Pantheon, Besonders der Hauptraum von der Spannweite der Kuppel ist technisch

durch sein scheitrechtes Kuppelgewölhe (Spiegelgewölbe) mit nur 1 m Stich heachtenswert (die ührigen Kellerräume sind in den Zeichnungen nicht vermerkt).

Torcuato Cayons Schöpfung war auch das 169. Der Künstlerkreis von Cadiz zweigeschossige Monument der heiligen Woche in dieser Kathedrale, In Cadiz die 1763 vollendete casa de misericordia, das Hospital San Josef, das Komödientheater, die casas capitulares auf der Insel Leon, die Parochialkirche San Juan in Chiclana, und die vor der Festungsmauer von Cadiz im Überschwemmungsgehiete gelegene San Josephkirche. Er war es auch, der die Colegiata von Jerez de la Frontera vollendete (s. Nr. 109). Den künstlerischen Gipfel seiner Schöpfungen hildet die durch ihre eigenwillige Umrißlinie überrsschende Puerta de Tierra in Cadiz. Nebenhei fertigte er 1787 die Zeichnungen für den Umhau der 1686 gegründeten Kirche San Pahlo in Cadiz, deren Ausführung in den Händen des Torcuato Benjumeda lag, des Erbauers der Aduana 1764-70, der Parochialkirche San José 1787 und des Gefängnisses in Cadiz 1792-94, wie der von Torcuato Cayon ausgeführten Kirche de las Recogidas, gleichfalls in Cadiz, sämtlich ziemlich nüchterner akademischer Arheiten.

Torenato Cayon de la Vegu, Torenato Josef de Benjunea und Mignel de Olicores unterrichteten gemeinschaftlich an der anfangs auf eigene Kosten errichteten Kunstakademie von Gadiz, Diego Cayon als letzter Vertreter dieses Namens, schuf zusammen mit Juan Villanueva das 1798 vollendete Jovellanos-Denkmal hei Oviedo.

## ZEHNTES KAPITEL

## Vom vitruvianischen Barock zum römisch-herreresken Klassizismus

Der begabteste oder wenigstens durch seinen Werde-170. Ventura Rodriguez gang kunstgeschichtlich wichtigste unter den Lebrern von San Fernando war der Spanier Ventura Rodriquez. Einst Zeichner unter Marchand und Mitarbeiter des Saccheti, batte sich sein Können aus der Befangenbeit gegen die neuen Kunstgesetze zur Freibeit durchgerungen: er ging auf der von der Akademie eingeschlagenen Babn über seine Lehrer hinaus, so daß sein ganzes Leben eine folgerichtige Entwicklung vom geschickt verwendeten vitruvianischen Barock, dem auch cburriguereske Anklänge nicht fehlten, zu groß empfundener klassizistischer Einfachheit war. So wurde er für die ganze Nation der gefeierte Pfadfinder zu neuem Ausdruck. Sie überhäufte ibn mit Aufträgen wie nie vorher oder später irgend einen Architekten. Am 14. Juli 1717 zu Cienpozuelos geboren, gab ihn aein Vater Antonio Rodriguez wegen seiner zeichnerischen Begabung in die Lehre des Estéban Marchand, der die königlichen Bauten in Aranjuez leitete. Er blieb auch nach dessen Tode, 1733, als Zeichner unter Galuci und Bonavia dort tätig. Die Originalentwürfe des Herrera, die er abzeichnete und an denen er sich bildete, gaben seinem Schaffen fürs ganze Leben die bestimmende Grundlage. Als Juyara nach Madrid kam. stellte er Rodriguez als Zeichner für den neuen Madrider Palast an und ließ ihn am Modell für den Neubau arbeiten. Nach seines Meisters Tode nabm letzterer für Saccheti das Gelände mit allen noch stehenden Baulichkeiten auf. Allmählich wurde er als Bauleiter für die Ausführung des Schloßneubaues (seit dem 18. Juni 1741) Sacchetis recbte Hand. In der junta praeparatoria vertrat er. selbst zwar nicht Lehrer, sowohl Saccheti, der durch seine Bauten sehr in Anspruch genommen war, und dem die spanische Sprache Schwierigkeit bereitete. als auch Pavia und Carlier, die durch Krankheit vielfach abgehalten waren. Auf einen Entwurf zu einer Kirche hin ernannte ibn die Akademie San Lucas in Rom 1747 zu ihrem Ehrenmitgliede. Am 5. März 1749 erbielt er die künstlerische Oberleitung beim Schloßbau und hei der Gründung von San Fernando, 1752 wurde ihm der erste Lehrstuhl für Architektur anvertraut, während so anerkannte Künstler wie Saccheti, Bonavia und Carlier sich mit außerordentlichen Professuren (Honorarios) hegnügen mußten. Seine Planungen für die Schloßumgebung, den Abhang und die Gärten vom 17. August 1757 und 6. März 1758 wurden selbst Sacchetis Entwürfen vorgezogen. Die allgemeine Anerkennung und Bewunderung, · die Spanien und die ganze Welt ihm entgegenhrachten, fand in äußeren Ehrungen. mit denen man ibn überschüttete, beredten Ausdruck: Madrid ernannte ihn zum maestro mayor der Bauten und Brunnen, der König zum director general von San Fernando auf drei Jahre 9. Januar 1766, die Akademie San Carlos in Valencia zum académico de mérito 1768, der duque de Líria und der marqués de Astorga zum maestro mayor ihrer Besitzungen, desgleichen die Kathedrale zu Toledo 17. November 1772, der Infant Don Louis zu seinem ersten Architekten, die sociedad patriótica de Madrid 1775 zu ihrem individuo facultativo und im selben Jahre wurde er nochmals zum Rektor von San Fernando gewählt. Die Großen des Landes buhlten in gleicher Weise um seine Gunst wie sich einst die großen Renaissance-Mäcene um den Besitz der bedeutendsten Künstler gestritten hatten. Da der Infant Don Louis ihn nicht stets bei sich haben konnte, ließ er sich wenigstens von Goya sein Bild malen. So starb Rodriguez hoch gefeiert t785 in Madrid. Er galt über Spaniens Grenzen hinaus als Restaurator der spanischen Architektur, als der Vollender des vitruvianischen Klassizismus auf spanischem Boden. Und doch ist er nie in Italien gewesen. Außer an Herreras Schöpfungen bat er nur an den römischen Ruinen in Spanien und an Büchern die klassischen Regeln studieren können. Den vielen Ehren und Amtern, die er bekleidete, entspricht auch die Zahl seiner Entwürfe, von denen freilich nur ein geringer Teil zur Ausführung kam. Doch ist es gerade bei der großen Zahl zweifelhaft, wie groß sein Anteil an diesen Arbeiten ist. Wir müssen annehmen, daß er die meisten, wohl als oberster Beamter, beeinflußt und unterschrieben, nicht aber selber entworfen hat. Nur diejenigen, an denen sich sein Anteil am deutlichsten erkennen läßt, seien daher hier besprochen.

- Chronologische Folge seiner Entwürfe 171. Chronologische Folge unter Zugrundelegung von Gean Bermudez in Band IV seiner sämtlichen Entwürfe der Noticias de los arquitectos y arquitectura de España por Llaguno v Amírola. P. 24t-266 daselbst genauere Angaben; jedoch erweitert und Jahreszahlen teilweise berichtigt:
- 1739 Mit 19 Jahren! Capilla de la Orden Tercera zu Colmenar de Orejo. 1743 Altar für das Hospital S. Luis de la nacion francesa in Madrid.
- 1749 13. August bis 22. September 1753 Parocbialkirche San Marcos in Madrid.
- 1750 Mit dem Ausban der Katbedrale Ntra. Sra. del Pilar in Zaragoza betrant, kommt aher erst 1753 dorthin.
- 1753 Kathedrale in Cuenca; Hochaltar mit Presbyterium und Attar von S. Julian. 1754 2. Oktober. Fassade der Premonstratenserkirche in der calle de la Inquisition
- 1753 1. September. Entwurf für San Bernardo in Madrid.
- in Madrid.
- 1755 29. April. Kirche des Benediktinerklosters von Sto. Domingo de Silos.
- 1755 20. Juli. Innere Dekoration der Encarnacion in Madrid.
- 1755 1. Oktober. Pläne für eine Kathedralo in Osma-
- 1755 Hospital general in Madrid.
- 1755 Kapelle des S. Pedro de Alcantara im Franziskanerkonvente zu Arenas bei Telavera (nacb Ponz 1771-75).
- 1756 Puerta de Recoletas in Madrid.
- 1758 Schmack der Capilla de la Orden Tercera im Konvente S. Gil in Madrid,
- 1758 Trinmphhögen etc. für den Einzug Carl III. in Madrid.
- 1759 Entwurf für eine Post in Madrid,
- 1759 Umbanvorschläge für die Hanpttreppe im Kgl. Schloß zu Madrid.
- 1760 18 Oktoher. Konvent der Augustiner-Missionare de los Filipinos in Valladolid.
- 1760 Verschiedene Zelchnungen für das Colegio mayor von Ildefonso in Alcalá de Henarés. 1761 Wiederanfbau der allen Kirche der PP, del Salvador in der calle de la Concepción geronima in Madrid.

- 1761 San Francisco el Grande in Madrid. 1762 Juli, Schlachthof gegenüber dem Convente Sta, Barbara in Madrid.
  - (nach andern schon 1758).
- 1763 Hochaltar für San Justo y Pastor in Madrid. 1764 Ausführung seiner Pläne für die Azahacheria in Santiago de Compostela begonnen
- 1764 Für die Kathedrale in Jaén: den Sagrario, Hochaltar, den Altar de la Santa Faz, 11 Nehenaltäre, Orgel, Chorgestühl,
- 1764 Kapelle des Fr. Beuito Marin in der Kirche von Mancha Real bei Jaen.
- 1766 Hochaltar der Cartnja in Zaragoza.
- 1766 Altäre der Soledad und der Ntra. Sra. del Socorro in der Parochialkirche Sta. Maria in San Sehastian (in Guipúzcoa).
- 1767 Porticus der Pfarrkirche Sau Schastian von Azpeitia,
- 1767 Juli. Umhan des Ballspielhanses, Teatro de los Caños del Peral in Madrid.
- 1767 6. November: Casas consistoriales in la Coruña,
- 1768 15. März. Hospital provincial in Oviedo (Kapelle).
- 1768 Erweiterung der casa de misericordia in Gerona, 1768 Kirche und Franziskanerkonveut San Gahriel in Badajoz.
- 1768 Kaserne für Rueda.
- 1768 Komödientheater für Murcia.
- 1768 22. September. Theater in Sevilla. 1768 Theater lu la Coruña.
- 1769 Ausschmückung von San Isidore el Real in Madrid.
- 1769 17. Juli. Casas consistoriales in Haro. 1769 Fünf verschiedene Projekte für die Puerta de Alcalá in Madrid.
- 1770 Casas consistoriales nebst Gefängnis, Fleischhallen etc. in Villares.
- 1770 Reparatur der Parochialkirche in Fuencarral.
- 1770 Brücke an der cava haja ju Madrid.
- 1770 Trascoro der Kathedrale in Almeria, 1770 Knopelkirche S. Antolin lu Cartagena.
- 1771 Tahernakel der Kathedrale in Almeria.
- 1771 23. März. Kollegiatskirche in Sta. Fé hei Granada,
- 1771 Kuppel der Kirche in Beria (Granada). 1771 23. Dezember. Kirche in la Gnardia,
- 1772 Entwurf für eine Fassade der Kathedrale in Toledo.
- 1772 Kirchenkuppel des Kollegs der armen Mädchen de Sta. Victoria in Cordoha.
- 1772 Steinhrücke bei Pariza über den Ayuda. 1773 Steinkreuz anf der plazuela del Angel in Madrid (an Stelle des Hochaltars von
- S. Felipe Neri). 1773 (nach anderen 70) Palast des duque de Liria in Madrid.
- 1773 Palast des marqués de Astorga in Madrid.
- 1773 Reparaturen des Konventes der Karmeliter Barfüßler in Alcalá des Henarés,
- 1773 Hauptplatz für Avila.
- 1773 Gefängnis für Burgos. 1773 Anlage der las Caldas oder de Priorio genannten Mineralhäder in Asturien,
- 1774 Hanpt- und Seitenaltäre der Parochialkirche Sta. Ana in Durango (in Vizcaya).
  - 1775 Erweiterungen des colegio de doncellas nobles in Toledo.
- 1775 Brunnen und Kolonnaden für den Prado in Madrid.
- 1775 Theater für l'alencia,
- 1775 Entwurf für Vollendung der Capilla mayor, des Turmes, Chores und der Altare der Parochialkirche von Loxa.
- 1775 Brunnen in Atienza.
- 1775 Sanatorium in Trillo,
- 1775 Ermita del santo Christo de la Oliva in Madrid.
- 1776 Kirche von Guijo de Jarandillo,
- 1776 Kirche für Velez de Benandalla (Bistum Granada).
- 1776 Kaserne in Medina del Campo,
- 1776 28 Juni. Casas consistoriales von Villalva del Alcor und von Mozoncillo.
- 1776 14, August, Rathaus in Toro.

- 1776 3. Dezember. Rathans, Gefängnis und Fleischhalle in Aldea del Rio. 1776 Praemonstratenser San Noberto.
- 1777 Zwei Altäre für die Capilla de los Reyes Nuevos und Altar de San Ildefonso in der Kathedrale zu Toledo.
- 1777 Parochialkirche in Alavia del Taka (Granada).
- 1777 Kirche Sta. Maria in Larrabezua (in Vizcaya).
- 1777 Turm und Altare der Parochialkirche von Zaldna (in Vizcaya).
- 1777 Presbyterium und Hochaltar der Parochialkirche von Renteria (in Vizcaya),
- 1777 Infanteriekaserne für die Isla de Leon. 1777 22. März. Rathans von Borgohondo.
- 1777 23. Dezember. Rathaus von Corral de Almaguer,
- 1778 30. Januar. Rathans in Betanzos.
- 1778 20. Mai. Rathaus in Miranda de Ebro.
- 1778 Renovation der Parochialkirche Sta. Maria in Madrid.
  1778 Tabernakel f\u00fcr die Kathedrale in M\u00e4laga.
- 1778 S. Felipe Neri in Malaga.
- 1778 Vergrößerung der Kirche von Nijar (Granada).
- 1778 Hospiz in Olot.
- 1778 Kaserne in Aravaca.
- 1778 Verschiedene Entwürfe für einen Nenban des Kouvents der PP. von S. Felipe Neri in Madrid.
- 1779 Kirche in Algarinejo (Granada).
- 1779 Kirche San Sebastian in Almeria,
- 1779 Plaza mayor für Burgos,
- 1779 Gefängnis für Brihnnga.
- 1779 1. Dezember. Kapitelhaus in Pravia (in Asturien),
- 1780 1. Februar (1775). Sanctuarium in Covadonga,
- 1780 Vollendnng der Fassade der Parochialkirche von Iznalloz.
- 1780 Kirche in Olula del Rio im Kreis Almeria.
- 1780 Renovation und Restaurierung der Kirche von Gador.
- 1780 Kirche zu Vera in Andalusien. 1780 Kirche in Caiar (Granada).
- 1780 Nenhan der Kirche von Villamaniel de Campos.
- 1780 20. September. Casa misericordia hei Santiago in Galizien.
- 1781 Entwurf für die Bibliothek und Seminar in Madrid.
- 1782 Altar von Ntra. Sra. de Atocha in Madrid. 1782 Turm von Murcia, vollendet 1791.
- 1782 Palast des Inquisitionstrihunals in Madrid.
- 1782 28. Juni. Casa de niños de la Providencia in Málaga.
- 1782 Hospiz in Siguenza.
  1782 Hochaltar für die Comendadores de Santiago in Madrid.
- 1782 21. August, Aquădukt von Pamplona,
- 1782 Hochaltar im Kolleg von Loreto in Madrid.
- 1782 Kirche von Alcutor de los Verchules, Vorort von Granada. 1782 Kirche des Flecken Picena im Bistum Granada.
- 1782 Camarin de nuestra Sra. de la Soledad im convento de la Victoria in Madrid.
- 1783 3. Februar (nach andern 1780). Planning für die Fassade der Kathedrale in Pamplona.
- 1783 Hospital San Lazaro in Malaga.
- 1783 Friedhof für Villamaniel de Campos.
- 1783 22. März. Casas consistoriales in Burgos. 1783 12. April. Casas consistoriales in Serrada.
- 1783 Verschiedene Brunnen in Madrid.
- 1783/84 Trascoro der Kathedrale von Segovia unter Verwendung des Altares ans Riofrio.
- 1783 Kirche in Ubrique (Málaga).
- 1783 Kirche in Malvizar (Granada).
- 1783 Kirche in Talara (Granada),
- 1783 Kirche in Benahadux (Almeria).
- 1783 Hochaltar der Kirche von Peñaranda.

1754 Grabmai des D. Mannel Ventura de Figueroa in S. Martin in Madrid. 1784 Parvitialkircle in Orctava and Tenerica.



1784 Presbyterium, Tabernakel, Kanzel etc. für die 1771 von ihm entworfene Kirche

1781 Hampt- und Seitenaltüre für die Capilla de los arquitectos de Ntra. Sra. de Bele-

## 344 X. Vom vitruvianischen Barock zum römisch-herreresken Klassizismus

1784 Grabmal des D. Mannel Ventura de Figueroa in S. Martin in Madrid. 1784 Parochialkirche in Orotava auf Tenerifa.



1784 Presbyterium, Taberuakel, Kanzel etc. für die 1771 von ihm entworfene Kircl in Berja.

1784 Haupt- und Seitenaltäre für die Capilla de los arquitectos de Ntra. Sra. de Beliu der Pfarrkirche San Sebastian iu Madrid.



1784 22. März. Rathaus in Babilafueute.

1784 20. September. Rathaus in Seca. 1784 Plaza mayor fiir Puerto Real.

1784 Brücke über deu Agüejo bei Avilon,

1785 Fassade des Schlachthauses in der caile Imperial in Madrid (kurz vor seinem Tode). Obue Datum: Verbesserungen und Erweiternugen der Paläste des Infanten D. Luis in Boadilla nud Arenas.

172. Des Rodriquez = barocke Periode =

Die zur Erinnerung an die Schlacht bei Almansa (t707) vom t3, August 1749 bis 22. September 1753 erbaute Parochialkirche San Marcos in Madrid zeigt Rodriguez als den barocken Raumkünstler, der es verstand, auf beschränkter, verwinkelter Baustelle doch eine theatralisch großartige Wirkung zu erzielen. Der Grundriß der Kirche besteht aus einer Durchdringung oder Aneinanderreihung von fünf Ellipsen, so



Abb. 239 San Marcos in Modrid (Blick nach dem Hochaltare)

daß eine kulissenartige Perspektive entsteht (Abb. 237. 238, 239). Die erste Ellipse dient als niedriger Vorraum und trägt die Orgel und Sängerempore. die fünfte Ellipse gehört zum Hochaltar, so daß der eigentliche Kirchenraum von den drei Mittelellipsen mit der Mittelkupnel gehildet wird. Der schwarze Marmor des Hochaltars im Gegensatz zu den hellen Farben der übrigen Architektur und der Durchblick in die dahintergelegene fünfte Ellipse mit der Statue des Heiligen, die scheinbar ihr Licht von dem heiligen Geiste der oberen Verglasung erhält, tragen wesentlich zur Vertiefung des Raumes bei. Die Formensprache ist in der Hauptsache klassizistisch. Doch

klingt in den Türen-

und Emporenumrahmungen und der freien Durchbildung der Kompositakapitäle noch der Churriguerismus nach, Die Pendentif- und Kuppelfelderfreskos stammen



Abb. 240 San Bernardo in Madrid Schnitt (Nach dem Originalplan des Ventara Rodrigues

von Luis Velaszquez. Da sie stark nachgedunkelt sind, ist ihre ursprüngliche Wirkung nicht mehr zu beurteilen, so daß die aus der Bildfläche hervortretenden



Abb. 241 Nuestra Señora del Pilar in Zaragoza Seitenschiff (Phot. Lacoste, Madrid)

plastischen Flügel und Wolken jetzt eine unglückliche, von des Künstlers Absichten abweichende Wirkung haben. Durch das Zurücksetzen der Fassade hinter die Bauflucht und das heiderseitige Sich-vorwärts-Krümmen der niedrigeren Flügel ist trotz der engen Gasse ein Platz zur Vorfahrt geschaffen, der es ermöglicht, die Fassade in ihrer Gesamtwirkung zu hetrachten. Die Bildhauer der einzelnen Statuen waren: Juan Pascual de Mena, Felipe de Castro und Roberto Michel. Der ganze Bau einschließlich der Kuppel hesteht aus geputztem Backsteinmauerwerk. Es liegt im Wesen der Entwicklung des Rodriguez, daß er diese großartige Jugendarheit am Ende seines Lehens selhst verurteilte und hedauerte, nicht erst da vor die Aufgabe gestellt zu werden: \_ahora

dehia yo empezar â trahajar.\* Und doch war gerade dieser Bau eine der geistreichsten und eigenartigsten Schöpfungen seines ganzen Lehens. Er zeigt, daß Rodliguez anfangs in der Haupdickoration wolk lasszististek, im Raumempfinden und in mancher Nehenform aber noch ganz ein Kind des von ihm später tief verachteten Churriguerismus war. In dieser einzigen Kirche, die in Mödrid unszuführen ihm heschieden war, ruhten die Geheine des Rodriguez und seiner Gattin bis zur Üherführung in Soaniens Pautheon: nach San Franzicso el Grande.

Sein am 1. September 1753 vollendeler, aber leider nicht ausgeführter Entwurf für das Monasterium San Bernard on im Adrich hildet denselben Raumgedanken großertiger fort, indem hier die Mittelkuppel des elliptischen Hauptraumes, an den sich die das Langhaus bliedende Halbellipsen anlehnen, mächtig vorherrscht (Abb. 240). Den von Giacomo Bonavia in Araqiuez klar durchgeführten Gedanken der Teilung in Laien- und Klerikerichen ankmit Rodriguez hier wie später öfter z. B. in den Filiptions und in San Francisco auf, indem er den Chor mit den Orgen etc. hinter den Hochildur legte. Hier-durch sragh sich für der Klerike selbst ein mitten Rodriguez hier den Kleriken selbst ein mitten Rodriguez klar durch stagen sich sich ein der Schriften der Kleriken selbst ein mitten Rodriguez klar klariken zu der Schriften de

Schmuckform der von Putten gebaltenen Blattgirlande in der Kuppel endet der barmonische Rhythmus des ganzen Aufbaues.

In demselben Jahre, 1753, übernahm Rodriguez die ihm 173. Des Rodriguez schon 1750 vom Könige übertragenen Arbeiten an der klassizistische Periode Kathedrale in Zaragoza. Das Kapitel batte sich an den König mit der Bitte gewandt, ihm einen tüchtigen Architekten zu übersenden (vgl. das bei Nr. 89 Gesagte), welcher über der Säule, auf der einst die heilige Jungfrau dem Jakobus erschienen, diesem böchsten Heiligtum der Kathedrale, eine prächtige Kapelle entwerfen und "die Fehler des Tempels verbessern" sollte. Rodriguez fertigte genaue Aufnahmen und entwarf dann in Madrid den Neubau. Gleichzeitig bestimmte er, wie die alte Barockdekoration des Innern umzugestalten sei. Er bildete den Raum mit denselben eklektizistisch-klassizistischen Formen aus, die er bei San Bernardo verwandt und die auch schon bei San Marcos vorherrschen. Den Pfeilern sind auf entsprechenden Sockeln kanellierte korinthische Pilaster angeblendet, die ein Kompositagebälk nach Vignolas Vorbild tragen, Die dazwischen befindliche bohlkehlenartige Vertiefung wurde ausgemauert, um nach



Abb. 242 Kapelle der Nuestra Señora del Pilar in der gleichnamigen Kathedrale zu Zaragoza Grandriß (Nach dem Originalplan des Ventura Rodriguez)



Abb, 243 Kapelle der Neestra Selora del Pilar in der gleichnamigen Kathedrale zu Zaragoza.

Pfellerbildung des Prancisco de Herrera.

Pfellerbildung des Penacisco de Herrera.

Pfellerbildung des Ventara Redrigues und der Erneuerung und der Erneuerung

Möglichkeit den harocken Reichtum zugunsten einer rubigeren mehr klassizistishen Wirkung abzustefen (Ahb. 241). Dem Innern ide ürder große Einhauten zerstörte Rammvirkung wiederzugehen, war dem neuen Meister und seiner zurückbaltenden, ammtugen Schmuckveise Freilich intelt möglich. Die von ihm in das Mittalschiff eingestellte Gapilin de in Virgen ist eine aus dem Rechteck entwickelte, auftitalschiff eingestellte Gapilin de in Virgen ist eine aus dem Rechteck entwickelte, serzieht der Schwieder und der Aufter und sit an der Außenseite unt int einer Darstellung der Legende geschmickt. Der reiche harocke

Aufbau dieser zwar klassisch profilierten, nicht aber detaillierten Anlage zeigt, wie der Klassizist Rodriguez vom Klassizismus zu barockem Reichtume wieder zurückgetriehen wurde, um innerhalb dieser reichen Kathedrale für deren höchstes Heiligtum einen entsprechend wirkungsvollen Einhau zu schaffen (Abb. 243). Durch barock geschwungene Öffnungen in der Kuppel fällt das Licht aus der hohen Kirchenkuppel in dies Heiligtum. Die kostbarsten Marmorsorten wurden verwendet. mit Bronze und Edelmetall nicht gespart und die ersten Bildhauer und Maler des ganzen Reiches herangezogen. DasFresko wurde erst 1793 von Velaszquez vollendet, Die Capilla de la Virgen war schon 1765 geweiht wor-Von Rodriguez stammt auch der Marmoraltar in der Ka-



Abb. 244 La Encarnacion in Madrid Inneres

pelle des heiligen Lorenz. Die Fassade des Baues wollte er mit korinthischen Pilastern und Säulen, einem Giehel darüber und seitlich zwei zierlichen Türmen schmücken. Doch kam dieser Plan nicht zur Ausführung.

Allen innerhalh der römisch-ionischen Ordnung möglichen Reichtum entfaltete er bei der Ausstattung der von Juan Gomez de Mora (5d11—16 erhauten Kirche de la Encarnacion in Madrid (Abb. 244). Die Planung hierfür erfolgte seit dem 20. Juni 1755, die Aussührung wurde erst 1276 vollendet. Im Reichtum der zarten Profile, in der Belebung der Glieder mit Bildwerk, Bilttern, Eierstäben, Zahnschnitten, Kassetten, Girlanden, Putten, sowie in der farbigen Stümmung des Ganzen auf blau und weiß, mahnt das Ganze an die fast gleichzeitigen keramischen Erzeugnisse der Fabrik von Wedgwood.

Derselbe in einer Häufung zarter Gliederungen sich verlierende Geist klassizistischer Ornamentation spricht auch aus der 1750 begonnenen, von Rodriguez' Vetter Blas Beltran Rodriquez (geb. am 3, Februar 1736 in Cienpozuelos, gest, 27. November 1794 in Madrid) vollendeten Kapelle der Architekten an der Pfarrkirche San Sebastian in Madrid: eine kleine Seitenkapelle in Form eines griechischen Kreuzes mit hoher Vierungskuppel, nur daß dieser Raum unten in gelblichen, oben in blau-weißen Tonen gehalten ist. Am 5. April 1786 ernannte letzteren San Fernando zum académico de mérito.



Abb. 245 Kirche des Konventes der Augustiner Missionare de los Filipinos in Valladolid (Nach dem Originalplan gezeichnet)

Von dieser aus Widerspruch und bewußter Abkehr vom 174. Des Rodriguez Barock erklärlichen übermäßig klassizistischen Strenge = herrereske Periode = begann Rodriguez sich in seinem am 18. Oktober 1760 vollendeten Entwurf für den Konvent der Augustiner Missionare der Philippinischen Inseln in Valladolid zu befreien. Wie die Dekoration der Kirche de la Encarnacion einen Rückschlag gegen die barocke Formenwelt. so bedeutete dieser Entwurf einen solchen gegen das Übermaß klassizistischer Schmuckformen. Das Streben nach Herreras Größe, Einfachheit und Klarheit ließ ihn im Grundriß wie Aufriß auf allen Schmuck verzichten und führte ibn zu einer symmetrischen Planung (Abb. 245, 246). Die von San Antonio in Arapiuez und San Vicente de Fora in Lissabon her bekannte Anordnung, bei welcher der Chor hinter den Hochaltar verlegt ist, bildete er fort, indem er dem Zentralbau einen unteren und einen oberen Chor mit Orgeln in Höhe des Kirchenfußbodens bzw. der Empore so übereinander anfügte (Abb. 247), daß beide für die Raumwirkung der Kirche überhaupt nicht mehr mitsprechen, der Chorgesang aber vom Hochaltar aus auf die Gemeinde herniedertönt. Derselbe Gedanke, der George Bähr beim Entwurfe des protestantischen Predigtraumes leitete, war also auch für die

Kirche der katholischen Missionare bestimmend: das Zusammenfassen der Gemeinde in einem von Emporen umgebenen Zentralraume um die nahe aneinandergerückten



Abb. 246 Kirche dos Konventes der Augustiner Missionare de los Filipinos in Valladolid (Nach dem Originalplan gezeichnet)



Abb. 247 Kirche des Konventes der Augustiner Missionare de les Filipines in Valladelid (Nach dem Originalpian gezelehnet)

Kultstätten, Hochaltar, Chor und Kanzel. Nur war hier die Empore nicht für die Gemeinde bestimmt, sondern für die über sie erhobene Brüderschaft vorbehalten. Sehhlert, Barzek in Spanien 23



Die Trennung in oberen und unteren Chor entspricht der Bestimmung des Konventes, der 1743 von Philipp V. zur Ausbildung von Missionaren geneh-

migt worden war. Dasselbe Verlegen des Chores hinter den Hochaltar behielt Rodriguez auch bei seinem Konkurrenzentwurfe für San Francisco Grande in Madrid bei (t761) (Abb, 248). Indem er an eine aus dem Quadrat entwickelte Zentralanlage mithoher Vierungskuppel am Kopfende ein Joch, am Fußendederen zwei legte, schuf er eine eigentümliche dreischiffigeLanghauskirche, deren Reiz nicht auf der ruhigen Folge, sondern auf dem rhytbmischen Wechsel verschiedener Motive beruht. An diese

Langhauskirche legt sich, nur durch zwei kräftige Säulengeschieden, hinter dem ziboriumartigen Altare der tiefe Chor mit seinen seitlichen Sakristeien und

nen seitlichen
Sakristeien und
Nebenräumen. Die
hohen Seitentürme
der dem Eingange
vorgelagerten mit
einem großen Giebel geschmückten

Vorhalle ragen über die Kirchenbreite hinaus. Im Aufriß dieser Fassade, wie auch der hohen Vierungskuppel, ist das Vorbild von St. Peter unverkennbar (Ahb. 250), Die Seitenkuppeln treten auf der Fassadenzeichnung nicht in Erscheinung, doch



Abb. 249 San Francisco el Grande in Madrid (Auf Grund des im Staatsministerium zu Madrid befindlichen Grundrisses)

kann man daraus nicht mit Sicherheit folgern, daß er dieselben ganz niedrig zu halten beabsichtigte, da auch bei anderen Arheiten, wie z. B. seinen Plänen für die Kathedrale in Zuragoza der Klänchit halher nur die Mittelkuppel gezeichnet ist. Rodriguez hatte seinen Bau in der Achse der carrera de San Francisco geplant, so daß für die Ansicht von ferne Kuppel und Fassade ähnlich wie auf der 356

Orthogonalprojektion zur Geltung gekommen wären. Daß gerade dieser Entwurf nicht zur Ausführung gelangte, war die bitterste Enttäuschung seines Lebens. Teilten doch die meisten Kunstkenner jener Zeit mit ihm die Überzeugung, daß derselbe den Höhepunkt seines Lebenswerkes darstelle.

Vor seiner Planung erhielt die des Fr. Francisco de las Cabezas den Vorzug (Abb. 252). Als Josef de las Cabezas war er 1709 in Enguera bei Valencia



Abb. 250 Projekt des Ventura Rodrigoez für San Franzisco el Grande (Sach dem Original in der Nationalbibliothek in Madrid gezeichnet)

geboren. Seit dem 24. Januar 1729 Laienbruder, batte er nach der Weihe den Namen Francisco de las Gabezas genommen, war nach Alcoy gegangen, um den dortigen Franziskanerkonvent zu vollenden, hatte den Hochaltar entworfen und den Franziskanerkonvent von Alcira gebaut. Die Grundsteinlegung für San Franzisco el Grande fand am 8. November 1761 statt, und Cabezas leitete den Bau, bis die Arbeiten 1763 infolge Geldmangels unterbrochen werden mußten. Er begab sich dam nach Valencis, woelbater am 14. August 1773 begraben wurde. Daß die Freunde der überlieferten Formen die reife Renaissanceschöpfung des Rodriguez zu Fall bringen konnten, zeigt, wie tief das barocke Empfinden trotz



Abb. 251 San Francisco el Grande in Madrid (Phot. Lacoste, Madrid)

aller vitruvianischen Regeln noch in der Nation wurzelte. Völker schreiten eben nur langsam und zögernd. Die Tat des Rodriguez zu erfassen, war 1768 Spanien noch nicht reif; und wiederum ein Jahrzehnt später erschien einem Ponz selbst

eine so freie Anlehnung an St. Peter zu willkürlich, erblickte er in einem Kopieren des Pantheon in Rom die einzige Möglichkeit zu einer befriedigenden Lösung. Cabezas schuf einen riesigen Kuppelraum, der sein Licht von den auf der niedrigen Attika in Rundbogenlünetten stebenden Fenstern und der Laterne erhält (Abb. 251). An ihn legen sich seitlich zwischen den kräftigen Gewölbewiderlagern sechs quadratische, unter sich verbundene Seitenkapellen, die ibr Licht von ihren Kuppellaternen erhalten. Die große, den Sängerchor tragende Vorhalle mit zwei seitlichen Glockentürmen, sowie dieser gegenüber die tiefe Capilla mayor mit dem Hochaltar durcbdringen als langbausartige Hauptacbse diesen Zentralraum. Die Raumwirkung ist durch die verbältnismäßig geringe Höbe bedingt, indem die 42,35 m hobe Kuppel ohne den üblichen Tambour unmittelbar auf der niedrigen Attika aufsteht und die Rundbogenlünetten der Kircbenfenster in das Kuppelgewölbe mit Stichkappen einschneiden, so daß das Auge nicht durch die Höbe den Maßstab für die Größe des Raumdurchmessers verliert. Die der inneren Raumanordnung entsprechende, schwer hingelagerte äußere Umrißlinie des Aufbaues (Abb. 252) wird durch die derben, gedrungenen Formen der beiden Glockentürme und der Laterne, sowie durch die kleinen, aber kräftigen, zwischen den Gewölbewiderlagern aufragenden Laternen der Seitenkapellen zu einer Gesamtgestaltung gebracht, die für den vitruvianischen Barock Spaniens bezeichnend ist. Ob die nüchtern klassizistische Formensprache dem Cabezas vorzuwerfen ist, oder die Schuld seiner beiden Nachfolger ist, die beide nach Möglichkeit in die bestebende Planung eingriffen, um sie nach ihrer Aussassung zu verbessern, läßt sich jetzt schwer sagen, 1770 folgte dem Fr. Francisco de las Cabezas Antonio Pló, der die Kuppel schloß, und seit 1773 bis zur Vollendung des ganzen Konventes 1784 seben wir bier Francisco Sabatini tätig. Sogar für die Ausführung war Rodriguez zurückgedrängt worden. Der Innenraum war durchweg mit dorischen Pilastern geschmückt, die boben, denselben vorgestellten Postamente mit Figuren, sowie die übrige kunstlos anmaßende Ausschmückung stammt aus dem 19. Jahrhundert, da man am 6, November 1837 beschlossen batte, die Kirche als Pantheon nacional für die großen Söhne des Landes einzurichten. Vorher, unter José Bonaparte, hatten hier die Cortes getagt.

[75] Die Rodriguer Fassadn
ein die Kathen von Santale von Santiage de Gomsich harmonisch abgewegene Schöpfung aus der barchen Decho des Meisternet
erhielt dadurch, daß der große Güldien Sarola das genze untere Geschöß, unbekünmert um den ihm übergebenne Extwurf, in den zu höchster Vollendung
harmondung die Komposition des Hodrigues wahre, ihren absonderfich eigensträtigen Gesähkenreichtum.

Im Gegensatze zu diesem unteren dorischen ist das obere ionische Geschoß mit karyatdengetzegenen, segmentförnigem Mittelgiebel eine getreve Ausführung der von Rodrigues der Kathedrale übersandten Zeichnungen. Die Ausführung dieser oberen Hältel lag im Hälnen des Deminigor Autorio Löst Monteagude, den sein Lehrer gesandt, um den Bau vor eigenwilliger Umgestaltung zu bewahren (a. No. 118). So hat es das Schicksal gefügt, daß dieses Werk die Drütecke bildet zwischen den lettern Folgerungen des unterliegenden Churriquerismus zu dem siegreichen römisch-vilruivanischen Barock, vom michelangelesken zum palladinnischen, vom gestaltungsfreudigen zum verstandesmäßigen Kunsschaffen.

Eine Anlehnung an die örtliche Überlieferung oder auch nur an die Stilformen des bestehenden älteren Bauwerkes trifft man mit einer Ausnahme nirgends bei Rodriguez, wie überhaupt jener Zeit trotz ihres Eklektizismus alle Rücksicht gegen die Schöpfungen ihrer Vorfahren unbekannt war,



Abb. 252 San Francisco el Grande in Madrid (Phot. Lacoste, Madrid)

soweit dieselben sich nicht mit dem vitruvianischen Zeitideal deckten. Vor die außerlich gotische Pfarrkirche San Sebastian in Azpeitia plante er 1707 eine große, dreitelige, mit dorischen Halbsäulen, Gibel und figurentragender



Abb. 253 Nuestra Sedora del Pilar in Zaragoza Fassade (Nach dem Originalplane des Ventura Rodriguez)

Attika geschmückte Vorhalle von einfach vornehmer Größe und Ruhe, die an Herreras Schöpfungen erinnert. Den Entwurf führte Francisco Ibero, der Erbauer der Marienpfarrkirche in San Sebastian 1767 aus (s. Nr. 137).

Entwurf blieben seine Vorschläge, Zaragozas Wallfahrtskathedrale Nuestra Señora del Pilar auch äußerlich in ein neues Gewand zu kleiden.



Abb. 254 Kathedrale in Pamplona (Phot. Lacoste, Madrid)

Saine erste Planung vom Jahre 1750 wahrt in der Hauptsache den von Francisco de Herrera geschaftenen Bauorganismus und begungt sich, die Hauptabenen durch Saulen, Gliebelbauten und Figuren besonders bervorzuhehen, im übrigen aber die Flächen durch korinthische Platater und den gamzen sehen im Innern verwandten Formenschatz der römischen Schule zu gliedern (auf Abb. 94 sind seine Umbauvorschläge dunkel angegeben). Nur die Türme sollten einem tilte neuen Ver-

hållnissen harmonierende, weit gedrungenere Aushildung als die vom früheren Meister geplanten erfahren. Weister Geplanten erfahren. Weister Gebrauer in berbei mit den in Nebenkuppeln abzufinden gedachte, ist nicht bekannt. Die anmutige Umrifdlinie der Hauptkuppel wöllte er derheren Rennisansencformen opfern. Dieser Plan scheint die königliche Genehmigung gefunden zu haben, da hiervon Teilansichten existieren, die er am 6. August 1761 unterschrieben bat. Das Ganze stellt sich als einer recht gesätvolle Burockleistung dar — jedoch ohne die augenfällig nationale Eigenart des fälteren Werken.

Bei seinem zweiten Projekt schaltete der Künstler weit rücksichtsloser mit dem historischen Bestande. In die der Stadt zugekehrte Längsfront wollte er eine der Fassade von San Giovanni in Laterano zu Rom nachgebildete Vorhalle einfüren. Die Gesimsböhe (25.60 m) sollte der des ersten Turmsimses entsprechen. Als hohle Kulisse beabsichtigte er die Umfassungsmauer bis zu dieser Höhe emporzuführen. Über dem Hauptsims ordnete er eine 4,00 m hohe, als überhöhte Balustrade ausgebildete Attika an, die üher den die Umfassungswand gliedernden Kompositapilastern Figuren tragen sollte. Die Aushildung der Ecktürme und der Mittelkuppel ist bei beiden Entwürfen die gleiche. Auch bei dieser Längsfront sind die 10 Nehenkuppeln nicht mitgezeichnet, das Dach auch hier böher als bei Herreras Bau gezogen, ja selhst auf dem Querschnitte (Abh. 253) finden sich keine Andeutung der Kuppeln, so daß die Vermutung naheliegt, daß Rodriguez dieselben gerade wegen ihres harocken Charakters zu beseitigen beabsichtigte. Das der römischen Schule eigene Streben nach feierlicher Monumentalität bätte keinen glänzenderen Triumph auf spanischem Boden feiern können. als in dieser 30 m hohen und 129 m langen Fassade, die gerade wegen ihrer theatralischen Unwahrheit sich nicht gegenüber dem üherzeugend sachlichen Aufhau des von Francisco de Herrera geschaffenen Domes behaupten kann (s. Nr. 89).

Eine ähnliche korinthische Fassade wie für Zaragoza heabichtigte Rodriguez 1772 auch der Kathedrale in Toledo vorzubauen. In der Mitte ein Tetrastyl gepaarter Säulen, zu Seiten an Pilaster gelehnte Halbsäulen sollten eine hohe Attika mit Giebel und den Statuen der Gründer, wie von Bischöfen und Martyrern der Diözese tragen.

Diesen durch sein ganzes Lehen hindurch wiederkehrenden Gedanken nahm er bei der am 5. Fehruar 1783 wollendenen Planung für die Fassa de der 1023 begonnenn golischen Kathedrale in Pamplona (Abb. 254) auf und bildete hin hier zu ungleich geistreich malerischerer Wirkung durch, indem er vor die Kirchenwand zwischen zwei bohen Glockentürmen eine solche Vorhalle mit mittleeren, von vier Paar Sulein gestragenen und durch Statuen bekrönten Giebel legte und die Kirchenwand selbst als ganz schlichte, weit zurückliegende, nur bildeten bekronz und Engeln gesterfe Athta aus-bildete. Budnich, die die mitdleem Kracz und Engeln gesterfe Athta aus-bildete. Budnich, die die beiden Albeiten betragen und Engeln gesterfe Athta aus-bildete. Budnich, die die beiden Albeiten betragen der Betrag der Staturnion, Fermin und Francisco Javieri, sowie die Statum des Petras und Paulus für die beiden Nischen der Vorhalle nicht zur Ausführung kannen, hat die Wirkung des Ganzen wesenlich gelitten. Sie ist ein Werk, dem trotz seiner klassischen Enfankheit und Größe der Herrens Schöftignen weisende Stempel eines die Zeiten überragenden Geistes fehlt. Die Ausführung lag in Händen des Architekten Santos Angel der Orhendatogui.

Im Jahre 1764 schuf Rodriguez die Pläne für die erst am 22. März 1801 vollendete Pfarrkirche der Kathedrale in Jaén: Sagrario genannt (s. Ahh, 8 und 93). Der äußere Außau dieses an die Nord-

fassade der Kathedrale angelegten, dem Kapitelssale und der Sakritatei der Südseite entsprechenden Rechteckes mit der elliptischen, sich daraus entwickelnden Kuppel zeigt deutlich das Grundriß- wie Aufrügsystem des Innern. Gepaarte Korintlische Saulen auf Postamenten gliedern den innern elliptischen Kirchesraum. In seiner Langsachse eistel dem Eingaung egegenüber der Hochaltur; die Enden der kurzen (ueraches hilden zwei Nebenältur, während sich in den vier interfodunnien der heiden Nebenachsen und über dem Eingaunge elliptische Bigen zwischen die wührten Vernaums mit dem darbeiteigenden, mit einer Flackburgen überheiten. Chore entspricht hinter dem Hochaltare die Sakristei dieser Pfarkirche. In dem trommefartigen Paß der elliptischen Kuppel liegen die ovalen Kirchesfenster,



Abb. 255 Hospital in Oviedo Grundriß (Aufnahme des Verfassers)

deren elliptische Lünettenstichkappen die Kuppel durchdringen. Auf Postamenten über den Stauten stehende Engel beriten ihre Pflaget üher die Archivotte der Lünetten aus und hilden so den Übergang zu der reichen Kassettierung der Kuppel. Außerlich ist diese Kuppel auf ihrer kräftigen Laterne stafenformig abgetrept und sind dem glatten Tambour mit seinen ovalen Fenstern, dem innem Sailensystem entsprechend, Verstürkungsprefieler vorgeligert, die in dekorrativen Aufsatzen unden. Der untere rechteckige Enabörper ist durch Pfluster, vorgestellte konthlische Stulen, zwischen denne das Portal mit dem liegenden rechteckigen Emporenfenster hrettartig eingestellt ist und die eine Attika mit drei Statuten tragen, bedoone niefndch würzig des Eingang.

Die Grundformen dieses Baues hildete derselbe Kunstler bei der Kapelle der Vuestra Seiora de Cavadong im Hospital zu Oviedo am 15. Marz 1768 weiter aus (Ahh. 265). Das Hospital selbst hatte Pedro Mesendez sebon 1752 vollendet. Von ihm stammt die klare Grundfägliederung. Von der großen, nach der Stadt sich öffeneden Vorhalle aus führt eine Tür in den ersten arkadenungebenen Hoft, um den sich die Verwaltungs- und Dienst-



Abb. 256 Kapelle des Hospitals in Oviedo Grundriß (Aufnahme des Verfassers)

stelle eine Kirche mit möglichst ergiebigen tiefen Emporen in Höhe der Krankensäle zu schaffen. so daß die Kranken in allen Geschossen in die Kirche gefahren werden können. Dies gelang ihm dadurch, daß er in die Mitte einen achteckigen Kuppelraum vom Durchmesser der Kirchenbreite legte (Abb. 256) und die verbleibenden Teile auf der Eingangseite als eine schiffartige Verlängerung mit tiefen Emporen. auf der anderen Seite als Hochalterchor mit seitlichen Sakristeien verwandte und in die Dreiecke die Emporentreppen einstellte. Diese sind im Obergeschoß über die Sakristei hin-

weggeoogen, so daß im zweiten Obergeschoß der Platz für je eine kleine Empore über dem Seitenaltar gewonnen wird. Die Emporen über gegen also zumeist dem Hochaltar gegenüber (Abb. 257, 258). Sie eatsprechen dem Bedürfnis des Krankenhauses und ermöglichen auf kleiner Grundliche einer verhälttismstügg großen Gemeinde, der Messe wie der Predigt beizuwohnen. Die Härten des Achtecks milderte Rodrigueze durch in die Ecken gestellte dorische Plasiter, die sich im Triglypbengesims durch die Unterglieder bindurch verkröpfen, so daß das Achteck erst in der Platte und den Oberglieder des Gesimese zum Ausdruck kommt. Profilierte Lisenen, welche die elliptischen Schildbagen tragen, begleiten beiderseits die Platater. In dieses System sind die Emporen eingestellt. Auf dem Hauptsims steht der hobe, in Natur durch die Überschneidungen und perspektivischen Verjüngungen ungleich kürzer wirkende Tambour mit den großen, des

<sup>1)</sup> Manuel Repuero Goncolez lerate bei seinem Vater, ging auch Oriolo zu Petro Menendez und sudulerte geichentigt auf der Universität Mathematik. Von Oriodo 1758 mach Madrid gesandt, nm Wegeban und Ornamentation zu studieren, absolvierte et die Meisterprüfung auf der Akademis, helängelscher zum mesters mayer von Oriodo ermanten baate er das Kranken hans, nad in Vertretung für Mesenadez leitete er anch die Damm- nad Harfenbanten in Gijon, begann des Rodrigues San ktarz imm in Covadonga, die Universitätsbibliothek in Oviedo, den Damm von Candán, sehr vide Strassen- und Ingenierunreiben in gazu Akaturen etc.

Raum erbellenden Rundbogenfenstern. Die geflügelten Engelsköpfichen in den Zwickeln der Rundbogenarchivotten bilden hier ähnlich wie in Jaén den Übergang zu der reichen Kuppelkassettierung. Nach außen überragt der Bau als einfach gehaltener achteckiger Turm mit geschweiftem Helmdache und reicher, kräftiger Spitze das Hospital.

Das 1778 von Rodriguez entworfene Hospital in Olot besteht aus zwei einzelnen Höfen für die Männer-hzw. Frauenahteilung, zwischen denen die Kirche



Abb. 257 Hospital in Oviedo Querschnitt (Aufnahme des Verfassers)

mil ihren zwei Kuppeln liegt: eine streng akademische, äußerst zwecknaßige Grundrißanordnung. Weit größer war das Hoppist la general flowing in general flower war der Hoppist la general flower wie der in der weiter der Bernhofe gruppieren sollte, sehens wie das in der Meierei de los Couchinos bei Santiago de Gompostela (28. September 1780), das neun große und vier kleine Höfe umschliessen sollte.

Als im Jahre 1772 die von dem Franzosen Baltasar Dreveton, auch Geveton genannt, erhaute Kuppelkirche des Kollegs der armen Mädchen de la Santa Victoria in Cordoba eingestürzt war, wandte man sich an Rodriguez, der die jetzige Kuppel unter Verwendung der noch vorhandenen Baureste, sowie die Vorhalle erbaute (Abb. 259, 260). Die in der Achse einer Straße gelegene



Ecke des Kollegs ist für eine Vorkirche mit niedriger Kuppel und giebelbekrönter Vorhalle ausgenutzt, von der man in die runde Kuppelkirche tritt. Acht Paar auf Postamente in den Raum gestellte korinthische Säulen, zwischen denen sich große Rundbogennischen für die fünf Altäre bzw. die Öffnungen nach der Vorkirche und den beiden seitlichen vergitterten Chören und acht schmale Türen befinden, tragen üher den ohne alle Verkröpfungen als rubiger Kriss verlaufenden Gesims den in den acht schmalen Achsen bis zur vorderen Saulenflucht vorgezogenen Kuppeltambour. In dessen zurückliegenden Feldern befinden sich die groben Rundbogenfenster, von denen der Raum sein einheitlich rubigse Oberlicht erhält. Die uns hier entgegentretende Forbiblung des Oviedenser Tamhourmotives hafte sich eine werter hat sich aus einer Verstärkung der Konstruktion ergeben. Dem ganzen Werke haftet eine nüchtern kalte, akademische Strenge an, deren klassizistische Zartheit der Formensprache und Profilierung noch von der 1770 est.

worfenen Kuppelkirche San Antolin in Cartagena überboten wird (Abb. 261). Schon die Grundrißlösung zeigt, dass das Streben des Künstlers selbst bei einer so unregelmäßigen und beengten Baustelle auf möglichste Grossräumigkeit gerichtet war. Die verbleibenden Ecken sind für allerhand Seitenkapellen ausgenutzt. Auf hohen Postamenten den Pfeilern vorgeblendete Kompositapilaster tragen das Gesims. Um den ganzen Raum läuft zwischen diesen Pfeilern eine dem Hochaltar gegenüber balkonartig vorgekragte Empore. Über dem als Umgang dienenden Gesims steht auf niedriger Attika der Kuppeltambour, der mit der Kuppel zu einem ungetrennten Ganzen verwachsen ist, 16 ungewöhnlich schlanke Rundbogenfenster mit hohlkehlenförmiger Umrahmung gliedern den Tambour. Dazwischen steigen wulstartige Rippen bis zur Laterne empor. Die Kuppel selbst erhält noch von zwei Reihen runder Fenster Der äußere Aufbau entspricht getreu diesem inneren System. Die feine Umrißlinie der Laterne bildet einen wirkungsvollen Kontrast zu der schweren, kräftigen Kuppel (Abb. 262).



Abh. 259 Kirche des Kollegs der armen Müdchen de la Santa Victoria in Cordoba (Aufnahme des Verfassers)

Die elliptische Kirche San Felipe Neri in Målaga, 1778, reiht sich diesen klassizistischem Schöpfungen wirdig an. In ruhiger Folge beleben tö korinthische Säulen die Wand des Kuppelraumes. Die Fassade halten zwei zierliche Türme zusammen, während vier Komnositasiulen das Portal würdig betonen.



Abb. 280 Kolleg der armen Midchen de la Santa Victoria in Cordoba Querschnitt (Aufnahme des Verfassers)

Im staatlichen und bürgerlichen Bauwesen bot 177. Des Rodriguez Profanbauten sich Rodriguez weniger Gelegenheit zur Betätigung. Seinen Plänen für eine Madrider

Post: casa de correos, jetzt Ministerio de la Gobernacion, die er 1759 dem König vorlegte, war ein ähnliches Schicksal wie denen von San Francisco el Grande beschieden. Durch allerhand Quertreihereien wurde 1768 der Austrag für diesen Monumentalbau einem Franzosen, Jaime Marquet (gest, 23. Nov. 1782), zuteil. Derselbe war vom Herzog von Alba aus Paris als Sachverständiger für die Pflasterung, die Rodriguez als Stadtarchitekten unterstellt war, nach Madrid herufen worden, hatte

his zum 15. Mai 1758 im Auftrage der Königin-Mutter Doña Isahella de Farnesio in Aranjuez den großen Bau für den Marstall und die Dienstwohnungen der Dienerschaft errichtet und 1767 das Theater daselbst in der calle de San Antonio, sowie die Theater in Pardo und im Escorial gehaut. Marquet gruppierte die Räume wenig geschickt um zwei von Arkaden umgehene Höfe, so daß sich das Gerede bilden konnte, er habe ursprünglich die Treppe vergessen. Kellergeschoß und Entresol sind durch das die Fassade teilende Gurtgesims zum Sockel zusammengefaßt, der das hohe Oher- oder Hauptgeschoßmit der bekrönen-



Abb. 261 San Antolin in Cartagena (jetzt de la Caridad genannt) Grundriß (Aufnahme des Verfassers)

den Attika, dem Dachgeschoß, trägt, Sockel, Simse, Lisenen, Fensterumrahmungen, Eckrisalite und das ganze giehelhekrönte Mittelrisalit mit dem dreiteiligen Eingange und konsolengetragenen Balkon sind aus Granit bergestellt, während die dazwischenliegenden Felder aus gelbgestrichenem Ziegelmauerwerk hestehen. Sämtliche Obergeschoßfenster baben kleine, halkonartige Austritte. Über den Fenstern der Mittelund Seitenrisalite bängen Reliefgirlanden, 1847 wurde auf dem Mittelhau der Turm für die Uhr der niedergerissenen Kirche del buen Suceso aufgesetzt, Die Anlehnung an französische und englische Vorbilder war es wohl, die dieser ziemlich nüchternen Arheit den Sieg über den rein vitruvianischen Klassizismus des Rodriguez verschaffte.

Als 1770 oder 1773 Rodriguez den Bau des Palastes des Duque de Liria in Madrid übernahm, war schon das gequaderte hohe Sockelgeschoß vollendet. Die Geschosse, die er darauf setzte, gliederte er mit dorischen Pilastern und Säulen, die durch das Haupt- und Obergeschoß hindurchgreifend über dem Gesims das attikaartige Obergeschoß tragen und hetonte die Mitte nach dem Vorhilde von Juvaras Gartenfassade von Ildefonso durch einen wappengeschmückten Aufbau. Große doppelte Terrassen hilden bei der Gartenfront den Übergang 24



Abb. 262 San Antolin in Cartagena (jetzt de la Caridad genannt)

zur Natur. Nach seinem Tode vollendete sein Neffe Blas Beltran Rodriguez das Werk.

Eigenartiger, wenn auch nicht weniger klassizistisch streng ist der Palacio de Altamira. einst dem Marqués de Astorga gehörig, der. wie es heißt, aus Eifersucht des Hofes leider nicht vollendet wurde. Die wenigenausgeführten Achsen zeigen einen einfachen Aufbau: Sockelgeschoß mit seinen scheitrechten, vergitterten Fenstern wird von einem weitausladenden Gesims beendet, das gleichzeitig den Hauptgeschoßsenstern mit ihren konsolengetragenen verkrönften Segmentverdachungen als Balkon dient. Die Obergeschoßfenster sind ganz glatt umrahmt und mit scheitrechter Verdachung ver-

Die am 22. März 1783 entworfenen casas consistoriales in Burgos zeigen eine noch

sehen.

nüchternere Einfachheit ja Trockenheit der Formensprache, In den zwischen die Säulen eingeschobenen, wappengeschmückten Portalumrahmungen neben der Durchfahrt verwandte Rodriguez das Portalmotiv des Sagrario in Jaén. Grundriß üherwand er die Schwierigkeiten der von einer breiten Durchfahrt geteilten, unregelmäßigen, eingebauten Baustelle (Abb. 263).

Noch schlichter ist das Konsistorialgebände in la Coruña, dessen Grundriß aus einem breiten, in der Achse erleuchteten Korridor besteht, an den sich beiderseitig die einzelnen Bureauräume und Haupttreppe anlegen, Fenster- und Türumrahmungen, der niedrige Sockel, die Gurtgesimse, Balkone und senkrechten, die Fläche teilenden Lisenen sind aus Haustein hergestellt. Die Fläche ist geputzt und weiß getüncht (vgl. Ahb. 160).

Von seinen großartig gedachten Kolonnaden für den Prado ist nur die Fuente de la Cibeles zur Ausführung gekommen (1775).

178. Die Bedeutung des Rodriguez == für die spanische Kunst === Die Bewunderung, die die ganze Nation dem Rodriguez bei Lebzeiten entgegenbrachte, wird heute niemand zu leilen vermögen. Daß er -

als Spanier seiner Zeit nur um ein Weniges voraneilte, war der Grund der großen Begeisterung seiner Zeitgenossen, die in ihm den Gipfel der Kunst erreicht wähnten. Seine Bedeutung beruht darauf, daß er, ursprünglich noch vom Geiste des zu Ende gehenden Churriguerismus erfüllt, über seine aus dem Auslande berufenen Lehrer hinweg auf Herrera zurückgriff. Hierdurch wurde er seinen Landsleuten im Gegensatze zu jenen Ausländern der Vollender des nationalen Kunstideals. Das Fortschreiten vom Barock zur herreresk-klassischen Strenge entspricht dem Siege des Verstandes und einer großen Gelehrsamkeit über die Phantasie, der in Ermangelung wirklich überragender künstlerischer Eigenart zu einer an Trockenheit streifenden Strenge und Größe führen mußte.

179. Der italienische Einfluss

Die vitruvianische Schulung der Jugend auf den über das ganze Land verstreuten Kunstakademien, die neuerwachte Kunstästhetik und die künstlerische Baupolizei von San Fernando verdrängten sehr schnell die churrigueresken

Anklänge durch die italienische und französische Formenwelt, bis die



Schule des Rodriguez dem Kunstschaffen wieder bewußte Volkstürmlichkeit verlieh. In Katalonien war infolge des regen Handels der italienische Einfluß zu allen Zeiten am einflußreichsten gewesen. In den römischen Barockformen der Schule Fontanas ist die reizende zweigeschossige Fassade der vom Mai 1753 bis September 1755 von Pedro Cermeño 1) entworfenen, von Damian Ribas ausgeführten Kirche San Miguel del Puerto in Barcelona gehalten. Die strenge Gliederung dieser Fassade (Abb. 264) durch der glatten Wand vorgestellte, auf hohen Postamenten stehende gepaarte Halbsäulen, die wohlabgewogenen Verhältnisse und der sparsam verteilte, aber reiche plastische Schmuck der Portale wie der Giebelnische bedingen die Schönheit dieses Werkes, das in seinem ganzen Aufbau dem basilikalen Innenraume folgt. Die Vorhalle ist in den Raum eingestellt und trägt die Sängerempore. Von den übrigen Jochen tragen das zweite und vierte je eine Halbkuppel. Ringsherum stehen an der Umfassungsmauer die Seiten-

Brigadier und militärischer Ingenieurdirektor, 7, Aug. 1768 Ehrenmitglied von San Fernando, seit 4 Juli 1770 consiliario derselben, gest. am 23. Mai 1792 als teniente general v comandante general des Königreiches Galicien,



Abb. 264 San Mignel del Poerto in Barcelona

altäre. Die beiden Seitenschiffetirnen öffnen sich neben dem Hochaltare nach je einer kleinen Kapelle, die heide durch einen Gang hinter dem Hochaltare miteinander verbunden eind. Grundriß der Pfeiler besteht aus einem Ousdrat mit jeder Seite vorgestellter toskanischer Halhsäule. Diese Kirche hiret das Grab ihres Gründers, des Marqués de la Mina, capitan general de Cataluña, der von Cermeño außerdem das ganze umgehende Stadtviertel Barceloneta zum Ersatz für 1200 wegen der Gründung der Zitadelle niedergerissene Häuser in kurzer Zeit 1755 anlegen ließ. Die Straßen schneiden eich alle unter rechtem Winkel, so daß sich eine Anlage nüchternster Art ergibt.

Cermeños größles Werk ist die von Sabatini ausgeführte, 1761 -81 erbaute Kathe-

drale in Lerida, eine dreischiffige Hallenkirche mit seitlichem Kapellenkranze, aus dem Halbkreise geschlossenen Chore, großer, dreiteiliger Vorhalle, die von zwei niedigen Turmen hegleitet und von dem Dreisckagiebel der dahinterliegenden Kirchenmauer überragt wird. Die Wand und Pfelier eind mit korinthischen Pilastern dekoriert, die Seitenlatmischen durch eingestellte Sulen, welche die elliptische Archivolte tragen, vom Raume geschieden. Alles in allem eine akademische Arbeit, hei der sich nur am Trascor mit eeiner wischen die beiden Eingänge eingestellten, saulengetragenen Tabernakel die Gestaltungskraft des Kuntelers zu freierem Flüge erhol (Abb. 265).

Den Einfluß der italienischen Schule zeigen auch die beiden Pfarrkirchen von La Granja bed Segovia. Die am 10. September 1752 geweithte Kirche Santa Maria del Hosario ist ein großer, rechteckiger Saul (Abb. 266). Seine Wände öffnen sich durch gejauste toskanische Läseen, die sich im Gestims und der das Volltengeweibe tragenden Attika verkröpfen und sweischen öderne sich an der das Volltengeweibe tragenden Attika verkröpfen und sweischen öderne sich an An die heiden Schmalsseiten legen ein dem Archeteckige Vorhalle, welche die Choempore trägt, sowie dieser gegenüber die aus dem Achteck geschlossene Hochsalträngelde. Ein großes Mullengewübe überspannt diesen Predigitarum. Barocket

in der Raumwirkung im Gegensatz auf des schlichen Äußern ist die schon m 15. Mai 1743 begonnens P farrkirche Nuestra Seflora de los dolores (Abb. 267). An ein tonnenüberwöhltes Langhaus mit seitlich je zwei breiten Altarnischen, deren Korbbögen den Architzav durchbrechen, legt sich der Vorhalle gegenüber die elliptische Capilla mayor mit tiefer

Hochaltarrundbogennische und zwei kleinen Seitennischen. Die Wände des Innern sind mit korinthischen Pilastern ausgestattet. Die Pfarrkirche San Rafael in Cordoba greift auf Faid'herbes Schöpfung Notre Dame d'Hanswyk zu Mecheln zurück, indem hier wie dort der das Mittelschiff durchdringende Kreis den Kern der Anlage bildet (Ahb. 268). Ringsberum legt



Abb. 265 Katbodrale in Lerida Trascoro

sich ein die Konvenisempore tragendes Seitenschiff, das nur von dem kurzen, als Capilla mayor dienenden Mittelschiffarme unterbrochen wird. Hierselbat steht direkt binter dem Kuppelraume das Altarziborium. Die formale Durchhildung entbehrt des pulsierenden Lebens, denn die durch San Fernando eingenegte Gestaltungskraft der Künstler konnte sich nicht mehr wie einst in der Schmuckform betätigen; der Löuung neuer Raumprohleme galt daher das Ringen der Zeit.

180. Der französische Einfluss

Französisch empfunden ist das Monument des Triumfo in Cordoba, das aus einem von Bildnissen belebten geborstenen Felsen und

durüber einem Postament, das eine Säule mit der Statue des heitigen Rafael trägt, besteht (Abb. 269). Der erste aus Rom stammende Entwurf war verworfen worden und auch den zweiten Entwurf, den der portugiesische Höfmaler Pominge Eeroge gemeinschaftlich mit dem Höfhildhauer Simon Martinez geliefert, gab man dem Professor an der Akademie vom Marseille, Alliguet Verdignier, zum Umnündern. Auf ihn ist also der französische Akzent zurückzuführen, den dieses 1765-81 geschickt durchgeführte Werk rodet.

Unbeeinflußt von San Fernando, aber doch einer der ersten Anhänger des Neuen war *Juan de Sagarvinaga* (oder *Gayarvinaga*). Im Dezember 1710 hei Busturia in Vizcaya geboren, hatte er bei seinem Onkel, einem angesehenen Steinmetzmeister, das Bauhandwerk gelernt, war mit 23 Jahren nach Madrid gekommen und hatte an den Schlossneubauten in Madrid und in Aranjuez gearbeitet, war



Abb. 266 Santa Maria del Rosario In La Granja bei Segovia Grandriß (Aufanhme des Verfassers)

aber schon sehr bald wieder nach Burgos beimgekebrt, um selbständig seine Kunst auszuüben. Zuerst hatte er die Fassade der Kathedrale auszubessern, wobei er in den gotischen Bau das bescheidene klassische Portal und die Ubr einfügte, doch scheint er außer dem Erdgeschoß das Werk des Hans von Köln unberührt gelassen zu haben. Bei der neben der Front gelegenen Santa Tekla-Kapelle war er an das System der Strebepfeiler gebunden. Er gliederte diese Strebenfeiler durch vielfach treppte, vorgeblendete, im Gesims verkröpfte Lise-

nen. Dadurch wurde es ihm möglich, über den beiden mittelsten Systemen eine Flachkuppel anzuordnen, während die beiden anderen ebenso wie die Wandseitennischen zwischen den in den Raum einbezogenen Strebepfeilern mit Sterngewölben überdeckt sind. Ein in den grellsten Farben angemaltes Renaissanceornament bedeckt die ganzen Gewölbefelder. Der Hochaltar ist eine noch reich churriguereske Arbeit. Durch diese Tätickeit an der Katbedrale und verschiedene kleinere in ihrem Bistum gelegene Kirchen wurde er schnell in der ganzen Provinz und über diese hinaus bekannt und mit Aufträgen überhäuft. Er baute den Turm, die Fassade und Sakristei der Kathedrale in Osma, an die Kathedrale

von Salamanca die Sakristei de los prebendados und besserte die Kuppel dieser Kathedrale. sowie das colegio mayor de San Bartolomé und das colegio rectoral del Arzobispo aus. in Ciudad Rodrigo schuf er den Turm und eine Fassade der Kathedrale, das Seminario conciliar, sowie das drei Meilen von der Stadt entfernte Prämon-



Abb. 267 Neustra Señora de los Dolores in La Granja bei Segovia (Aufnabme des Verfassers)

stratenserkloster nebst Kreuzgang. In Medina del Campo führte er die von seinem Freunde Rodriguez entworfene Kaserne aus, für die Capilla del Salvador in Ovie do schuf er die Stuckaltäre und baute in Sahagun den Hauptkreuzgang des Benediktinerklosters. Außerdem stammen von ihm eine Menge Straßen usw. in Altkastilien. Angesichts solch reicher Betätigung ernannte ihn trotz gewisser churrigueresker Nachklänge in seinen Arbeiten die Akademie von San Fernando am

 Juli t776 zu ihrem Ebrenmitgliede. Er starb im Dezember t797 zu Salamanca.

Auch der Guipuzconner Marin Carrera
aus Beasain hatte ausschließlich sich in seiner
Heimat gebildet und zwar
bei seinem Vater Pedro
Carrera. Das erste von
ihm uns bekannte Werk
ist der Turm der Parochialkirche von Legazpia t741. Von den
vielen Arbeiten, mit denen
er seine Heimat überschwemmte, seien hier

nur die Glockentürme

Abb. 208 San Balael in Corploba (Aufanhau des Verfasorry)

ton. 208 San Rainet in Cornoca. (Authanne des Verinssers)

der Kirche Santa Maria in Tolosa erwähnt.

Der Erbauer der vom t1. Mai t769 bis 24. November t781 ausgeführten, geschickt angelegten Kuppelkirche Santo Thomas de Villanueva bei Beni-



Abb. 269 Monumento de San Rafnel in Cordoba

casi in der Provinz Valencia, Joaquin Jönnez García, hatte in Rom studiert, aber schon nach diesem einen Bau wanderte er, wahrscheinlich aus pekuniären Gründen, nach Amerika aus, wo er am 28. Juli 1784 in Jalona starb.

Vom Geiste der französischen Hofkunst geleitet war Josef Martin de Aldeguela (oder Aldehuela). Geboren t730 in Mazaneda bei Teruel, Schüler des Josef Carbinos, vervollkommnete er sich bei Francisco de Movo in Aragon und übernahm nach Ablegung der Meisterprüfung die Leitung und Vollendung des Jesuitenkollegs in Teruel. Bei seiner ersten Arbeit. der Kirche dieses Kollegs, deren reiche Ornamentation (nach Vicente Lamperez y Romea) ihr mehr den Charakter eines Ballsaales sls einer Kirche verleibt, tritt seine Abhängigkeit von Paris besonders deutlich in Erscheinung. Wegen des hierbei offenbarten Geschickes wurde er nach Guenca berufen, um die Kirche San Felipe Neri zu vollenden, die der Nonnen von San Pedro, Kirche und Konvent de San Antonio Abad der Franziskaner-Nonnen de la Concepcion, das Hospital, den Konvent der Barfüßler von San Francisco, sowie verschiedene Alläre in der Katbedrale zu banen. In Mälaga baute er den Aquädukt, leitete die Bauten des Kollegs San Telmo und errichtete die Kirche der Paåres Augustinos mit ührem Hauptlatte, sowie viele andere Altäre. Ein bewundermswertes, technisches Meisterstück ist die 75 m über dem Fluß auf maichtigen Pfellern gespannte Gu ad is rabfücke von Ron da, die in einem einzigen Rundbogen, einer Phalnatiseikzur vergleichbar, die diese Felsenfeste einst uneinnehmhar machende tiefe Schlucht überbrückt. Auch die Leitung, welche den stellen Bergfelsen von Ronda mit



Abb. 270 Hospitalkirche San Juan de Dios in Murcia Grundriß (Aufuahme des Verfassers)

Wasser versorgt, ist sein Werk. Nachdem er in Loja eine Brücke über den Genil ighaut, begab er sich 1793 nach Granada, um den Palest Karls V. aufzumessen, de ein Kolleg für 200 vornehme Amerikaner darin eingerichtet werden sollte. Dieser Plan kam aher nicht zur Ausführung. Aldeguela starb 1802 im Malaga.

Der Pariser Einfluß
außerte sich am deutlichsten in der 1781 geweihten ovalen, von einem
umgangartigen Kapellenkranze umgebenen Kuppelkirche S an Ju an de
Dios des 1786-90 erhauten Hospital es in
Murcia (Abb. 270). In
dem ammutigen, die Flächen gliedernden Rokokorahmenwerk der Innen-

auf spanischem Boden das siegreiche Vordringen des Gelste eines Oppenert und Meissonier gegen die palladianisch nüchterne Streuge der Pariser Akademie, während das zwischen zwei Glockentürmen angeordnete Portal mit den beiderzeils vorwärte gekrümmter Plästern und Gesims, das von einem großen, ovalen Relief unterbrochen wird, sowie dem reichgeschwungenen und verkröpften Giehel vom Geiste der römischen Schule erfüllt ist (Abb. 2710.

Eine hervorragende Leisting ist das teliweise auf den Fundamenten des alten Castillo de los Churruchaes erhaute Rathaus = casas consistoriales zu Santiago de Compostela (Abb. 272). Die Verschiebung der beiden Frassadennchen gegeneinunder ermöglichte es dem Künstler, auf der Studsteilen mit dem riesigen rechteckigen Platze Alfons XII. zu den ruhigen Fronten des Hospitales und der Katherlant in der nicht minder großutligen Mindelber der Scheiden der Aberbeiten der nicht minder großutligen Mindelber der Scheiden der Scheid

bundenen Flügel eine dem herrlichen, malerischen Stadtbilde entsprechende Gruppierung anstrehte. Das zweigeschossige Gefängnis mit dem zwischen den Flügeln und der Terrasse gelegenen tiefen Gefangenenhofe hildet an dieser Seite den Sockel für den viergeschossigen Bau, dessen viertes oder Dachgeschofe als balu-



Abb. 271 Hospitaikirche San Jaan de Dios in Murcia (Aufnahme des Verfassers)

stradenbekrönte Attika ausgebildet int. Wie weit der Architekt sich bei dieser Gruppierung an die Reste des alteren Baues, auf demen das Rathaus errichtel ist, gehalten hat, ist nicht bekannt. Die daraus im Grundriß entstehenden Schwierigkeiten hat er glanzend gelöst, indem er die Räume, z. B. des Hauptgeschosses, ihrer Bestimmung als Privatwohnung des Administrador del seminario, als Gericht oder als Rathaus, in den Untigen Geschossen als Archive, Privatwohnungen, Wachen, Gefängnisse nw. entsprechend aneinanderfügte. Die Formgehung des Baues zeigt in

seinen Schöpfer, den Militäringenieur Carlos Lemeaur (gest. 23. November 1785 in Madrid) auf der Höhe der von der Pariser Akademie vertretenen Baukunst.



Abb, 272 Casas Consistoriales in Santiago de Compostela (Anfnahme des Verfassers)

Der Erzbischof Bartolomé Rajoy y Losada ließ diesen Bau laut Inschrift 1766-72 errichten, doch hat Lemeaur die Zeichnungen erst im März 1767 unterschrieben.



Abb. 273 Casas Consistoriales in Santiago de Composteia

Das große, die Schlacht am Clavigo darstellende Giebelrelief, und die bekrönende Gruppe schuf der Bildhauer Joseph Antonio Maura Ferreura (geb. 14. November 1738 in Noja, gest, 2. Januar 1830 in Hermesende) nach Zeichnungen des Hofmalers Karls IV., Gregorio Ferro Requeijo. Carlos Lemeaur war von dem Marqués de la Enseñada aus Frankreich als Militäringenieur und Brigadier berufen worden und hatte sich zunüchst mit Ingenieurarbeiten wie Wege- und Kanalhauten beschäftigt (vgl. das Loh des Conde de Caharrus). 1764 heauftragte im Karl III. mit dem Bau der Capilla mayor der Kathedrale in Lugo, wodurch er auch zu dem Erzhischof von Santiago, der als "doctoral von Lugo" 1000 Dublonen gestürte halte, im Bezeibungen getreeln war.

181. Die auf San Fernando = fussenden Akademiker = | Ob und inwieweit Miguel Ferro Caabeiro (geb. in Santiago um 1750, gest. nach 1759), der Sohn des schon erwähnten Lucas Antonio Ferro Caabeiro.

dem Murguia den Entwurf zuschreiht, wirklichen Anteil an diesem Bau gehabt, ist nicht aufgeklärt, da in den Verträgen') Carlos Lemeaur als Urheber der Pläne genannt wird. Nur ganz spärliche Kunde ist über Caabeiro, eein Leben und Wirken auf uns gekommen, obgleich er unter den Klassizisten Galiciens eine führende Stelle einnahm. Außer der 1770 vollendeten Kirche Santa Maria del Camino, der Wasserleitung für das Hospital (1790) und wahrscheinlich auch der Straße von Santiago nach Vigo eind die meisten damals ausgeführten Altare in den Kirchen Galiciens sein Werk. In ihm, nicht in Pérez Machado aus Salamanca (gest. 12. Juli 1809 in Salomé), von dem nur der Universitätsbrunnen stammt, haben wir nach Aufzeichnungen seines Sohnes den Schöpfer der Univereität von Santiago zu erblicken, wenn auch für das derh monumentale Hauptportal seinem Entwurfe die Zeichnungen des gelehrten Radierers. Bildhauere und Architekten Melchior Prado y Mariño aus Santiago (gest. 1834) vorgezogen worden sind. Die Fassaden von San Miguel und die der Kirche de las Animas, deren Türme nicht zur Ausführung kamen, eowie San Benito del Campo in Santiago, die Tahernakel in der Hospitalkirche und in der Pfarrkirche von Salomé, der Camarín de los Doloree in San Nicolás zu la Coruña und die Colegiata in Vigo zeigen ihn als einen iener Schüler von San Fernando, die den akademischen Klassiziemus der Madrider Akademie über das Land verhreiteten. Die Übereinstimmung der Türme von San Francisco in Santiago mit den nach seinem Entwurfe von Simeses aus Pontevedra ausgeführten Türmen der Colegiata in Vigo haben dazu geführt, daß man auch eretere ihm zugeschrieben hat. Wegen eeiner politischen Überzeugung wurde er am 2. September 1815 seiner Stellung ale Domhaumeister von Santiago enthoben. 1820 wurde er zum Nachfolger des Architekten von La Coruña. Fernando Dominguez y Romay (geb, in Santiago, gest, wahrscheinlich 1810) ernannt. Von letzterem seien hier nur die Aduana und ein Brunnen in La Coruña, die Stadtpläne für La Coruña und Padrón, sowie dessen Projekte für ein Rathaus und für ein Theater, gleichfalls in La Coruña, genannt,

Der Kreis der San Fernando ergebenen galücischen Klassizisten, die sich an obige anschlossen, hilden Namen wie Caamina, Lopez Freire, Miguez, Quiñones, Poute, Durán, Casteleiro, Crespo, Caeiro u. a., während der Franziskaner Fr. Manuel de los Martires (s. o.) und Luis de Lorenzana mit dem Beinamen conde de Gimonde, der Schöpfer einer neuen, einer samsischen Studenordung 7.) hirre eigenen Weg zu gehen wagten.

Ähnliche Schwierigkeiten wie Carlos Lemeau beim Compostelaner Rathause hatte Franciscus Vons bei dem 1776—79 erbauten Biech of ep al aste von Saleona zu überwinden, indem derselbe gleichfalls an einen Bergabheng so gebaut ist, daß die der Stadt abgekehrte Südseite ein Geschöß höher als die ebensow ien Santiago durch einen Giebel aussezsichnete Haupfront ist. Der Kreuzwie in Santiago durch einen Giebel aussezsichnete Haupfront ist. Der Kreuz-

<sup>1)</sup> Don Pablo Perez Costanti, Biografia del Escultar, Ferreyro, 1898, Seite 12.

<sup>2)</sup> Tentiva de D. Luis de Lorenzana, sobre un orden español de arquitectura.

gang und eine Kapelle der Kathedrale, sowie eine Kirche, die in den Bau hineinragen, wie auch die Unterbringung einer öffentlichen Bibliothek mit eigenem Treppenhause erschwerten dem Künstler ganz wesentlich die Grundrißanordnung.



Abb. 274 Kathedrale in Lugo

Durch Entwurf der seit 1769 von Josef Eleialde mit geringen Änderungen ausgeführten großzügigen Fassade derKathedrale in Lugo (Abb. 274 zeigte Julian Sanchez Bort, welch großer Spielraum selbstinnerhalb der von S. Fernando gezogenen Grenzen der Phantasie belassen war. Die von zwei schlanken quadratischen Türmen flankierte Fassade wurde dem gotischen Innenraume entsprechend durch gepaarte Kompositahalbsäulen auf hohen Postsmenten, welche das Gesims mit der mittleren Spitzverdachung tragen und über der beendenden Balnstrude in auf Postamenten gestellten Figuren ausklingen, in drei Achsen geteilt. Das Detail

zsigt die müden Formen des ausgehenden Barocks bei klassischer Prolitierung. Geberoen 125 in Genene, hatte Bert in Madrid studiert, war 1753 durch den zweites Preis der Akademie ausgezeichnet worden und hatte auf Grund seiner Tatigkeit in Ferrol und eines Idealentwurfere für einen Plaats mit Zubehör auf dreieckigere Baustelle am 9. Februar 1758 die Ernennung zum académico de mörite erhalten. Er stach 1784 als Fregattenbaritän, Marineingenieur und Architekt von Ferrol. Sie siener der ersten hatte Mayuel Fernandez schon 1747 den Rompreis erhalten. Yn Intaldrai schuf er den liberhaltur von San Antonio die 10s Portugesse.

 1) 1. April 1757 a. d. m., heimgekehrt Zeichner unter Sabatini, 1780 bei dem Schloßban angestellt, 18. April 1762 teniente de director an der Akademie, 1764 Architekt der ac casa de Aposento, 5. Juli 1774 Lebrer an San Fernando als Nachfolger des Diego Villangera, gest. 4. September 1785. und erneuerte die Kirche der Nonnen de las Maravillas. Der Entwurf für die Kustodie der Kalhedrale in Sewilla kam leider nicht zur Ausführung. Sein Hamptwerk ist der Konvent der Monteser Ritter mit Kirche, el T em ple genannt, in Va len cis (1761 legennen m Stelle des 1748 durch Erdehen zerstörten Bause), eine Arbeit, der hei linrer großenpfundenen Einfachheit und vitruvianischen, kriftig detallierten Formengebung ein besongere Platz unter den Schöpfungen des ausgehenden Fremengebung ein besongere Platz unter den Schöpfungen des ausgehenden Anlage mit hohen Mittel- und niedrigen Seitenschiffen, mit hoher Vierungskuppel, die ihr Licht vom Tambour erhält, und tiefem, sus dem Halbitreis geschlossenent Chor,



Abb. 275 El Temple in Valencia (Phot. Lacoste, Madrid)

auf dessen Wände eine perspektivische Architektur gemalt ist. An den Wänden des Chores steht hinter dem Altarziborium das Gestühl. Die Wände selbst sind durch kannelierte korfultische Plaister gegliedert, deren Halswalts fortgeführt ist, während zwischen die Kapitäle Festons aufgehängt sind, so daß sie einen um den Raum laufenden Fries hilden. Die Vorhalte treigt de Sängerempore. Im Austernuch auf kräftligen, durch die ganze Gebäudehöbe reichenden Pliastern das Gesims und der Giebel zwischen den beiden gedrungenen Türmen. Dadurch, daß der Sims des Gebälkes dem Hauptsims des viergeschossigen Konventes entspricht, sind Konvent und Kirch zu einem einheitlichen Ganzen vereint.

In Valencia haute Bartolomé Ribelles y Dalmau 1) außer sehr vielen Ingenieurarheiten die Capilla de Nuestra Señora del Pópulo im Flecken Cuart

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Geb. 11. Dezember 1743 in Valencia, studierte daselbst 14. August 1773 a. d. m., von San Carlos und am 23. September 1788 zum Lehrer dieser Akademie ernaunt, 4. März 1781 Ehrennitglied von San Fernando, gest. 27. Februar 1795 in Valencia.

(die er ganz ohne fremde Hilfe zeichnete), den anmutigen camarin del sant o Christo del Grao in Valencia, den Portalbau, Hauptkreuzgang und Krankensaal des Dominik anerkonventes daselbst, und das Presbyterium der Parochialkirche in Almansa, deren Mittelschiff er neu dekorierte.

Neben ibm wirkte Valencias Stadthaurat Josef Gercia aus Novalda hei Valenda (gelb. 12 Mai 1760, gest. 30, Juni 1760, born 27. November 1791 bis zum 12. Oktober 1793 das Lehrer von San Carlos. In Valencia selbst baute Garcia die Bäder des Hospital general, das Haus else Kaufmanns Francisco Oliaz und das des Magisters neben der Kathedrale, in der Umgegend von Valencia die Kapelle des Sagrario der Parcolialikriche vom Man isses, die Kirchen in Ben afer, Caudiel, Jericha, Requena (bei Cuenca), und zeichnete die Kathedrale von Ibiza.

Bei seinem Eintritt in den Benediktinerorden zu Valladoid (1731) hatte der 1705 in Jurrata bei Durango geb. Fr. Juran Assendo (gest. 1781) seinen Taufnamen Francisco gegen den neuen vertauscht. Bei den zwei Galerien, die er dem Kreuzgange dieses Benediktlinerklosters anfligte, hielt er sich streng and ie Pormen des erstem Baumeisters, der den Konvent gebaut batte, sei es

nun Juan de Herrêra oder Juan de Ribero Ruda,

Die in anmutigen Renaissanceformen gebaltene und aus dem in der Umgebung gebrochenen Marmor und Jaspis hergestellte Santa Teklakapelle, die Josef Prats (geb. 1726 in Barcelona) auf Grund einer Konkurrenz an die Kathedrale in Tarragona 1760-75 anbaute, ist eine Kuppelkirche in Form eines lateinischen Kreuzes mit stark abgeschrägten Vierungsecken, niedrigem Tambour, kräftiger Laterne, Kompositapilastern und reicher Feston-, Medaillonsund Flachreliefdekoration vom Bildbauer Cárlos Salas. Der Name ihres Schöpfers wurde auf der ganzen Halbinsel gefeiert: die Akademie von San Fernando ernannte ihn, den bis dahin ganz Unbekannten, am 6. März 1774 zu ihrem académico de mérito, und wurde er nun mit Austrägen für Kirchen und Brücken überbäuft. Vor diesem Werke hatte sich Prats außer verschiedenen kleineren Architekturentwürfen in der Garnison von Terragona keine Gelegenbeit geboten, sein Talent zu entfalten, denn nachdem er im Jesuitenkolleg de Cordellas Mathematik studiert, hatte er sich zunächst der Plastik zugewandt und war dann in die Militärverwaltung eingetreten. Die erste größere Aufgabe, vor die er sich nach Vollendung der Teklakapelle gestellt sah, war die Wiederherstellung des römischen Aqu aduktes von Tarragona. Darauf ging er nach Barcelona, um in Katalonien verschiedene Straßen zu bauen, und wurde bald nach der Isla de Leon als erster Bauleiter berufen (Abb. 276). Es war ihm aber nur beschieden, die Kirche und die casa de las Guardias marinas (Strandwachen) 1789 zu beginnen. da ihn schon 1790 der Tod ereilte. Den 1776 von Francisco Sabarini aufgestellten Entwurf in Form eines Fünfeckes kürzte Prats auf ein Parallelogramm von 940 zu 630 Ellen Seitenlänge, welches eine Pfarrkirche, Kasernen für Marinesoldaten, Pavillons für verschiedene Beamte, Kaserne und Akademie der Strandwachen- und Artilleriekadetten, Rechnungskammer, Zahlsmt, das Haus für den kommandierenden General und die Intendantur mit allen nötigen Nebenbauten, sowie ein großes Hospital und verschiedene Privathäuser enthalten sollte. Aber auch von diesem immer noch großzügigen, wenn auch gekürzten Entwurfe kam nur ein kleiner Teil zur Ausführung: die Kirche und zu beiden Seiten die Kaserne und die Marineschule, die ursprünglich Intendantur, Rechnungskammer und Zahlamt beherbergte, wurden in Angriff genommen; der einst zur Pfarre und Küsterwohnung bestimmte, durch eine Brücke mit der Kirche verbundene Bau dient jetzt als Hospital. Das übrige Gelände wurde der Landwirtschaft nutzbar gemacht. Die Kirche ist auch nur bis zur Hauptsims-Oberkante vollendet. Sie war als

eine dreischiffige Basilika mit hoher Vierungskuppel, aus dem Halbkreise geschlossenen Seitenschiffen, ovaler, an das Mittelschiff sich anlegender Capilla mayor mit seitlichen achteckigen Sakristeiräumen gedacht. Hinter der Capilla mayor liget eine quadratische Kapelle, zu deren beiden Seiten sich in den Achsen

der Seitenschiffe von den achteckigen Sakristeien aus zugängige runde Kuppelkirchen mit je vier säulengetragenen Seitennischen befinden. Die Pfeiler sind durch Kompositapilaster gegliedert, die Formgehung ist akademisch. Vor die Kirche legt sich eine ovale Vorhalle mit seit-Diese Kirchenlichen Türmen. fassade mit ihrem vorgezogenen. von gepaarten Kompositasäulen, die den Spitzgiehel tragen, begleiteten Rundbogenportal und ihren Glockentürmen, sowie der hohen Vierungskuppel und den beiden seitlichen niedrigeren Kasernen ist eine groß angelegte, die Durchschnittsleistung der ganzen Schule überragende Schöpfung.

182. Die Schüler des = Ventura Rodriguez = Von den bisher geschilder-

ten, von Ventura Rodriguez ahhängigen Künstlern unterscheiden sich dessen Schüler nur wenig, waren doch seine Lehren Gemeingut aller Akademiker. Während die Bedeutung des Rodriguez darauf heruht. daß er sich von seinen Lehrern loslöste, indem er üher dieselben hinweg auf die echt spanische Kunst des Herrera zurückgriff und so der Pfadfinder oder Vorkämpfer für die Rückeroherung der Volkseigenart wurde, schlossen sich seine Schüler so eng an ihn an, daß sie viele seiner Formen unverändert ühernahmen, und somit ihre Tätigkeit für die künstlerische Fortentwicklung ohne Belang blieb.

Am meisten von des Rodriguez Geiste durchdrungen, ja gewisser-

maßen dessen Schatten, war Froncisco Sanchez (geb. 1737 im Flacken San Garcia in der Provinz Segovia). Nachdem Sanchez das Ihm von der Madrider Kademie verliebene vieriphirge Stipendium za einer Studieureise durch Italien und Südfrankreich benutzt hatte, nahm ihn Rodriguez auf seinen Reisen durch Spanien als Zeichner mit sich. Heimgekeltet ernannte im San Fernando am 7, Mai 1769



zum a.d. m., und am 21. Mai 1786 wurde er zum Lebrer von San Fernando, wie auch zum Vorstand des Mudrider Hoch- und Tiefnahaumtes der Studtpoliteit, des Getreidespeichers und der königlichen cassa de Moneda ernannt. Er starb am 13. Dezember 1890. Zuerst war er unter Hermosille beim Bau des Madrider Krankenhauses tätig und führte dann dessen Entwurf für den Pasco del Prado aus. Im Madrid stammen von ihm die Kuppel und Kapelle des Santo Christo de San Ginés 1756, der Hochaltar de la orden tercera im Konvent von San Francisco el Grande, die Kapelle und Altar der unuestra Señora de la Soledad in der calle de la Padoma 1795, die innere Ausstattung der Häuser des Duque de Hijar, sowie venthéndem Privia-bauten, auf Menorca der Bisachofspalast und in Leganés zwei Lustbäuser für des Duque de Medinaceli.

Ahnlich wie Sanchez war auch Monael Machaco y Virayas von seinem Lebrer Rofriguez beindtuß. Seine Lebenschicksale waren zientlich sindschie Geboren 1750 im Madrid, studierte er bei Rodriguez, wurde von der Akademie von San Fernande 1759 preisgekroft und um 3. Mai 1772 zum acadienic de meritie ernant. Seit dem 22. Januar 1787 wirkte er als Lebrer an dieser Anstalt und kurz darauf seen wir ihn has Architekt von Buen Retiro. Er starb am 22. September 1799 in Madrid. Seine ersten Arbeiten waren Wegebauten bei Barcelona und Cadix, In Cadix war ern ander Kathed rale tätig (s. das). Im Madrid baute er Verschiedenes im Buen Retlro, wie das Plarrbaus, Vogelhaus, die Bristung des größen Sees, Fottlamen und Portlei, in der Stadt selbst einige Privat häuser an der placuela de Zeleupue und der de la Celebaih. Bedeutender sind die Parochisi-Agiavir im Distrikt Akadis, von Miedes im Distrikt Guadalajaus, von Rivadeo im Galicien, das Landhaus der duquesa de Castejon und das des Marqués de Aguilar in Aranjuez.

Ein weiterer Schüler des Ventura Rodriguez: Romon Duran (geb. 7. April 1760 in Madrid, O. September (784 a. d. m.) war als Direktor der Madrider Polizei, Beschlessung usw., Architekt der Nationalbank von San Carlos, welcher Polizei, Beschlessung usw., Architekt der Nationalbank von San Carlos, welcher der Kanal des Manzanares unterstellt war, des Refügig, des Hoppilat de la Latin, werschielener Konvente und vornehmer Herren mit Auftragen reich bedacht. Von ihm stammt das Haus des Conde de Torrepilares in der calle del Prinzipe zu Madrid und der Palast und Kirche von Magacela in Estremadura, er renovierte das Kolleg des Sancti Spiritus und Kolleg von Alcantara in Salamanca, dus unvollendet blieb. Für dem Conde de Campo de Alange errichtete er in Carabanche de Ariba ein Lusthaus mit großürtigen französischen Garten und noch ein zweites Haus in Madrid, das er jedoch infolge seines Todes am 10. Oktober 1707 nicht vollenden konnt

Asum zu unterscheiden von den Arbeiten des Ventura Rodriguez sind die seines eigenen Neffen und Schliers Manuel Martin Rodriguez! he ein lange Zeit während seiner Reisen durch das Land als Stadtbaurat von Madrid vertrat, bis Jun de Fildanueze damit beauffragt wurde. In Madrid haute er die Glasniederlage, die Academia Española, die einst als Konvent verwundte riesige, aber nüchterne Kaserne San Gil, die Fabrica de Plateria genannt de Martinez und das Deposito Hidvograffic on in der Aleulssträße, in Gärceres die und das Deposito Hidvograffic on in der Aleulssträße, in Gärceres die

<sup>1</sup>) Geb. 1746 în Madrid, mit 39 Jahren a, d. m., Studienreise durch Italien and Frankreich, 1786 Lebrer von San Fernando, 1738 Architekt des Kingie ohne Gehalt, 1794 comisario de guerra. 1799 comisario de la inspeccion general de Correos, Caminos y Canales del reine, 1931 direccion del Imperial y del de Eauste in Aragon, 1815 comisario ordenador honorario seiner Pliciten wegen hoben Alters entibonen, gest. 1823. Audiencia, für die Kathedraie in Salamanca den Tahernakel, und für die Kathedraie von Lérid a dem Hochaltur, außerdem schufer noch viele Projekte für Jaken und Santiago auf Cuha. Sämtlich tüchtige, kühl akademische Arheiten, denne ne jedoch an Eigenart gehricht. Die Aduna in im Malaga, ein quadratischer viergeschossiger Bau mit als Sockst hebandeltem gequaderten Professchoff und Hausteingesmissen. Pflasterund-Fensteumschmungen wirkt durch ihre rubigen Massen. Eine breite, dreischiffige, pfeliergeteilte Vorhalle führt nach dem quadratischen, von Arkaden ungedenen Hof. Die Stäte sind durch allerhand Umbauten jetzt verändert. Die großen Quadern über den Hauptgeschoffenstern der Mittelandes waren für Wappen hestimmt. 1787 beauftragte der Konig die Akademie

von San Fernando mit der Planung und schon am 16. August desselhen Jahres wurden die Pläne von ihm gebilligt, 1788 hegann das Niederreißen der alten Bauten, am 20. Oktoher 1791 wurde der Grundstein gelegt, aber 1810 der Bau unterbrochen. Die Bauleitung hatte Miquel de Castillo inne. Erst 1826 nahm man die Arheiten wieder auf und 1829 vollendete Pedro Nolasco de Ventura das Werk.

Lucas Ciutora (geh. 1732 zu Fitero in Navarra, gest. 1800 bei einer Epidemie in Sevilla) vertrat als Lehrer an der Sevillianer Kunstschule die Lehren des Rodriguez. Er hatte in Bayonne gelernt, war dann hei der Ausführung der Capilla de Nuestra Señora del de Nuestra Señora del



Abb. 277 Pfarrkirche Sts. Cruz in Zarngoza Grundriß (Aufnahme des Verfassers)

of Austral Schiol's August 2000 Miller and the August 2000 Miller and the August 2000 Miller and the Tabakfabrik in Sevilla genrheitet. Hier wurde er zum Lehrer an der Kunsiglichen Alckane, des Generalande in Kunsiechen August 2000 Miller an der Kunsiechen August 2000 Miller an der Kunsiechen August 2000 Miller an der Turm der Parceichalkfreite vom Manzanilla, die Kirche von lan cabeza de San Juan und die Kirche zu Arahal. Das Kolleg de las Becas in Sevilla gestalteler eft für das Inquisitionstriamal um. Er erneuerte die cass del marqués de Medina und das einstige Hospital real. Um das indische Archiv unterzubringen, baute er Herrera Lonja in Sevilla um, indem er die einstigen Zwischenwände usw. hertusbrach und drei Seiten der oberen Galerie zusetzt. Zur Verteidigung gegen die darunfin gegen im gerichteten Angriffe veröffentlichte er 1786 die äußerst schlagfertige "Justa repulsa de ignorantes y de emulos malignen, carta spolgetier-critica, en que se vidicia un ges vidicia un ges vidicia une se vidicia un ges vidicia une se vidicia un ges vidicia une se vidicia une se

ohra que se está hacienda en la lonja de Sevilla." Schon 1777 hatte er eine Schrift üher die Umhauten und Änderungen im Sagrario herausgegeben. Unter den Schüllern des Rodriguez zeichnete sich Ausstin Samz (geb.

29. Dezember 1724, gest. 25. Juli 1801) durch Sinn für Annut und Zierlichkeit



Abb. 278 Pfarrkirehe Sta. Cruz in Zaragoza Querschnitt (Aufnahme des Verfassers)

Santa Cruz in Zaragoza ist ein in ein Ouaeingeschriebenes griechisches Kreuz mit Vierungskuppel, an das sich hinter dem Hochaltar, durch eine vergoldete Holzschranke getrennt, der flache Chor in der Breite des Mittelschiffes anlegt (Ahh, 277, 278), Julian Yarza stand ihm bei diesem Werke zur Seite. Die feinfühlige Formensprache dieser apsprechenden Pfarrkirche ist jener in der Kathedrale verwandt. Diese Anlehnung ist erklärlich, da Sanz als Domhaumeister von Nuestra Señora del Pilar die Kuppel über dem Hauptchore nach den Zeichnungen seines Lehrers Rodriguez ausführte. Das Auftreten des Ven-

tura Rodriguez in Zaragossa war entscheidend für sein ganzes Leben, nachdem er vorher die private Kunstschule des Juan Ramirez hesucht hatte. dem 5. Mai 1775 académico de mérito von San Fernando, wurde er, nach der Gründung der königlichen Akademie von Zaragoza 1792. zum Lehrer ernannt. zumal er schon 1778 seine Kraft dieser Anstalt gewidmet hatte. In Zaragoza haute Sanz außerdem noch die casa de los Infantes del Pilar, den Ehrodamm hei San Lazaro, den neuen Flügel des Krankenhauses, verschiedene Nutzbauten und Privathäuser. Dieselhen anmutig-klassizistischen Schmuckformen wie bei diesen Zarsgozaner Bauten verwendete er auch bei seinen übrigen Schöpfungen: der geräumigen elliptischen Pfarrkirche von Urrea und der gleichfalls vom duque de Hijar gestisteten Kirche von Binaces, der dreischiffigen Pfarrkirche von Epila, deren zwei Fassadentürme und Attika erst sein Sohn Matias Sanz nach seinem Tode vollendete, hei der Rotunda von Puehla de Hijar, deren Kuppel er gleichzeitig mit dem Umhsu des Bestehenden errichtete, hei der Parochialkirche von Fraga und der Colegiata von Sariñeno, die freilich nicht getreu nach seinem Entwurf ausgeführt wurde, sowie hei den Getreidespeichern in Ateca, Borja und anderem.

183. Französische und herrereske Nachklänge in Barcelona Üher das Kunstschaffen dieser gelehrten, aber an Begahung armen Zeit erheben sich die zwei großen Schöpfungen des ausgehenden Jahrhunderts in Barcelona. Das einst als Aduna vom Coude de Roncali (geb. 22. November 1729) in Cadiz, gest. bei Corrello am 28. April 1739, 1750—92 erhauts, jest als cohierno civil und administracion de Hacienda dienende Gebüude steht unter den Werken der verstandesmäßig arbeitenden Schule der vitzvunischen Klassistien als einziger aus selbständigem Geist heraus geschaffener Eatwurf der auf dem Louver fußenden Periser Richtung da (Ahb. 1739). Das Insere ist dem gesanderten Bedürfnisse entsprechend im Laufe der Zeiten gründlich umgestältet, so daß sich eigentlich nur ein Saul unveründert erhalten hat. Die Haupftessels es daß sich eigentlich mer die Saul unveründert erhalten hat. Die Haupftessels es daß sich eigentlich mer die Saul unveründert erhalten hat. Die Haupftessels der die Pertalen führt das mittelste nach den Kontoren der Aduna, die in den Einbauten des Mittelpfose und den in umgebenden Rüunen unterprüncht war, das



Abb. 279 Aduana von Barcelona

rechte nach dem gobierno civil und der Privatwohnung des Gouverneur, das linke nach der Hacischale phillics, Jedes dieser Portale ist durch je vier dorsiche Dreiviertelstulen auf Postamenten ausgezeichnet, deren Gebalk als Balkon für das Hauptgeschoß dient, In den heiden Obergeschosses sind die heiden seitlichen Portale achsen durch entsprechende Pilaster mit einem Spitzgeiselt, das Mittelportal durch Dreiviertelsstellen, die den hohen Wappengische Itagen, helont. Die Fortmengehung des ganzen Baues mit der ornamentierten Eckquaderung und dem feingezeichneten Girlanden- und Kartunscheuwerk der Fenstermurnshungen, sowie dem hekrönenden reichen Vasen ist aus der Abhildung erzichtlich. Der Sockeh besteht aus schwarzen, die Studen aus weißem Marzune. Nicht weniger fein wie die Detaillierung und Ornamentation ist auch die Profilierung sowohl auf Licht- und Schattenwirkungen wie Untersichten berechnet. Dad dieser künstelreich vollendeten phantssievollen Schöpfung die Anerkenung versagt blieb, ja daß soger ihr Schöpfurg die Anerkenung versagt blieb, ja daß soger ihr Schöpfurg dies Anerkenung versagt blieb, ja daß soger für Schöpfer sein Ant niederlegen mußet, und sie zuse oder Einful Sauf das Kunstechaffen des Landes.

eine Einzelerscheinung in der spanischen Kunstgeschichte geblieben ist, hat seinen Grund darin, daß von San Fernando die Kunstlehre befohlen wurde. Seine Lauf-



Abb. 280 Börse in Barcelona Grundrifi (Nach Laborde)

bahn hatte Roncali am 18. September 1747 im Garde du Corps-Regimente begonnen, hatte dann auf der 1750 unter Pedro Padilla gegründeten Akademie dieses



Abb. 281 Borse in Barcelona (Phot. Puig)

Regiments studiert und war, nachdem er sieben Jahre lang bei der Verwaltung von Puerto Caballo in Amerika tätig gewesen war, zum Oberingenieur der Festungswerke von Katalonien ernannt worden. Die Umgestaltung und Erweiterung der Befestigungen von Barcelona und der Umhau des Palaetes des capitan general sind seine Verdienste. Nach kurzer Tätigkeit in Gibraltar wurde er zum ministro de Hacienda ernannt und baute als solcher die Aduana von Barcelona.

Einen um eo strengeren Klassizismus atmet der zweite, der Aduana gegenüherliegende, ungefähr gleichzeitig errichtete Monumentalbau Barcelonas: die Lonja = Böree (Abh. 280). Die 1380 vom König genehmigte und 1383 begonnene. 1563 erweiterte gotische Börse konnte auf die Dauer nicht für die aufstrebende Handelestadt genügen, so daß man 1770 an einen Neubau dachte, dessen Vorbedingung aher die Erhaltung des alten gotischen Börsensaales war. Das Mißfallen mit den Plänen eines Franzosen, dem man den Bau übertragen und nach dessen Plänen man 1772 begonnen hatte, gewann mit dem Fortschreiten der Arheit immer mehr die Oberhand, his man sich schließlich an den Barcelonesen Juan Soler wandte, der alles, was eein Vorgänger gebaut hatte, wieder einriß und den jetzigen Bau aufführte. Geboren den 11. März 1731 in Barcelona, studierte Soler Humanidades und Philosophie und später Mathematik bei dem Ingenieur Juan de Escofet, mit dreißig Jahren wurde er maestro mayor von Barcelona und der ganzen Provinz und hatte als solcher allerhand Ingenieurhauten auszuführen. Er starb am 28. Januar 1794, noch vor Vollendung der Börse. Wie meisterhaft er die Aufgabe löste, zeigen der beifolgende Grundriß des Erdgeschosses und die Ansicht (Ahh. 281). Durch eine um den Börsensaal eich ziehende Galerie vereinigte er den gotischen, durch vier Säulen in drei Schiffe geteilten Saal mit der klassizistischen Form zu einem geschlossenen Ganzen, ohne doch die akademische Ruhe des dreigeschossigen Äußern der inneren Wahrheit zu opfern. Das Strehen nach palladianischer Größe etellt dies Werk mit den hesten Arbeiten des Ventura Rodriguez in einen Rang und vertritt in ihrer des intimeren Reizes entbehrenden akademischen Kälte besonders einleuchtend die auf San Fernando fußende Schule.

## ELFTES KAPITEL

## Vom römisch-klassizistischen Barock zum hellenistischen Klassizismus

Über diese akademische Nüchternheit hinaus zu jener 184. Francisco Sabatini Feinheit und scheinhar selbstverständlichen Einfachheit des Klassizismus, die in Schinkel ihren Gipfel erreicht hat, erhoh sich unter all den Künstlern dieser Zeit nur Francisco Sabatini, der bei Lebzeiten als einer der größten Künstler der Welt gefeierte Nebenbuhler des Ventura Rodriguez. 1722 zu Palencia (nicht Palermo) als Sohn italienischer Eltern geboren, wandte er sich in Palermo dem humanistischen Studium, insonderheit Philosophie und Mathematik zu. Der innere Trieb führte ihn zur Architektur. Er eine nach Rom und tat sich dort sehr bald unter den Schülern seines Lehrers Luigi Vanvitelli durch praktische Veranlagung in allen rein technischen Fragen hervor. Als Vanritelli vom nachmaligen König von Spanien, Karl III., den Auftrag erhielt, das prächtige Schloß Caserta bei Neapel zu bauen, sicherte er sich sofort Sabatinis Kraft, indem er ihn als zweiten Bauleiter anstellte. Dort wurde der König auf das junge Talent aufmerksam. Er ernannte ihn zum teniente de Artilleria und beauftragte ihn, die Kavalleriekaserne del Puente de la Magdalena und die real fahrica de armas de la Torre de la Anunziata zu hauen, wodurch Sabatini in weiteren Kreisen bekannt wurde. Ein Jahr, nachdem Karl III. den spanischen Thron bestiegen hatte, ließ er ihn 1760 nach Spanien nachkommen und gliederte ihn der Militäringenieurabteilung ein, in der er sehr schnell emporstieg. Er wurde 1673 teniente coronel, 1766 coronel ingeniero, 1772 hrigadier ingeniero director, 1781 mariscal de campo, 1787 cahallero de la orden de Santiago, 1790 teniente general, 1792 comandante é inspector general de ingenieros, y consejero nato en el supremo de la Guerra, 1794 comendador de Fuente del Maestro, 1796 gentil hombre de camara de S. M. Außerdem war Sabatini Ehrenmitglied (a. d. m.) von San Lucas in Rom, Mitglied de los Arcades in Rom, arquitecto mayor des Königs und des königlichen Schlosses in Madrid. Aus dieser glänzenden militärischen wie künstlerischen Laufbahn erklärte sich, daß Sahatini wie kein anderer von allen spanischen Architekten der Neuzeit mit äußeren Ehrungen überhäuft worden ist. Er starh am 19. Dezember 1797 (nicht 95) in Madrid und wurde in der Pfarrkirche San Martin beigesetzt. Während seiner 35 jährigen Tätigkeit in der spanischen Hauptstadt teilte er sich mit Rodriguez in die ersten Aufgaben. Die ihm meist zugeschriehene Porzellanfabrik in Buenretiro stammte von dem einstigen Negersklaven Carlos Borbon (Bourbon). der in der Zeichenschule von Capodimonte zum Künstler herangereift war, nicht aber von Sahatini, der ja erst 1760 nech Spanien kam, also zu einer Zeit, wo man sehon in dem Neubau den lange unterbrochenen Fahriksteirh von neuem wieder aufgenommen hatte. Folglich ist das Grabmal Ferdinands VI. und seiner Gattin in der Kirche Salesas reales seine erste Arbeit auf spanischem Boden. Dieses in die große Rundhogennische der Epistelseite des Querschiffes gestellt und daher schon vom Eingange aus sichtbars außerordentlich dekorative Denkmal hesteht aus einem hohen Sockel mit Inschriftstefen, auf den sich beiderseits die Statuen der Gerechtigkeit und das Reichtuns lehnen. Darard steht der eigentliche Sarkophag, auf dem die königlichen Insignien liegen. Einer von zwei Putten hebt die dienelben verhöllande Decke empor, so daße r sichtbars



Abb. 282 Puerta de Alcalá iu Madrid (Nach Junghaendel-Gurlitt)

wird, während auf einem dahinter stehenden Obelisken die Zeit mit dem Medaillonbildnis des Verweigten sitzt. Ein diegender Geniss und Putten hatten das Knägliche Wappen üher der Rundbogenunrahmung. Auf der Rückseite dieses Grahmales nach der Traukspelle zu befindte sich das weit bescheidenere Monument der Königinderen irdische Reste 1758 aus Aranjuez hierher überführt worden waren. Das barocke Wesen dieser in den Einzelheiten sehon klassischen, dem Grabmal-Philipps V. verwandten Anlage fügt sich vortreflich in Cartiers barocken Innenramm ein, so daß beide wie aus einem Guß erscheinen. Die Plastik dieses aus verschiedenfarbigen Marmorurten gefertügten Prunkstückes schuf der Bildhauer Gutterrez.

Klassizistische Formensprache und barockes Empfinden vereint auch die Puerta de Alcalá in Madrid (Abb. 282). Ihre künstlerische Bestimmung ist, als weithin sichtbares Stadttor zu dienen, darum sind die Gliederungen zu

derber Kraft gesteigert. Schon 1599 hatte an dieser Stelle Philipp III, anläßlich des Einzuges der Königin Margarita ein anscheinend sehr ärmliches, von zwei Türmchen flankiertes Portal errichten lassen. Um sich selbst ein Dankmal in Form eines Triumphbogens zu errichten, ließ Karl III. diesen älteren Bau niederreißen und 1764-78 das jstzige Tor aufführen. Dem Zwecke gemäß wurden im Vergleich zu den Türen kräftige Mauermassen angeordnet, denen auf Postamenten stehende michslangeleske ionische Halhsäulen vorgelagert sind. Im Gesims verkröpfen sich diese. Durch die Halbsäulen, die Teilung in drei große Rundbogenöffnungen für den Wagenverkehr und zwei kleine Seitenöffnungen für die Fußgänger, sowie die Auszeichnung der Mittelachse durch die Attika und Verdoppelung



Abb. 283 Puerta de San Vicente in Madrid (Phot. Lacoste, Madrid)

des Säulenmotives ist das ganze Werk entschieden gegliedert. Der wenige Schmuck an Festons, Schlußsteinen, Kapitälen, Putten, Trophäen und Kartuschen dient nur dazu, die Haupteinteilung noch zu verstärken. Die Barockkartuschs, die das Gesims des verkröpften Attikasegmentgiebels überschneidet und von einer Putte und dem Genius des Ruhmes gehalten wird, gleicht der in Salesas Reales verwendeten. Den ornamentalen Schmuck arbeitete Roberto Michel. die Putten, den Ruhm und die Trophäen Francisco Gutierrez. Als am 3. Dezember 1808 die Madrider dem Ksiser Napoleon I. den Einzug verwehren wollten, litt dies Stadttor durch die Baschießung, so daß man sich 1869 zu einer gründlichen Wiederherstellung genötigt sah. Dis Gesamthöhe des aus Granit und Colmenar-Kalkstein errichteten Baues ohns das Wappen beträgt 19,50 m, die lichte Weite der drei Rundbogenöffnungen 9,50 zu 4,75 m.

Der am anderen Ende der Stadt im Passo de la Florida gleichfalls zum Ersatze für ein bescheideneres, von Ribera stammendes Portal, 1775 erhaute Arco de San Vicente (Abb. 283) zeigt schon eine entschisdene Abkehr vom Barockempfinden zu klassizistischer Einfachheit. Die große gequaderte mittlere Rundbogenöffnung für den Wagenverkehr ist beiderseits von einer kräftigen dorischen Halhsäule auf doppeltem Sockel flankiert, die einen trophäenhekrönten Spitzgiehel tragen. Im Triglyphengehälk befindet sich die Inschrifttafel. Beiderseits legen sich an diesen hohen Mittelbau niedrige Seitenflügel, deren Gesims dem Kämpfergesims der mittleren Portalöffnung entspricht. Am Ende stehen in Tropbäen endende Lisenen. Diese heiden Seitenflügel enthalten die scheitrechten gequaderten Seitenportale für den

Fußgängerverkehr. Der Unterschied zwischenden beiden Fronten besteht ausschließlich darin, daß hei der gegen die Stadt gerichteten Schauseite gequaderte Lisenen die Säulen der andern dem Lande zugekehrten

Front vertreten. Viel ungebundener konnte Sabatini sein Barockempfinden und die ganze Kühnheit seiner fruchtharen Phantasie in der großzügigen Fassade der Kirche des August 1765 his Ende Januar 1770 erbauten Nonnenkonventes Pascual in Aranjuez geben, die hei kräftig hetonter lotrechter Linie den in zwei Geschossen ruhig hingelagerten vent hoch üherragt. Die Kirche ist eine basilikale Anlage in Form eines lateini-

schen Kreuzes mit



Abb. 284 Son Pascual in Aranjuez

durch einen Gang untereinander verhundenen Seitenkapellen und hoher Vierungskuppel (Ahh, 284 his 286). Das ganze zweiachsige Langhaus nimmt die dichtvergitterte Empore für die Nonnen ein, doch muß man annehmen, daß diese ursprünglich nur von der Tiefe einer Achse war und erst später vergrößert wurde. An diese Kirche legen sich die Sakristeien und das Kloster mit seinem schönen Hof. Das Detail ist in den zarten Formen des beginnenden Klassizismus gehalten, wenn auch die Gesamtanlage noch eine kühne Barockleistung darstellt. Das Innere ist mit Bildern von Rafael Mengs, Francisco Bayen und Mariano Maëlla geschmückt.

Seinen Ruhm verdankt Sabatini aber erst der 1769 vollendeten Aduana. dem Maut- oder Zollgehäude von Madrid, jetzt Ministerio de Hacienda (Ahb. 287, 288), einem im Sinne Roms formvollendeten Renaissancepalast, dessen



San Pascual in Aranjuez Grundriß (Aufnahme des Verfassers)

gefaßt, die beiden hohen Hauptgeschosse und das dritte Ohergeschoß tragen. In diesem ersetzen Fenster, die mit Konsolen ahwechseln, die Metopen des im übrigen streng nach Vignolas Entwurf profilierten, weit ausladenden Gesimses. Echt römisch ist die ruhige Folge von Segment- and Spitzverdachung Hauptgeschoßfenster und die Betonung der mittleren Hauptportalachse durch den weit ausladenden, von kräftigen, reichen Barockkonsolen ge-

tragenen Balkon und die große, von der Statue des Ruhmes und von einem Genius gehaltene königliche Wappenkartusche über dem mittelsten Hauptgeschoßfenster. Die Formgehung dieser Fassade ist klassisch, von großer Feinheit und hält sich, mit Ausnahme

der reichen, wegen ihrer Phantasiefreude viel angefeindeten Balkonkonsolen von allen Anklängen an das Barock frei. Zu beachten ist das Verzichten auf iede Säulenstellung. Das mittlere dreiteilige Portal führt in eine durch eingestellte Pfeiler in drei Schiffe geteilte, gleichzeitig als Durchfahrt dienende Vorhalle, an deren Ende sich die dreiteilige Haupttreppe hefindet. Sie empfängt ihr Licht durch die heiderseitigen, von den heiden seitlichen Einfahrten aus zugänglichen quadratischen Höfe, während die Treppe von dem hinteren großen, von Arkaden umgebenen rechteckigen Hof heleuchtet wird. Um selbige drei Höfe, sowie um einige



Abb. 286 San Pascual in Aranjuez Längsschnitt (Aufnahme des Verfassers)

Lichtschächte gruppieren sich durchaus zweckmäßig auf der ziemlich unregelmäßigen, zweiseitig eingebauten Baustelle die einzelnen Raume mit dreizehn Nebentreppen. Die Begeisterung, mit der dieses im Grundriß wie im Aufriß gleich hervorragende Werk aufgenommen wurde, war allgemein.

Neben obigen Bauten war Sahatini mit den ahschließenden Arheiten im Madrider Schloß vielfach heschäftigt und war ihm außerdem die innere Ausstattung der Colegiata des Schlosses Huefonso ühertragen, deren reichen Stuck

und Bilderschmuck Bayeu und Maëlla arheiteten.

Am 20. Mai 1771 heschloß Karl III., an den beiden Enden der Fassade des Schlosses von Araniuez zwei Flügel anzubauen, im linken die Capilla pública zu verandern und im rechten ein neues Theater zu errichten, dessen Ausmalung man sofort dem ersten Vertreter des Eklektizismus unter den Malern Anton Rafael Mengs ühertrug. war der linke und 1778 der rechte Flügel vollendet. Sahatini konnte hierbei seine Gaben nicht recht entfalten, da er an hestebende Ransystem gehunden war. von dem er sich aber an den ahgekehrten Flußund Landseiten nach Möglichkeit frei zu machen suchte. Indem er jedoch diese Flügel der perspektivischen Tiefenwirkung halber schräg zur Haupt-



Abb. 287 Aduana von Madrid Grundriß (Unter Benutzung des Plane parcelario de Madrid)

front mit ihrem mächtigen Mittlegiebel stellte, offenharte er auch bier innerhalb der sag gezogenen Grenzen ein feines Kunstempfinden. Den vor diesem Ehrenhofe gelegenen halbkreisförmigen Stermplatz fassen zwölf monumentale Steinhänke ein, die gleichzeitig den Übergang von der Kunst zur Natur des alten Platanenwaldes vermitteln.

Eine abuliche Aufgabe stellte ihm der 1772 erteilte Befehl, das königliche Schlöd eil Pardo zu vergrößern, ohne dalei die Grundgestalt und die Schnuuckart des hestehenden Baues zu verändern. Er riß zwei Ecktürme nieder, fügte an der Obsteite des allten Baues einen schnuchen, rechteckigen und einen dem alten quadratischen gleichen, großen 160. Die Mittellage der Nord- und der Südseite ist durch die heiden über den ungehenden Grahen führenden Portalbrücken betont. Die heiden niedergerissenen Türme wurden an den Ecken der neuen Anlage wieder aufgebaut. So erhielt das Schlöd durch ihn seine jetzige Gestalt,

ohne daß es recht eigentlich sein geistiges Eigentum ist. Ungefähr gleichzeitig waren umfangreiche Um- und Neubauten in dem 1596 gegründeten Madrider Hospital general nötig.

1773 folgte Sabatini dem Antonio Pló in der Bauleitung von San Francisco el Grande. Er vollendete 1778 die Kirche, indem er die Dekoration,



soweit es noch möglich war, nach klassizistischer Regel verfeinerte, und erbaute den umgebenden Konvent in den etrengsten Formen. Auffallend kleinlich und eelbet im Grundriß unklar ist im Vergleich zu obigen Schöpfungen die 1776 als Dienstwohnung für Staatsminieter erbaute Casa de loe Minieterioe. jetzt Marineministerium, in der u. a. auch der Friedensfürst Godoy und Morat gewohnt baben. Aus Godovs Zeit stammt der größte Teil der inneren Ausstattung. Die dem Wandel der Zeit entsprechende Verwendung als Ministerwohnung bis 1819. dann als Consejo de Almirantazzo, von 1829 wiederum als Ministerio de Gracia. Jueticia, Guerra, Marina und Hacienda, bie diese Ministerien ihre eigenen Bauten erhielten und hier nur das Marineministerium verblieb, trägt vielleicht die Schuld an der Unfibersichtlichkeit des Grundrisses

Daneben erbaute Sabatini sich sein eigenes Wohnhaus. In Madrid stammt sonst noch von ihm die calle Nueva oder nueva Regalada mit den daranliegenden Bauten der Kavalleriekaseme, dem Hause der Kloaka, sowie verschiedeen zum Hoffnalt gebriegen Baulichkeiten. Erwähnt seien nur die Restauralion des Konventes de las Señoras Comendadores de Santiago in Madrid, die Kaserne der Wallonischen Garden in Leganés, das Sanktuarium der Nuestra Señora de Lavanza in Castilla, die Palafoxkapelle in der Kathedrale von Osma und das 1777-89 sechlossen Seminario conciliar de Santo Domingo de Guzmann in Burgo de Osma, der Hochaltar in der Kathedrale zu Segoria und das 1777-89



Abb. 289 Nonnenkonvent Santa Ana in Valladolid

errichtete Gebäude für die 1761 von Karl III. gegründete Waffenfabrik in Toledo, die Pläne für die Ortschaft San Carlos, sowie für den neu anzulegenden Ort Goatema la und seine Beteiligung an der Ausführung der von Pedro Cermeño für Lörida entworfenen neuen Kathedrale. Auch für Amerika soll er viele Entwürfe geschäffen haben.

m Nonnenkonvente Santa Ann zu Valladelid erhob er sich bei serb besecheidenen Gedmitteln zu einer dem Werken Schinkels verwandten Einfachheit und Zartheit der Anordnung (Abb. 289, 290). Die Kirche ist ein ovaler Kuppelraum, and en sich in der großen Adses ein Vorraum, welcher die dicht vergütterte Empore trügt, anschließt, und diesem gegenüber legt sich der mit einer Flachkuppel betwenöbte Hochaldarraum an. Die Wande des Kuppelraumes sind durch dorische, auf einem Sockel stehende Pilaster gegliedert, zwischen denen in Randbogemischen auf jeder Seite jeder Nichenaltier stehen. Owale Fenster in der Kuppel und die Laterne spenden dem Raume ein rubiges, einheilliches Oberlicht, so daß die Profilieung tretz ihrer Zartheit zu voller Wirkung gelangt. In bezug auf klassizistische Feinheit und anspruchslose Zierlichkeit bildet diese mit besenbeidenen Mittlen vollender durchgeführte Stoßpung eine der erinsten Außer

rungen des Klassizismus auf spanischem Boden. Die Ausführung lag in Händen des Francisco Alvarez Benavides.

Außer diesen Hochbauten stammen von Sabatini die Straßen von Madrid nach Castilla und nach el Prado, die Korrektionen des Madrider Stadtplanes. die Verbesserung des Pflasters und Beleuchtung der Straßen mit Öllaternen. Er entwarf ein nicht ausgeführtes Drainagesystem für die Stadt und richtete einen Dienst von Straßenreinigungen ein, die sogenannten "chocolateras de Sabatini",

Abb. 290 Nonnenkonvent Santa Ana in Valladolid

Madrid, das noch unter Ferdinand VI. für Europas schmutzigste Hauptstadt galt, von hoher Bedeutung war.

eine Neuerung, die für

185, Sabatinis kunstgeschichtliche Bedeutung

Sabatinis Bedeutung für Spanien liegt darin, daß er durch seinen künstlerischen Werdegang der Nation ein Wegweiser wurde vom römischklassizistischen Barock zum hellenistischen Klassizismus.

186. Juan de Villanueva

ln seinen Fußtapfen wandelte Juan de Villanuera. Gehoren am 15. September 1739 in Madrid als Sohn des Hofbildhauers gleichen Namens, erhielt er mit 14 Jahren zum erstenmal einen Preis von

der Akademie von San Fernando. Seit 1757 war er unter seinem Bruder, dem schon erwähnten Diego de Villanueva, als Zeichner beim Madrider Schloß beschäftigt, 1758 erhielt er das Romstipendium. 1765 nach Madrid heimgekehrt, wurde er nach der Alhamhra gesandt, um die arabischen Kunstwerke aufzunehmen. Da er sich davon aber keinen Nutzen versprach, kehrte er nach Madrid zurück und zog 1767 nach dem Escorial, um Herreras klassische Strenge zu studieren. 1768 haute er daselbst das Haus des französischen Konsuls und das des marqués de Campovillar, sowie die durch Umbau von Fasanerien entstandenen Lusthauser für die Infanten, eingeschossige. ansprechende Landhäuser mit kleinen Zimmern, deren malerischer Reiz auf der eigenartigen Dachaushildung beruht. 1769 wurde er daraufhin zum Architekten des Prinzen von Asturien und der anderen Prinzen ernannt, 1770 wurde er a. o. und 1774 o. Professor von San Fernando, 1786 arquitecto y fontanero mayor von Madrid, also Baurst für Hoch- und Tiefbau, 1789 arquitecto mayor der köneiglichen Schloseer, als welcher er zumeist Gehäude für die königliche Dienerschaft zu errichten hatte, 1792 director general von San Fernando, 1798 arquitector mayor des Königs und director der Straßenreisiung von Madrid, 1802 intendente de provincia. Er etarh 1811 und wurde in der Capilla de Nuestra Schora de Belen in der Parochialkirche San Sebastain hegrahen. Die meisten seiner Arhaiten: Erweiterungen, Ausbesserungen und Urnbauten bestehender alter Gebluide, sowie Ingenieur-, Weege- und Wasserbauten, mit denne rinfolge der vielen hohen Ämter, die er unter Karl III, und IV. bekleidete, überhäuff war, haben uns hier nicht weiter zu beschäftigen.

Die Kirche del cahallero de Gracia, das Teatro del Principe, der Eingang zum Botanischen Garten, der Friedhof vor dem Tore



Abb, 291 Astronomisches Observatorium in Madrid

von Fnencarral, sowie einige Hauser an der Placa mayor in Madrid atmen sämtlich frotz des unverlennharen Geschickes ihres Schöpfers einen ziemlich nüchlernen, verstandesgemtßen Klassziziemus. Das gleiche Geschick zeigen auch eeine Umhaut en im Escorial (Treppe mit Vesthöll und Portsl der Nordfront, cass de oficios, Haus des Staatsministers und Handelsministers), sowie die Kasernen in Malgaz. Die vorenhen dörsiche Saulenhalle mit ihrem Balkon an der Seitenfront des Madrider Rathauses erhöht ganz wesentlich den malerischen Reitz dieses echt spanischen Barockhauses.

1785 begann er das von Karl III. gegründele Mussuum des Prado, in dem außer den vielen in den Schlössem versteuten Kuntschätzen und einer naturwissenschaftlichen Sammlung eine academia de ciencias exactas untergebracht werden sollte. Der Gruppierung der Masse und der großen, dem Prado zugekehrten öffenen ionischen Säudenhalle, sowie dem nach Sam Gerönimo zu gelegenen Haupteingange ist entschieden eine gewisse akademische Großertigkeit eigen, die uns freilich nicht mehr zu der überschwenglichen Begeisterung fortreißen kunn, die sie bei seinen Zeitgenossen erweckte.

Den Höhepunkt seines Schaffens hildet das aetronomische Ohservatorium in Madrid (Ahh. 291). Dieser Bau mit seiner korinthischen Vor-

halle und dem bekrönenden ionischen Rundtempel, seiner dem Bedürfnis völlig entsprechenden, klaren, ruhigen und dabei doch materischen Gesamtanlage verkundet wie kein anderer den vollendeten Sieg dee von Sahatini angehahnten Attizismue auf spaniechem Boden.

Leblos erscheinen im Vergleiche zu diesem letzten Werke 187. Silvestre Perez des Villanueva die Arbeiten, die eein begabtester Schüler Silvestre Perez (geb. 1767 in Epila bei Zaragoza, gest. 17. Februar 1825 in Madrid) in Nordspanien ausführte: in San Sehastian. Bilbao, Bermeo, Motrico, Durango und anderen Orten von Alava bis hin zu dem 1821 begonnenen Theater in Vitoria. Seine Aushildung hatte Perez auf der Schule der Padres Esculapioe, dann unter dem Maler Manuel Eraso und schließlich hei dem Architekten Antonio Sanz genossen, Genaue Aufnahmen, die er von der Kathedrale del Pilar in Zaragoza gefertigt, trugen ihm den Titel académico de mérito und 1791 das Romstipendium von San Fernando ein. 1796 kehrte er an diese Kunststätte als Lehrer für praktische Geometrie, Architektur und Perspektive zurück und erhielt er den Auftrag, von den königlichen Schlössern, mit dem Escorial beginnend, Revisionezeichnungen anzufertigen. Um alle Befürchtungen, das Deckengewölbe des Sagrario in Sevilla könnte einstürzen, zu beseitigen, entfernte er 1824 aus dieser Kirche den berühmten, his zum Gewölbe reichenden Altar des Barbas, eines der glänzendsten. vorbildlichen Denkmäler des Sevillaner Churriguerismus. Auch die Schiff brücke, die seit der Maurenherrschaft Sevilla und Triana miteinander verbunden, ersetzte dieser unnachsichtige Purist durch einen dem neuen Zeitempfinden entsprechenden Steinbau.

Der für die Architektur der Zeit maßgebende 188, Die gleichzeitige Malerei Eklektizismue war auch für die anderen Künste bestimmend, Des Anton Rafael Mengs (geh. 1728 zu Außig, gest, 1779 zu Rom) Lehre vom guten Geschmack, der sich aus dem Zusammenfassen des Könnene der größten Meieter entwickeln sollte, wurde den Malern die unangefochtene Richtschnur beim Loslösen vom Barock, bei der Befreiung von nationaler Eigenart - nur daß den Nachläufern das frische Malerblut dieses geborenen Talentes fehlte -, bis Francisco José de Goya y Lucientes (geb. zu Fuentes de Todos 1746, gest, zu Bordeaux 1828), der langiährige Gehilfe des Rafael Mengs bei dessen epanischen Arbeiten, der feine Kenner der späteren Spanier. über eeinen Lehrer hinweg auf Diego Rodriguez de Silva y Velaszquez zurückgriff. Indem er zuerst wieder seinem Volke das eigene Leben in all seinen Erscheinungsformen und alles das, was die Zeit bewegte, mit packender Wahrheit vorführte, befreite er die Malerei vom fremden Joche, wurde er zum wahrhaft spanischen Maler seines Jahrhunderts.

189. Die gleichzeitige Literatur
züsische Einfland überwiegend gewesen, wenn
auch die Spanier sich ale die letzten unter allen
europäischen Völkern dem Regelzwange des framzüsischen Klassizimuser fügleten.
Und auch dies nur vorübergehend, denn Agostino, Moratin, Joerillanos, Ayale, Yrierte
usw. wurden, noch, bevor ihre Dichtungee wirklich festen Füß gefaß hatten, von
Bamon de la Cirvz 1731—1800, der die eigene Volksart in den Vordergrund stellte
und die französische Schule mit belißenden Witz verhöhnte, sowie von Leandrey
Fernandez Moratin (1760—1828), der zwischen französischer Korrektheit und allepanischer Willickt den Mittelkar hielt, in den Schatten gestellt. Schulter an

Schulter mit ihnen kämpften für die Erhaltung bzw. Rückeroberung volkstümlicher Eigenart die Lyriker Juan Melendez Valdes aus Estremadura (1754 -1817), Nicasio Alvarez Cienfuegos (1764-1809) und Manuel José de Quintana aus Madrid (1772-1859) u. a. m.



Abb. 292 Puerta de Toledo in Madrid (Phot, Lacoste, Madrid)

Einem Blütenkranze gleicht die spanische Kunst, dessen 190. Das Ende Dust trotz des südlichen Kolorits an nordische Fluren gemahnt. Hatte sich doch einst die Kraft der afrikanischen Woge an dem germanischen Damm gehrochen und die Befreiung aus maurischem Joche von den am meisten mit germanischem bezw. keltischem Blute durchsetzten Norden des Landes ihren Ausgang genommen. Nur in diesen Provinzen, die sich mit der Reinheit des Blutes auch am längsten die geistige und politische Freiheit gewahrt, konnte sich eine hürgerliche Kunst entfalten, während im ührigen Reiche außer dem Landesherrn fast nur der Adel - also die Nachkommen der Befreier - als Prälaten oder weltliche Große die Kunst he-26

Schubert, Barock in Spanien

schützten. Von Süden nach Norden fortschreitend hatte die unharmonische Vielgestaltigkeit des Völkerchaos zum politischen, wie auch zum geistigen Absolutismus geführt: einem afrikanischen Erbe, das in dem Basken Loyola seinen prägnantesten Ausdruck fand. Mit der zunehmenden Latinisjerung des Landes. dem Zurückdrängen der von Norden eingedrungenen kulturell höher befähigten Eroherer verbleicht der nordische Schatten, welcher der ersten von deutschen Künstlern geführten Kunstbetätigung das Gepräge verliehen, bis schließlich mit der vollendeten absolutistischen Konzentration die künstlerische Spannkraft des Volkes erstirht. Daß der Ruf des Rodriguez: "Zurück zu Herrera, als dem, der die klassische Regel mit echt spanischem Geiste zu erfüllen gewußt, zurück zu nationaler Eigenart" nicht den gebührenden Widerhall fand, lag in diesem Niedergange der Nation hegründet: Unter Karls IV. allmächtigen Günstlingen Florida Blanca, Aranda und Godov war aus der Weltmacht ein französischer Vasallenstaat geworden. Mit dem Tage von Trafalgar und der Übergahe des Thrones an Napoleon I. brach ein Jahrhundert innerer wie äußerer Wirren über das Land herein. Im verzweifelten Ringen mit jungaufstrebenden Nationen um den alten Besitz galt es alle Kräfte anzuspannen, blieh kein Raum, neue Kulturwerte zu schaffen. Einst hatte dies Geschlecht im Vollgefühle seiner Jugendkraft den Feind im eigenen Lande und fremde Welten politisch wie geistig überwunden, jetzt fristete es vom erborgten Glanze vergangener Tage seine Existenz, unfähig die Anregungen des Auslandes aus sich selbst heraus umzuwerten. Der Verstand hatte üher die Phantasie, das Wissen üher das Können gesiegt: vor dem Tribunal der Gelehrten konnte auch die römische Antike sich nicht gegen die reinere griechische Kunst behaupten. Rodriguez wurde durch Sabatini überwunden. Wie einst Herrera die römische, so jetzt wiederum die griechische Formenwelt mit neuem Leben zu erfüllen, gebrach es Sabatini-Villanuevas Nachfolgern an Kraft. Nur noch einmal, als man das französische Joch abgeworfen, loderte der unter der Asche fremdländischer Kultur noch glimmende nationale Gedanke mächtig empor. Auch künstlerisch sich Spanier zu fühlen, hatte man im Siegesjubel den Mut gefunden. Daß trotz alledem dem Siegesdenkmal, der 1813-1827 von Antonio Aguado erbauten Puerta de Toledo in Madrid (Abh. 292), die Anerkennung der Mitlebenden versagt blieb, lag daran, daß diese wuchtige Hochrenaissanceschöpfung an jenen Stil der im Bewußtsein der eigenen Kraft Schaffenden gemahnte, über den man sich - unfähig, Gleichwertiges zu bilden - vom Standpunkte klassizistischer Gelehrsamkeit erhahen dünkte; jenen Stil, in dem einst das weltengebietende Spanien zur Menschheit zu sprechen berufen gewesen war, in dem die Nation ihr Höchstes, Letztes niedergelegt hatte: das Barock.

## Künstler-Verzeichnis

Abelino 175 Abril, Bartolomé 75 Acero, Vicente 276, 278, 280 281, 833, 884, 836 Acosta, Cayetano 202, 203 Adler, Christian 328 Agostino 400 Aguado, Antonio 304, 402 Aguas, Miguel 204 Aguila, Luis de 219 Aguilar, Juan de 125 Aguileras, Cristóbal de 165 Alberti, Leon Baptiste 83, 137 Alberto de la Madre de Dios, Fray 104 Alcántara, Diego de 59, 74, 106 Aldeguela (= Aldehuela), Josef Martin de 375, 876 Aldebuela (= Aldeguela), Josef Martin de 375, 876 Alemán, Mateo 214 Alessi, Gaieazzo 33, 46, 101 Alvarez, Francisco 6 - Juan 72 Ambuesa, Juan de 7 Pedro de 72 Amiconi, Giacomo 326 Jacopo 302 Ammanati, Bartolomeo 125 Andrade, Domingo Antonio de 217, 221-24, 226 Audrea, Juan de 78 Angel, Juan 83 Antonelli, Baptista 75 Antonio, Nicolaus 284 Aquilés, Julio de 20 Arabi, Joaquin 163 Aramburu, Fr. Mignel de 72 Arauda, Juan de 117 Ginés Martinez de 157 Aranzaetrogui, Domingo de 271 Joanes de 271 Araujo, González de 191

Ardemans, Teodoro 138

Arenas, Audrés de 71

Arevalo, Luis de 212

Arén, Pedro 233

Arfe 8, Arpbe

145, 167, 187, 286-288, 30

Arguello, Rodrigo de 60 Arias, Bartolomé Diaz 106 Arnai, Juan Pedro 318, 320 Arostegui, Juan de 27 Arphe (- Arfe) Antonio de - (- Arfe) Enrique de 6 Joseph de 182 (- Arfe) y Villafañe, Juan de 6, 83, 84, 137 Arriaga, Luis de 203 Arroyo, Josef (= José) de 186, 20 Arta, Antonio de 71 Artiga, Francisco de 204 Assendo, Fr. Juan 315, 382 Astian, Andrés de 60 Ayaia, Architekt 278 - Diebter 400 Azurmendi, Francisco de 272 Baamonde 224 Bacelere, Giacomo 328 Bada, José (de) 204, 206-208, 278 Badajoz, Juan de 170 Bübr, George 352 Bails, Benito 319 Baixa, Juan 75 Barrena, Martin 59 Barrera, Juan 72 Barthesi, Jacopo 247

Ballesteras, Agustin de 108 Barba, Alonso (de) 14, 75, 15 Barbás, Gerónimo 188, 208, 400 - Granados de la 145 Bartolomé, Maestro L Bartolotti, Antonio 134 Bantista, Fray Francisco 104,

113, 126-130 Bayeu, Francisco 393 Baceril, Christobal de 6 Becerill (vgl. Bezeril), Alonso 6 - (vgi.Bezeril),Francisco6 Becerra, Francisco 75 Gaspar 24 Benavente, P. Miguel de 319

Benavides, Francisco Alvarez 398 Vicente (de) 135, 170 Benjumes, Torcusto Josef de 339 Benjumeda, Torcusto 339

Berenger 217 Bergamasco; Giovanni Battista 53 Bermudez, Juan Agustin Cean

Bernardino, Agustin 99 Bernini, Lorenzo 83, 139, 253, 254, 288, 285 Berrejo, Felipe 152

Berruguete sr., Alonso (de), 1 28, 24, 57, 100, 106, jr., Albaso 24 Pedro, 23 Bertrán, Pedro 258

Bezeril vel. Becerill Bianco, Baccio (oder Bartolomeo) 134

Blay, Pedro 72 Biondei, Carlus 151 Blondel, François 283, 301 Bocamora y Terrano, Ginés de 83 Bocanegra, Pedro Atanasio 148, 212, 286 Böttger, Joh. Friedrich 327

Boltri, Genaro (Jenaro), 329, 330 Bolada, Pedro 71 Bonavia, Giacomo (= Santiago Bonavit) 302-310, 318, 340,

348 Bonavit, Santiago vgl. Giacomo Bonavis Borbon, Antonio 329

(- Bourbon), Carlos 390 Jaime 163 Borgoña, Felipe de (vgl. Felipe Vigaruy) 9, 18, 28 Borromini, Francesco, 283, 285, 290, 295

Bort, Jaime 278 - Julian Sanchez 880 Boscan de Barcelona, Juan 214 Boseb, Hieronymus 55 Bourbon (= Borbon), Carlos 390

Bontelet (= Bontejou), Estéban 287, 294 Boutelou, Estéban vgl. Boutelet Bracamonte, Gonzalo de Guêmes 242

Brachelien, Leandro 302 Bramante, (Donato d'Angeli Lazzari) 20, 23 Brizuela, Pedro 187 Bruel, Gaspar 75 Bry, Vredman Teodor de 237 Brun, Sigismund 827 Buonavera, Giacomo 310 Buontalenti, Bernardo 13 Busconi, Juan Antonio 187 Businac, Felipe de 161 Bustamente, Bartolomé de 81 100, 141

Caamina, Placido 191, 233, 379 Ferro-Casbeiro, Lucas Antonio 24, 227, 228, 235, 379

(Caaveiro), Fr. Miguel 228, 281, 879 Ferro-Caaveiro vgl, Caabeiro Cabezas, Fr. Francisco de los 356, 31

Caeiro, Fr. Francisco 227, 231, 379 Cagigal y Sola, Juan de 242 Cajesi, Eugenio (s. Eugenio Caxés) <u>55, 84, 124</u> Calzada, Bartolomé de la <u>71</u> Calzadilla, Fr. Bartolomé de 70

Camaron 247 Cambiaso (vgl. Luqueto), Luca 30, 52, 55

Camilani, Francesco 293 Cano, Alonso 106, 142-149, 15 156, 157, 199, 211, 212, 216, 217, 222, 231

Cantera, Rodrigo de la 70 Carabajal (vgl. Carvajal), Luis de 52, 106 Carbinos, Josef 375 Carbonel, Alonso 69, 118, 119.

124-126, 188, 142, 151 Cardona v Pertusa, Josef de 248 Carducel (= Carducho), Bartolemeo 54, 55, 124

Luis 55, 125 Vicenzio 55, 124, 125, 185 Carducho vgl. Carducci

Carisana, Nicolás 308 Carlier, François 310-313, 318, 340, 391

Renato René 287, 310 Carlone, Antonio 18 Battista 18

Bernardino 18 Michele 18 Curreño, Juan 135, 163, 166, 325 Currera, Martin 375

Pedro 375 Carvaial vgl. Carbaial Casus y Novoa, Fernando 223, 224, 226, 227, 229 Caselli, Giovanni 328

Castaneda, Josef de 319

Castellano, Lucas 137 Castello, Pedro 50, 55

Casteleiro 379

Castillo, José de 307 \_ Miguel de 385 Castro, Damian de 6 \_ Felipe de 804, 34

Fr. Manuel de 231 y Losada 224 Catalan y Vengoechea, Juan Vi-

cente 276 Cataneo, Pedro 187 Caudi, José 170 Caxés (vgl. Cajesi und Caxesi),

Eugenio <u>55, 84, 124</u> Caxesi, Eugenio <u>55, 84, 124</u> Patricio 84 Cayon, Diego 335

Gaspar 384 José 884 de la Vega, Torcuato 201,

834, 336, 339 Ceballos, Pedro 324 Cedilla, Juan 83

Centurione, Martin 18 Corecedo, Juan de 212 Cermeno, Pedro 371, 372, 397 Ceron, Antonio 326

Ceronado, Juan 219 Cervantes de Saavedra, Miguel

Chiaveri, Gaetano 257, 263 Chilavert (= Gilabert), Antonio 248, 322, 323

Churriguera, Alberto 167, 178-180

Gerónimo 167 José 1, 110, 167-178, 180, 186, 20

Manuel 178 Nicolás de 176 Ciarlone, Mateo 328

Cienfuegos, Nicasio Alvarez 401 Cieza (Ciezar), Miguel Geronimo 148 Ciezar vgl. Cieza, M. G.

Cincinnati, Romulo 52, 55, 84 Cinnaroli 312 Cintora, Lucas 885 Clavio 137 Clostermanns, Pierre 327

Clovio (gen. Macedo), Julio 101 Coello, Alonso Claudio 50 - Sanchez 30

- Claudio 135, 163, 166,286 Colona, Francisco Zi Colonia, Francisco de 6 Juan de (vgl. Hans von

Köln) Colonna, Angelo Michele 326 Comane, Juan Bautista 50, 52 Comane, Pedro Castello 52 Comanes, Aloy Compomanes, P. R. 333 Contini, Juan Bautista 163 Cornejo, Pedro Duque 133, 147. 208, 205, 206

Correa, Francisco de la 82 Corria, Juan de 23 Corte, Francesco da 21 Nicoló da 21, 22 Cotan, P. Jnan Sanchez 212 Couston, Nicolas 224 Covarrubias, Alonso de 16, 19,

58, 59, 69, 72, 101, 106 Crescencio, Juan Bautista vel-Crescenzi Crescenzi (= Bautista Crescencio.

Crescenzio Crescenci), Juan Baptista de Castilla, Marques de la Torre 23, 69, 104, 120-125, 149 Crespo 879 Cruz, Roman de la 400

Cuyen, Pedro 163 Celada, Bernardo Alonso de 255 Dante, Vicencio 33 Dardero, Francisco García 203 Daura, Juan 336 Delgado, Blas Antonio 157 Diaz, Diego 200

Diego de Madrid, Fray 150 Dietterlin, Wendel 120, 237 Domingues y Romay, Fernando Donoso, Antonio Jimenez 163

Josef 143 Ximenez 163-167, 287 Dowlin, John

Dreveton (= Geveton), Bultman 365, 366 Dürer, Albrecht 55 Dumandré, Antonio 294 Huberto 294, 300 -Duran, Ramon 384

Durán 879 Echevarria, Javier Ignacio de Eder 827

Egas, Anequin de (vgl. Juan van der Eyken) 6 - Enrigo de (= Enrique de Egas und Maestre Enri-

quez) 8, 9, 16, 104, 275 Elejalde, Josef 38 Encinas, Alonso 187 Enriquez, Maestre (siehe Enrique de Egs)

Eraso, Manuel 400 Errard, Charles 283 Escalante, Lucas de 56, 61, 74 Escofet, Juan de 385 Escroys, Domingo 373

Espinal, Juan 203

|                                                       | Kunstier-Verzeichnis                                     | 400                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                          |                                                          |
| Espinos, Benito 322                                   |                                                          | Herrera Barnnevo, Antonio de                             |
| Estéban, Francisco 165<br>Esteve, Luciano 254         | Gandís, Juan de 135<br>García, Esteban 198               | 149                                                      |
|                                                       |                                                          | <ul> <li>Francisco sen., 133, 139,</li> </ul>            |
| Enclid 83, 125, 187<br>Eyken, Jnan van der (vgl. Ane- | - Joaqin Ihanes 375<br>- Vicente 246                     | — el mozo, Francisco de                                  |
| quin de Egas) 6                                       | Garilan (= Gabiian), Simon Tomé                          | - Hinestrosa ei mozo,                                    |
| Ezquerra, Pedro 72                                    | 187, 189                                                 | Francisco de                                             |
| Explicita, reato 12                                   | Gasco, Vicente (Salvador) 250,                           | - = Francisco de jr. 117,                                |
| Faneli, Virgilio 101, 106                             | 323                                                      | 135, 157, 158, 163, 361,                                 |
| Faid'herbe, Lucas 373                                 | Gavijan, Gregorio Rodriguez 152                          | 362                                                      |
| Falcone, Antonio 328                                  | Gaxl, Rutilio 184                                        | - Barnnevo, Ignacio de                                   |
| Fernandes, Fernan 52                                  | Gayarvinaga ( = Sagarvinaga),                            | 149, 196                                                 |
| - Francisco 163                                       | Jaan de 873-375                                          | <ul> <li>Jnan de 1, 15, 23, 34</li> </ul>                |
| - Jnan 119                                            | Georgio, Luis 83                                         | -72, 74-91, 94-97,                                       |
| - Lorenso 193, 195                                    | German, Bernardo 186                                     | 114, 117, 181, 185, 188,                                 |
| - Lnis 158                                            | Geveton (= Dreveton), Baltasar,                          | 140, 141, 172, 178-180,                                  |
| - Mignel 133, 380, 381<br>- 224                       | 865, 366<br>Giaquinto, Corrado, 212, 299,                | 195, 216, 241, 242, 255,<br>291, 801, 315, 323, 340,     |
| Ferreyro, Joseph Antonio Manro                        | 802, 812                                                 | 852, 860, 862, 871, 882,                                 |
| 378                                                   | Gilabert (= Chilavert), Antonio                          | 383, 398, 402                                            |
| Ferreira 233                                          | 248, 322, 323                                            | - Barnuevo, Sebastian de                                 |
| Ferrer, Joseph 254, 327                               | Gili, Geronimo 59-61                                     | 144, 148-151, 157                                        |
| Figuerola, Francisco 75.                              | Giordano, Luca 52                                        | - Sebastian, 106                                         |
| Figueroa, Leonardo de 193, 199,                       | Giorgio, Ambrosio 328                                    | Hidalgo, Juan Francisco 219                              |
| 200                                                   | Girardini 299                                            | Higuera, Hieronymns Ramon de                             |
| - Matías de (Sohn des                                 | Gomez, Juan 52                                           | 284                                                      |
| Leonardo) 193                                         | - Sebastian 148                                          | Hollanda, Francisco de 19, 85                            |
| - Antonio Matias de                                   | Gomlei, Pedro 24                                         | Holy, François 327                                       |
| (Leonardos Enkel) 193                                 | Gongora y Argote, Luis de 214                            | Hontanon, Rodrigo Gil de 117,                            |
| <ul> <li>Mignel de 195-197,</li> <li>270</li> </ul>   | Gonzalez, Alonso 199                                     | 168, 170                                                 |
| Filipart 312                                          | - Mannel Reguera 364<br>- Pedro 6                        | Hoyo, Juan Diaz del 71<br>— Hernando del 70              |
| Fischer, Johannes Siglsmund                           | Goya y Lucientes, Francisco José                         | Hnerta, Fernando de 242                                  |
| (- Jnan od. Giovanni Fischer)                         | de 327, 341, 400                                         | - Jnan Velez de la 137                                   |
| 328                                                   | Goyti, Lazaro de 143                                     | Hurtado, Francisco 204-207                               |
| Flecha, Gluseppe 52, 54                               | Gracian, Baltasar 214                                    |                                                          |
| Floris, Jacques 237                                   | Granadas, José 199, 200                                  |                                                          |
| Fontana, Carlos 135, 136, 260,                        | Grande, Antonio del 260                                  | Ihara, Petrus de 71                                      |
| - 263, 264, 266, 269, 276,                            | Gricci, Carlos 329                                       | 1barra, Domingo de 278                                   |
| 295,314,371                                           | - Felipe 329                                             | Ibero, Francisco 272, 274, 360                           |
| <ul> <li>Domingo <u>135</u>, <u>136</u></li> </ul>    | - (≈ Grico') Ginseppe                                    | <ul> <li>Ignacio de 263, 264, 266,</li> </ul>            |
| - Juan 135, 186                                       | (= José), 299, 328330                                    | 269, 274                                                 |
| Fontecoba, Fr. Ignacio de 231                         | Grossi, José 328, 329                                    | Ichauste, Manuel 325                                     |
| Formente, Damian 23<br>Fox, Lnis de 23                | Gnarini, Gnarino 168, 176, 215,                          | Idogro, Pedro Caro 301<br>Igiesias, Lorenzo Fernández de |
| Francart (Francquart), Jacques                        | Gnas (vgl. Johann Was), Juan 6                           | 131                                                      |
| 109                                                   | Guevara, Jnan Niño de 148                                | - 224                                                    |
| Francisco de Santa Bárbara, Fray                      | Guever 218                                               | Infante, Martin 78                                       |
| 318                                                   | Gnijarro, Gerónimo 220                                   | Isai, Francisco de 136                                   |
| Francquart (= Francart), Jacques                      | Gullien, Pedro 99                                        | Ivara vgl. Javara                                        |
| 109                                                   | Gniiio, Vicente 247                                      |                                                          |
| Fraschina, Carlos 300                                 | Gnillot 247                                              | Jarama, Christóhal Rodriguez de                          |
| Freire, Lopes 379                                     | Gnrri, Salvador 203                                      | 304                                                      |
| Frémin, René 294                                      | Gutlerrez, Francisco 391, 392                            | Jauregui, Mignel Antonio de 274                          |
| Fronvilla, Pedro 326                                  | - Pedro 326                                              | - Tomás de 274                                           |
| Cabiles (- Casilan) Siana Band                        | Main Passa 190                                           | Jordan, Esteban 91, 139, 166                             |
| Gablian (= Garilan), Slmon Tomé<br>187, 189           |                                                          |                                                          |
| Gahriel, Martin 231                                   | Hearena 6<br>Hermosilla y Sandoval, José 318,            | Jovellanos, Caspar Melchior 388,<br>400                  |
| Gainza, Martin de 9, 133, 145                         | 820, 384                                                 | Juan de San Nicolas, Fr. 137                             |
| Gaian, Pedro 187                                      | Hermoso, Pedro, 807                                      | Juanes, Juan de 250                                      |
| Galilei, Aiessandro 184                               | Hernandez, Alonso 79                                     | Juni, Juan de 95, 139, 140, 144,                         |
| Gailego, Joseph 157                                   |                                                          | 172                                                      |
|                                                       |                                                          |                                                          |
| Gaiinel, Giovanni Baptista 802,<br>340                | - Gregorio, 140, 152,<br>172<br>Herrada, Bartojomé de 99 | Javara (= Ivara), Felipe 288,<br>290, 294-296, 340, 369  |

Kändler, Johann Joachim 328 Knipfer (= Knupfer), Johann Christian 327 Knüpfer (- Knipfer), Johann Christian 327

Köin, Hans von (vgl. Juan de Colonia) 6, 874

Labaco, Antonio 137 Labana, Juan Bautista 83 Lafnente, Jean Leandro 147 Landeras 157 Lanzós, Pereyra de 224

Lara, Hernan González de 17. 59, 81, 100 Joseph de 176 Laredo, Juan Fernandez de 170 Larraza, Tomas de 274 Lastanosa 204 Lastra, Juan de 78

Lavedo, Juan Fernandez de 135 Lehrun, Charles 283 Leco, Vicentoio de 141 Lemeaur, Carlos 378, 379 Leocadio, Pahlo de San 139 Leoui, Leone 50

- Pompeo 50, 76, 144 Lippi, Filipo 23 Lizardi, Pedro Ignacio 272 Liznrgarate, Pedro de 106, 137,

Llaguno y Amirola, Eugenio 320 Llano y Valdes, Schastian de 142 Lonja Lucas de 274 Lope de Vega Carpio 293 Lopez, Mateo 191, 192

Lopez de Rojas, Enfrasio 15 157, 199 Lorenzana, Luis de, conde de Gimonde 379

Lorenzo de San Nicolas, Fray 108, 137, 138, 244 Lotti, Cosimo 184, 291, 293 Lozana, Francisco 83 Loqueto, Luca (vgl. Cambiaso) 52

Maceyras, Domingo 223, 224 Machado, Pérez 379 Machnea, Luis 22 Pedro, 19-22

y Vargas, Mannel 384, 888, 384 Madrid, Alonso de 271 Mseda, Asensio de 71, 218 Msella, Mariano 898, 325 Magagueren, Joanes de 119 Manera, Miguel de 141

Mansart, François 283 Jnies Hardonin 283,290 Mantnano, Dionisio 135 Mannel, Jorge 117

Mannel de los Mártines, Fray, 191, 227, 289, 279

Marchand, Estéban 301, 302, 340

Margallo, Estehan 75 Mariana 284 Mariño 224 Marinonl 175 Marquet, Jaime 369 Marquina, Juan de 19 Martin, Francisco 73 - François 827 Martinez, Ambrosio 148 Juan 119 \_

Marcos, Alonso 74, 108

Fr. Pedro 242-244 Simon 373 Marzo, Vicente 250, 254

Mas, Joseph 137 - Jnan 96 Matos, Jnan de 110 Mazarredonda, Juan de 151 Mazuecos, Pedro García de 21 Pedro (de) 57, 58, 71,

Medrono, Juan 294 Meissonier, Juste Anrèle 376 Mena, Alonso de 22

 Jnan Pascual de 127, 348 — Pedro 148 Najera, Antonio de 137 Mendoza, Diego Hnrtado de 214 Nantes, Andrés de 21 Nardi, Angelo 116, 124 Menendez, Francisco Antonio 316 Pedro 363 Nates, Juan de 95, 96 Navarrete (gen. el Mudo), Juan

Mengs, Anton Rafaei 127, 393, 895, 400 Merlo, Giraldo de 117 Mesa, Alonso de 148

Mctelli, Agustino 321 Michel, Roberto 308, 348, 392 Angelo Bnonarroti, 1, 17, 28, 24, 81, 44, 81, 85, 86, 87, 100, 101, 124, 285, 815, 358, 392

Miguel, Pascual 321 Mignez 379 Miner, José 258 - Tomas 322 Minguez, Juan Bautista 323

Minjares, Joan de 23, 56, 61,63. 64, 74 Molins, Jayme 321 Monegro, Alvaro 106 Juan Bantista 41, 43

52, 101, 104, 106, 117, 139 Monfort, Manuel 321 Onderiz, Pedro Ambrosio de Si Oppenort (= op den Ort), Gille-Monroy, Ramou Pérez 239 Ordonez, Gaspar 74, 107, 105 Montanés genannt, Gerénlmo Orea, Juan de 22, 23, 7 Gnijarro 220 Montanez, Juan Martinez 140, 142, 196, 203

Montengudo 229 Domingo Antonio Lois (Loys) 238, 358 Montesinos, Luis Fernando 305 Montoys, Andrés de 106

Moor, Antonis 30 Mora, Francisco de S 59, 69, 71, 74, 89 94, 108, 109, 216, 220

Oviedo, Fernando de 131 - Juan de 170

Orinda (= Martin de Olinda), Martin 72 Orliens, Juan Miguel de 246 Ortega, Francisco 287

Mora, Juan Gomez de 23, 56, 51

272, 351

- Pedro de 148 Moradillo, Francisco 312, 313

Moral, Bartolomé 218

Moreno, Alonso 183

- Joseph 311 Moron, Fr. Felipe de 70

Monre, Francisco de 224

Moyo, Francisco de 37

Muniátegui, Juan de 71

Salvador 135

141, 212, 215, 325, 326 Muro 312

Fernandez 52, 55, 101

Mannel 189 Miguel 250

Nicolas de Madrid, P. Fray 112

Ochandategui, Santos Angel de

Olinda (= Martin Orinda), Martin

Olivieri, Juan Domingo 304, 312.

Navarro, Martin Diaz 72

Ochos, Jnan de 218, 219 Olaeta, Juan Ortiz de 271

Oliva, Diego Martin de 97

Olmo, Josef del 135, 287

Mannel del 18

Olivares, Miguel de 334, 239

de 72 .

Ollery, José 327

Marie 876

216

Marillo, Bartolomé Esteban, Liu

Mnñoz, Jnan 117, 247 - Pedro Rodriguez 83

- José (de) 148, 20

Morales, Fr. Francisco 212

Luis de 55

Moratin, Leandro Fernandez 4111

Nicolas Fernandez 4:21

69, 84, 104, 106, 108-117 124-126, 142, 157, 165,

Pacciotto 44.

Pacheco, Francisco 84, 102, 141. 142, 158 Padilla, José 254

Padilla, Padro 388 Padron, Rodrigo de 217 Palacio, Pedro Diaz de 278 Palacios, Pedro Dlaz de 88

Paliadio, Andres 1. 31, 33, 64, 71, 84, 187, 205, 254, 285, 815, 358, 376, 389

Palomino, Antonio 166, 205, 224, 247, 250, 287 Pantois, Juan 50 Pantones, Fray Antonio de S. Josef 820 Pardo (Prado), Francisco 224.

Pavia, Giacomo 310, 340 Pedrajas 205 Pedriga, Jnan de la 242

Pedrosa, Juan de 104 Pedro de 90 Peña, Felipe de la 123 Gaspar de la 135, 145, 149,

219 Pedro de la 137, 138 Perea, Blas 85 Peregrino, Peregrin de vgl.

Pellegrino Tibaldi Percira, Mannel 127 Peret, Pedro 36 Pereyra, Mannel 10 Perez, Andrea 214 - Baltasar 27

Pérez, Bartolomé 170 Perez, Juan Bautista 24 Silvestre 203, 400

Tomás 321 Perrault, Clande 283, 285, 319 Peruzzi, Baldassare 20, 8 Pesquerra, Diego 218 Philipp IL (als Architekt) 29.

30, 74 Picheuoto, Lazzaro 18 Pignatelli, Ramon 320, 324 Vicente 321 Pimentel, Antonio 57 Piranesi, Giovanni Baptista 101 Pitué 294 Plaza, Sebastian do la 117

Plé, Antonio 358, 396 Pocetti, Bernardino 134 Pomerancio 120 Pons, Franciscus 379 Ponte 879 Ponz, Antonio 312, 319, 320, 357 Ponzonelli, Jacono 247 Porta, Giacomo della 130 Portilio, Pedro de 157 Potes, Francisco de 23, 137

Pozzo, Andrea 9, 101, 295 Prado (= Pardo), Francisco 224, - Juan Garcia de 18 y Mariño Melchior 231,

233, 379 Prats, Joseph 382 Praves, Diege de 57, 71

Praves, Francisco de 71, 84 Procaccini, Andrés 287, 294 Pujades, Antonio 26

Onesada, Miguel de 157 Queredo y Villegas, Francisco de 284 Quiñones. Andrés García de 175.

176 Gerónimo García de 175

Quintana, Pedro 22 Mannel José de 401

Rabeglio vgl. Raveglio Raffaelo, Santi 19, 20, 24 Ramirez, Andres 108 \_ José 324

\_ Juan 324, 38 Ramon, Juan 287, 296

Ramos, Antonio 276 Fray Mannel 195 Raveglio (= Rabeglio), Virgilio

Real, Miguel 99 Recnesta, Sebastlan de 20 Redondo, José Campo 170 Mannel 170

Requera, Manuel 241 Requeijo, Gregorio Ferro 378 Restile Luigi ( - Lnis Restile) 328 Revilla, Juan Ortiz de 101

Rey, Anton del 75 Guillen del 71 Riaño, Diego de 9, 66

Ribalda, Francisco de 139 Ribas, Damian 871 Ribelies y Dálman, Bartolome 381, 382

Ribera, Andrés de 97 (gen. Spagnoleto), Jusepe de 139 Nicolas de 271

Pedro 168, 174, 180— 186, 255, 287, 314, 392 Ribero Ruda, Juan de 382 Ricci, Marqués 329 Rieger, P. Christian 319 Riegor, Juan 73 Rincón, Francisco del 9

Rio, Fernando del 78 - Pedro del 151 Rios 296 Pedro Alonso de los 175 Risueño, José 205 Rivas, Francisco de 133

Rizi, Francesco 55, 135, 144, 163, 164, 166, 325 Robles, Andrés 254 Robusti, Jacopo 101 Rochs, Francisco 321

- Juan de la 137 Roda, Agustin 6 Rodi, Juan Andrea 72 Rodriguez, Antonio 198 Blas Beltran 352, 370

Manuel Martin 384. Ventura 8, 109, 127,

161, 162, 220, 238, 261, 272, 308, 312, 318, 319, 340-371, 374, 383, 384, 385,

Rodríguez, Fr. José 280 Pedro 71 Simón 231-234 Roeles, Jnan de las 18

Rojas, Cristóbal de Si Roldan, Pedro 133, 141, 196, 199,

Romay, Miguel 224, 229 Romero, Pedro 198 Romo, Gaspar 203 Ron, Juan 186

Roncali, Conde de 387, 588, 389 Rosato, Mannel 211 Rovira v Brocandel, Hipólito 254 Roxas, Christobal de 181 Rnbens, Peter Paul 109

Rabio, Felipe 321, 32 Ruedo, Juan de 13 Rudolf (=Corrado Budolfo=ConradoRndolf = Konrad Rndolfo), Konrad 252-254

Rudolfo, Corrado vgl. Konrad Rudolf Ruiz, Bartolomé 19, 61, 73, 74

— Fernan (oder Hernan),

Vater 217, 218 - Sohn 218, 278 - Enkel 218, 219 Francisco Ignacio 287 - Juan, el Vaudalino 6 Rusca, Bartolomé 307

Saavedra, Vicente 15 Sabarini, Francisco 382 Sabatini, Francisco 185, 312, 358 372, 380, 390-398, 400, 402 Saccheti (= Juan Bantista Saqueti), Giovanni Battista 288

296-300, 312, 318, 319, 328, Sagarvinage (= Gayarvinaga), Juan de 373-871 Sagredo, Diego 83, 137 Salamanca, Juan de 57

Salas, Cárlos 382 Salaza, Lorenzo Fernandez de 104 Salazar, Juan de Aranda 157 Salezan, Miguel de 272 Salvatierra, Morcano 249

Samos, Fr. Juan de 227 Sanchez, Alonso 52 Francisco 383 \_ Felipe 123

Fr. Pedro 10 Sancti. Francesco de 25 Sanctus, Bartolomé 97

Sanfellee, Fernando 328 Sangronis, Gluseppe 80 Sani, Domenico Maria 326

Sansovino, Andrea 17, 31 Sanz, Agustin 324, 325, 386 - Antonio 400 - Matlas 386

Saqaeti, Juan Bautista vgl. Glovanni Battista Saceheti Sarabla, Diego Sanenez 318 Sarela, Clemente Fernandez 234

bis 238, 858 Fernando Fernandez 234

bis 238 Jacobo Fernandez 234, 238

Sarto, Andrea del 23 Savlesca, Domingo 253 Sevmozzi, Vicencio 32, 127, 137, 140

Schepers, Cayetano (Cajetano) 328, 329 Carlos 321

Livio Octavio 328, 329 Sebickart, Hans 261 Schinkel, Karl Friedrich 390, 397 Seebnga, Bartolomé Fernandez 23 Segovia, Fray Josef de 108 Segura, Antonio de 73, 91 Jnan de 60

Semería, Juan Bautista 75 Septier, Francisco Gomez 199, 200 Serlio, Sebastian 83, 187

Serrano, Gaspar 163 Sevilla, Gregorio 324 Sexmini, Pedro 800 Sierra, Juan de la 271 Sillero, Antonio 32

Diego de 21 Siloe, Diego de 9, 11, 12, 14, 16, Turriuno, Juanelo 33 19, 278, 280 - Gil de i

Simeses 379 Sit, Ventura 326 Sivert 327 Slacer, Francisco Soldattl, Antonio 256 Soler, Juan 389 Sombigo, Bartolomé 163, 164

Sopeno, José 203 Soria, Migael de 137 Spanochi, Tibnlelo 83 Tribulcio 84 Spanogui, Tibarcio 83

Speechi, Alessandro 258 Suarez, Antonio 6 Subicati, Sempronio 287, 296 Suinaga, Martin de 170 Sureda, Bartolomé 329

Tacca, Pietro 300 Tapia, Roque de 170

Tejedor, Juan da 58 Tenlers, David 826 Theotocopuli, Domenleo (Dome-

nikos) el Greco 30, 55, 91, 101-108, 106, 113 Jorge Mannel 103 -106

Tibaldi (vgl. Peregrin de Peregrino), Pellegrino 33, 50, 52, 54 Tiepolo, Glovanni Domenleo Battista 299

Tieri 294 Terrufino, Dr. Julian 83

Francisco Fernandez 234 Tizian, Marco Vacelli 30, 61, 101 Toledo, Juan Bantista de 31 84, 86, 56, 57, 60, 69, 74, 87, 278, 301 Tolosa, Juan de 73

Pedro de 56, 73, 74 Torre, Ginseppe de la 329, 330 Pedro de la 104, 106 Tomas, Domingo de 336 Tomasl 175

Tomé, Antonio 187 Diego 187 Narcise 168, 187, 188, 189,

Tons, Franz 227 Torija, Juan de 138, 138, 244, 287 Mannel 167 Torrecilla, José 196, 270 Torres, Ciamente de 16 Matias de 143 Torrigiano, Pletro 81 Torrigliano 196 Tovar, Alonso Miguel de 196 Trezo, Feilpe de 78, 229

- Jacome de 50, 51, 78 Tucci, Agustin 328 - Pasqual 828 Turnes, José 191

Uceda (= Uceta), Martin de 22 Uceta (= Uceda), Martin de 99 Urbino, Diego de 52 - Giovanni da 52 Urrana, Diego Martinez Ponce

de 249 Urrea, Miguel de 54 Uvas 326

Valdelvira, Andrés de 6, 14, 156, Pedro 14, 15, 131,

138, 156 Valdés, Lucas de 196 Valdes, Juan Melendez 401 Valdés Leal, Juan de 141, 199,

Valencia, Juan de 30, 74, 10 Valle, Bernardo del 271

Van de Beer, Jnan ( = Wandembourg, Wandemburg, Wandembor, Wandembeer, Vanderbear) 276-277

Vanderbeer, Juan vgl. Van de Van-Dergoten, Cornelio 326

Francisco 326 Juan de 326 Vanvitelli, Luigi (Ludovico) vgl. Lodewijk von Wittel 297, 390

Vasari, Giorgio 24, 247 Vazonez, Fr. Mannel 212 Vega, Gneilasa de la 214 - Gaspar de (In) 17, 56, 57, 59, 69, 73

Luis de 16, 32, 69, 73, 74. 114

Francisco Preciado de la 818 Velado, Varela 239

Velasco, Pedro de 23 - Lazaro 145 Velazquez (Velaszquez) Alexandro Gonzalez 175, 302-804.

312, 318 Velaszonez, Antonio 351 Velázquez, Christóbal 26 Velazquez, Diego Rodriguez de Silva y 52, 89, 140. 142, 151, 325, 326.

(Velasquez) Ambrosio Gonzalez 303. 812, 318 Pablo Gonzalez 165

(Velaszquez) Luis Gonzalez 307, 312 318, 347 Ventura, Pedro Nolaseo de 385 Vennti, Domingo 329

Vera, Agustin 208 - Tassis y Villareal, Jnan de 170 Vergara, Andrés de 61

sr. Diego 75, 278 jr. Diego 278 Ignacio 250, 254, 821,

Joseph 248, 250, 821 Lnie de 17

sen. Nicolás de 81, 100 el mozo, Nicolás de 51. 100, 104, 106, 117 Martin 78 Verdiguier, Miguel 373 Verdone, José 328

Veronese, Paolo M Vico, Ambrosio de 145 Vidana 72 Vigarny, Felipe (vgl. Felipe de Borgona) 9, 18, 23

Vignola, Jacome Barroel de 22 83, 64, 84, 185, 187, 261, 212

| Villacastiu,  | Fray Antonio de 34,   | Villanueva, Juan 339             | Wermeyen, Jean Cornelis 326      |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 56, 72        |                       | Viñas, Juan Bantista 251         | Wittel, Lodewijk von (vgl. Luigi |
| Villalpando   | Francisco de 17, 59   | Vlola, Josef 137                 | Vanvitelli) 297, 390             |
| Villar, Juan  | de 170                | Vitruvius, Marcus Pollio 71, 84, | · —                              |
| Villareal, J. | osé de <u>151</u>     | 187, 238, 248, 244, 283, 285,    |                                  |
|               | Francisco de 84, 72   | 295, 815, 818, 819, 828, 841,    | Yarza sr., Julian 163            |
| Villanueva,   | Diego de 318, 319,    | 858, 871, 387                    | Yarza jr., Julian 386            |
|               | 380, 398              |                                  | Yriarte (Iriarte), Tomas de 400  |
|               | Diego de 318, 319,    |                                  |                                  |
|               | 380, 398              | Walde 828                        |                                  |
|               | sr. Juan de 258, 316, | Wandemburg )                     | Zuccari, Federigo 50, 52, 55     |
|               | 819, 898              | Wandembeer   vgl. Van de Beer    | Zumárraga, Miguel 131-133        |
|               | jr. Juan de 58, 118,  | Wandembor                        | Zumarresta, Cristóbal de 117     |
|               | 126, 301, 318, 384,   | Was (vgl. Juan Gnas), Johann 6   | Zurbarán, Francisco 140, 196,    |
|               | 398-400, 402          | Watteau, Jean Antoine 330        | 215                              |
|               |                       |                                  |                                  |

### Orts-Verzeichnis

\* bedeutet Abbildung Parachialkirche 382 Kathedrala: Tabernakel 342

Kirche San Sebastian 343

Ateca

Avila

Ayllon

Azeoitla

Atienza Brunnen 842

Getreidespeicher 386

Capilla de Nuestra Señora de

la Porteria 185 - Capilla de

San Segundo 91 - Konvent

der hl. Theresa 216, 217" -Plaza mayor 342 - Stadttore

Brücke über den Agüeio 346

Almansa

Almería

Andorra

Angelos, Los

Antwerpen Haus des Rubeus 109 - Span-

Arabal

Pfarrkirche 78

Kathedrale 75

Kirche 385

sehen Deurkens 109

Aislvir

Alareon

Alavia del Taka

Alcalá de Henares

Pfarrkirche Seite 384

Parochialkirche 343

Kustodie in San Jnan 6

Bischofspalast 117 - Colegio

mayor de S. Ildefonso 341 -

Grabmal des Kardinal Jimenez

de Cisneros lm Colegio mayor 100 - Colegio del Rey 117 -

Jesuiteukolleg 107°, 117 -

Konvent der Karmeliter Bar-

de Bari 97\*, 98\*, 99, 231,

| fübler 342 — Konventskirche    | Aranjuéz                       | Pfarrkirche Nuestra Senora    |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| der Bernhardinernonnen 106,    | Bebauungsplan 304, 305 -       | de la Antigua - Sta. Maris is |
| 115°, 116°, 117, 303 - Unl-    | Capillo de Sau Antoulo 304.    | Real 71, 271                  |
| versität 24, 203               | 805°, 806°, 807°, 848, 852 -   | Azeitho                       |
| Alcaniz                        | Casa de oficios y caballeros   | Palacio de Bacalhos 17        |
| Kollegiatskirche 204           | 61, 117, 304, 306 - Ermita     | Azpeitia                      |
| Alcántara                      | de Nuestra Señora de las Au-   | Pfarrkirche San Schastian 71. |
| Konvent von San Benito 71      | gustiss 804 - Gärten 184,      | 266, 271, 274, 849, 859, 369  |
| Alcaráz                        | 291, 293 - Pfarrkirche de Al-  |                               |
| Kustodie in San Miguel 6       | pajes 303, 304°, 305 - Kolleg  |                               |
| Alcarez                        | von Alcantara 384 - Konvent    |                               |
| Colegio de la Compañía de      | San Pascual 393, 394*, -       | Babilafuente                  |
| Jesus 35                       | Landhaus der daquesa de        | Rathaus 346                   |
| Aleira                         | Castejon 384 - Landhaus        | Badilla                       |
| Franziskauerkouveut 356        | des Marqués de Aguilar 384 -   | Palast des Infanten Don Luis  |
| Alcobaça                       | Mar de lloutigola 60 - Mar-    | 346                           |
| Zisterzienserkloster 215       | stall mit Dienstwohnungen für  | Bačza                         |
| Alcora                         | die Dieuerschuft 369 - Palais  | Tor von Baëza 14 - Tor von    |
| Porzellanmanufaktnr 327, 328   | des Erzbischofs von Toledo     | Cordoba 14 Tor von Ubela      |
| — Porzellanzimmer 328          | 805 — Schloß 32, 60 *, 73, 74, | 14 - Franaiskanerkonvent:     |
| Alcoy                          | 286, 296, 301, 303*, 304, 874, | espilla mayor 99              |
| Franziskanerkonvent 256        | 395 — Schloß, Porzellanzim-    | Badajoz                       |
| Alcutor de los Verchules hei   | mer 330, 331 Theater in        | Guadianahrücke 76°, 77 -      |
| Granada                        | der calle de San Antonio 369   | Kirche und Franziskanerkon-   |
| Pfarrkirche 343                | - Wassergraben von Jarrama     | vent San Gabriel 342 - Puerta |
| Aldea del Rio                  | 208                            | de las Palmas 77              |
| Rathaus, Gefängnls n. Fleisch- |                                | Barcelons                     |
| halle 343                      | Kaserne 348                    | Aduana (= goblerno civil und  |
| Algarinejo                     | Arenas                         | administración de Haciendas   |
| Parochialkirche 343            | Palast des Infauten Don Luis   | 387°, 388, 389 - Befeste      |
| Alleante                       | 346                            | gnngen 389 - Barceloneta      |
| Rathaus 255 - San Nicolás      | Arenas hei Telaveras           | (Studtviertel) 879 - Barrer   |

Franziskanerkouvent, Kapelle

des S. Pedro de Alcántara 341

häuser 255°, 256 - Casa Dal-

mases 256 - Casa de la Papa-

tación 72 — Glasfshrik 326 - Kirche Nnestra Schora de Belen 46, 256°, 257°, 258°, 262, 263 - Kirche San Agustin 258, 260° - Kirche Sta. Maris del Mar: Hochaltar 203 - Kirche San Miguel del Pnerto 371, 372 - Kunstakademie 325 - Lonja - Börse 388°, 389 - Palast des capltan general 38

Barga Kustodie 6

Barquillo, el Palast des Duque de Alha 320 Palast des Duque de Alba 183

Relvis Kirche 227

Benafer Pfarrkirche 382 Renehaday Pfarrkirche 343

Benleasi Santo Thomás de Villa nneva 875

Reria Pfarrkirche 342, 344 Rermeo

Pfarrkirche 384 Retanzo Rathans 343

Binaces Kirche 386 Borgohondo

Rathaus 343 Boris Getreidespeicher 386

Braga Kathedrale, Chorgestühl 215 - Palast des Mexikaners

214\*, 215 Brihnnes Gefängnis 343 Britanel

Augustinerkirche 109 - Spanschen Deurkens 109 Bargo de Osma

Seminario coneiliar de Santo Domingo de Guzmann 397 Burgos

Castillo 74 - Casas consistoriales 343, 370, 371 - Gefängnis 342 - Kirche San Lesmes, Hochaltar 203 - Kirche San Lorenzo 269°, 270 - Kathedrale 6, 9, 10°, 14, 374 — Kathe-drale: Sta. Tekla-Kapelle 374 - Knstodie 6 - Plaza mayor 343

Cabezas, las, de San Juan Kirche 385

Cadiz Adnana 339 - Casa do Misericordia 339 - Geffingnis 339 - Hospital San Josef 339 -

Kirche el Carmen 210 212 — Kirebe San José 339 — Kirche San Pablo 389 -Kirche de las Recogidas 339 Komödientheater 339 -

Kunstakademie 325, 339 ---Knstodie 6 - Pnerta de Tierra 889 - Nene Kathedrale 278, 834°, 885°, 886, 887°, , 889, 384 — Nene Kathedrale: Kustodie 6 - Monnment der heiligen Woche 339

Cajar Parochialkirche 343 Calaborra, La

Schloß 18 Caldas las - de Priorio. Mineralbäder in Asturien 849 Campillo siehe Escorial

Candés Damm 364 Caprarola

Schiof 20 Carabanchel de Ariba Lusthaus mit Park des Conde

de Campo de Alonge 384 Cárceres Andieneia 384 --- Areo de la

Estrella 178 Benediktinerkonvent 243 -Casa de San Martin del Rio 243 Carmona

Pfarrkirche 199 - Tor von Cordoba 70 Cartagena San Antolin 367, 369°, 370°

Caserta hei Neapei Schloß 46, 297, 390 Costilla Sanktnarium der Knestra

Señora de Lavanza 397 -Stratie nach Madrid 398 Catarroja Brücke 22

Caudiel Pfarrkirche 352 Cervello Glasfabrik 326

Chate-Alear Parochialkirche 323 Chiclana Parochialkirche San Joan 339

Cludad Rodrigo Kathedrale: Turm und Fassade 374 - Prāmonstratenserkioster bei 73, 374 - Seminario conciliar 374

Coimbra Universitätsbibliothek 215 Colmenar de Oreio Capilla de la Orden Tercera Dresden

der Angustinerharfüßlerinnen Como Kathedrale 295 Conjo

137

Capilla del Christo n. Klosterhof 238

Córdoba Aiminar 217 - 220, 226, 251 -Kirche San Hippolito 211 --Kirche and Kolleg der armen Mädchen de la Santa Vletoria 842, 365-367°, 368°- Kirche San Rafael 373 - Knnstakademie 325 - Knstodie 6 -Kathedrale: Capilla del Cardenal 206; Capilla Mayor 219 Chorgestuhl 205, 206 \*, 207 \*; Torm 218, 220 \* — Moschee 18, 168, 207, 217, 318, 320 -Puerta del Puente 80° -Triunfo - Monnment des bl.

Rafael 872, 875 \* Corral de Almagoer

Rathaus 848

Coruña, La Adoana 379 - Brunnen des Fernando Dominguez y Romay 879 - Detail 287\* - Kirche San Jorge - San Martin - San Nicolás 222°, 286°, 238, 879-Privathans, Ecke Caije de Sta. Catelina, Calle de la Fuente 238 - Rathans (= Casas consistoriales) 842, 870, 379 — Stadtplan 379 — Theater 342,

Covadonga Sanktnarium 343, 364

Cunrt Capilla de Noestra Señora del Pópnio 881, 382

Cudillero Pfarrkirche 242 Cuenca

Börse 203 — Hospital 376 — Kathedraie 72, 208, 841, 876 -Kirche and Konvent der Franziskanernonuen de la Concepclon, San Antonio Ahad 375 376 - Kirche San Feiine Neri 875 - San Francisco, Konvent der Barfüßler 376 - Kirche San Pedro, der Nonnen von 308, 375 - Knstodie 6

Brücke 328 Kathedrale 75

Déva

Pfarrkirche 71, 271 341 - Pfarrkirche 70-Kirche Katholischo Hof kirche 46, 257 Durango Pfarrkirche Santa Ana, Altäre 849

Eihar

Pfarrkirche 187 — Kloster der Trinitarierinnen 72, 73 Elche

Marienpfarrkirche 242
Elgoibar
Friedhöfe 274 — Pfarrkirche
274 — Speicher 274

Epila Pfarrkirche 386 Escorial

> 38, 78, 74, 82, 86, 87, 89, 106, 286, 318, 325, 398, 400 — Altar and Kapelle de la Santa Forma 135, 136 - alte Kirche 38 - Amtshäuser 89 - Bangeschichte 33, 56 - Bibliothek 40, 53°, 54 — Casa de la compana 55, 89 — Casa de oficios 320 — Garten 291 — Hanptportal 38, 40, 41\*, 106 - Haupttreppe 38 - Haus des französischen Konsuls 398 --Hans des marqués de Compovillar 398 - Kupitelsaal 53 - Kirche 30, 38, 40, 44 45\*-47\*, 48\*-52, 102, 172, 231, 257, 262, 266 - Kirche, Grabmäler 49\*, 50, 52, 72, 76 — Konventhöfe 54 — Kgl. Palast 38, 53 - Lusthäuser der Infanten 398 - Pantheon 40, 46, 52, 106, 117, 120°, 121°, 125 — Patio de los Evangelistas 51 °, 52, 54, 62, 106 -Patio de los Reyes 38, 40, 42 43, 106 - Refektorinm 38 -Sakristei 38, 53, 134 - Theater 369 - Verhindungsgang 320 - Wohnung Philipps II.

Campillo beim E. 117 Esecrial de Ahajo Pfarrkirche 80°

Eslonza Kirche San Pedro 243 Esninar

38, 40, 55 — Weg nach Madrid 185 — Turm and Haus von

Pfarrkirche 74
Florenz

Baholigarten 134 — Kirche Sta, Maria del Monserrat 8 — Kirehe S. Miniato 8 — Palazzo Pitti 125

Florida, la Brunnen de las Damas 185

Fraga Pfarrkirche 386 Freudenstadt
Stadtkirche 261, 262
Fuenearral
Pfarrkirche 342
Fneutes

Casa de la Granjà 315

Gádor Pfarrkirche 848 Galapagar

Guadarrama-Brücke 61 ardia

Pfarrkirche 106 — Capilla de la Descencion de Nuestra Sonora 106 Genua

Kirche Sandomingo, Altarkapelle i 3 — Kirche Sta. Maria di Carignano 46, 47 — Pallaste 134 — Palazzo Fornari 18 — Palazzo Pallavleini 18 — Palazzo Salvago 22 Gerona

Casa de misericordia 342 — Kathedrale 246, 258, 259° Getafe Pfarrkirche 148, 148

Gihraltar Befestigungen 23, 75 Gijon

Damm- und Hafenbauten 864 Guatemala Behanungsplan 397

Granada
Alhamhra 19, 20, 818, 826,
828 — Andiencia (« Chancilleria) 13, 25, 221 — Bruannen Karls V. anf der Alhamhra 22, 230 — Bruanien Karls V.
22, 290 — Brunnien vor der
900, 211, 912, 213, 214, 215,
243 — Castellio de Bihatanbin
314, 312 — Chancilleria
(« Andieucia) 28, 725, 722 —— Collegio mayor real: Kapelle 19 — Generalife, Garten
201 — Hospital Yeal 5, 18 —
Hospital San Jana de Dilos

314, 3112 — Chaocilleria (-Andieusia) 18, 782, 722 — Collegio mayor real: Ka-Collegio mayor real: Katheria Real: Katheria Real: Real

ria Magdalena) 143, 146°, 147°, 148°, 149°. Kirche la Coleglata 206, 208°. Kirche Konvent del Angel: capilla mayor 143, 148 — Kirche Nnestra Senora de las Angastias 146, 147 — Kirche S. Andrés 19 — Kirche Sta. Maria Magdalena (früher Augustinernomenkloster), 143, 146°, 147°, 148°, 149° — Kirche S. Matthias 18 — Palast Karls V. auf der Alhambra 18, 19, 20° 21°, 32°, 23, 81, 145, 276 — Universität 19

Grania, la San Ildefonso: Casa de oficios 287 — Colegiata de San Ildefonso 287, 288\*, 289, 290, 391 — Colegista de San Ildefonso: Grahmal Philipp V 391 - Kirche Santa Maria del Rosario 872, 378, 874° -Kirche Nnestra Señora de los dolores 373, 374° - San Ildefonso; Kaserne des Garde du corps 290 - San Ildefonso: Marstall 290 - San Ildefosso: Park von 287-292°, 293° 294 - San Ildefonso: Schlott 286°-- 288, 289°, 290, 295° 296, 299, 300, 325-327, 369

Guadalajara
San Francisco: Pantheon der
Duques del Infantado 123

Guadalnpe Nonnenkloster San Gerónimo 101, 106, 117

Guadix Kathedrale 334 Guardia, la Pfarrkirche 342

Gnijo de Jarandillo Pfarrkirche 342 Gumiel de Izan Parochialkirche: Seitenfa-

sade 32 Gnmiel del Mercado Bauten des Fr. Pedro Martinez 242

Haro Bauten des Fr. Pedro Martines

242 — Casas consistoriales 342 Huesca Kathedrale: Hochaltar 23 — Kloster der Angustiner Bar-

Kloster der Angustiner Barfüßler vom hl. Lorenz 70 -Universität 203, 204

Ihiza Kathedrale 382

Hiescas
Kirche de los Franciscos descalzos 102

Isla de Leon
Casas capitulores 339 — Casa
de Guardias marinos 382 —
Hospital 382 — Infanterio-

kaserne 343 - Kirche 382, Loyola 383 - Marienschule 382 Ivuallor

Parochialkirche 343

#### Inda

Kathedrale 14, 15\*, 66,75,156\*, 157, 320, 342 — Kathedrale Sagrario 842, 362, 363, 370 — Kirche de las monjas de Sta. Clara 106 - Kapuzinerkloster 150 - Nonnenkonvent von

Sta. Clara 106 - Kustodie 6 Jeréz de la Frontera Kirche la Colegiata 201°, 339 - Kirche San Martin 201 -

Rathaus 97

Jericha Pfarrkirche 382

# Lagunilla

Schloß der Herzöge Alba. Park 298 Larrabegua

Kirche Sta. Maria 343 Lebrija

Pfarrkirche, Hochaltar 149 Leganés

Kaserne der Wallonischen Garden 397 - Lusthäuser für den Duque de Medinaceli 384

Legarnia Pfarrkirche, Turm 375

Leon Benediktinerkloster San Clandio: Sakristel 34, 72 - Convento San Marcos 169°, 170 -Kathedrale: Hochaltar 189

Lérida Nene Kathedrale 372, 373 385, 897 Lerma Kirche der Dominikanernon-

nen 90 - Kirche der Karmeliter Barfüüler 100 - Palast Lerma 90 Lima

Kathedrale Zi - Regierungsgebände 75 Liria

#### Pfarrkirche 72 Lissabon

Aqnādnkt 85 — Kirche São Vicente de Fóra 78, 127, 230, 352 — Kirche Sta. Maria de la providencia 308 - Kirche Sé Patriarchal 225 - Palast des Marqués de Castelrodrigo 78 - Kgl. Palast Ayuda 295 - Schloßturm 78

#### Löwen Stadthans 8

Lois Brücke über den Genil 376

264\*, 265\*, 266, 267 269, 274 Loxa Parochialkirche 342 Lugo

Kathedrale 224, 227, 228, 379, 980\* Lapiana

San Bartholomänskloster, Kapitelsaal 91

Madrid Academia Española 320, 384 - Adnana (jetzt Ministerio de Haclenda) 393-395 --Adnana - Akademie San Fernando = Tabaksfabrik: Portal 173, 319, 396\* — Akademie für Mathematik and Architektur 83 - Akademie von San Fernando 310, 314, 319, 315-325, 329, 383, 334, 340, 341, 371, 373, 375, 379—886, 388, 389, 898—400 — Akademic San Fernando: Portal vgl. Aduana — Alcázar 32, 36, 53, 54, 69, 71, 78, 74, 79, 89, 91, 114, 123, 124, 135, 186, 287 — Armeria 299 — Asilo (= Hospicio provincial) 182, 183°, 184 — Astronomisches Observatorium 899 - Atalaya de la Corte 165 - Bebanungsplan 299, 898 — Bibliothek 288, 343 - Botanischer Garten, Eingang 399 - Brunnen des Anton Martin-Platzes 183 - Brunnen in der calle de San Juan 185 - Brunnen vor dem Hofgeffingnis 184 Brannen de la Cibeles 370 -Brunnen der plazuela de la Providencia 184 - Brunnen der piazuela de Pontejas 184 - Brunnen der plazuela de San Domingo 184 - Brunnen auf der Puerta de Moros 184 - Brunnen auf der Pnerta Serrada 184 - Brunnen der Paerta del Sol 184-185° -Brunnen der Red de San Luis 185 — Brunnen de la Sabada 184 - Brannen der calle de Toledo 184 - Verschiedene Brunnen 843 - Bnen Retiro, Park 125, 134, 293, 326, 384 — Buen Retiro, Porzellanmanufaktnr 125, 318, 327, 329-331, 390, 391 - Buen Retiro, Schloß 69, 123-125, 294, 300, 325, 384 - Capilla de la orden tercera de San Francisco 287 - Calle Nneva = nneva Regalada 897 ---Capilla de los mayores de las monjas de Santa Ana 308 - Capilla de los Maroneses de Canilleias 164 -Capilla del Santissimo Christo 187 - Capilla de Nnestra Señora de la Soledad 384 -Casa de Don Rodrigo de Herrera 117 - Casa del Campo 124 - Casa del Conde de Campo de Alonge 384 - Casa del Conde de Onnte 183 -Casa del Conde de Torrenilares 384 — Casa de Francisco Sabetini 397 --- Casa del maronés de Camerasa 76 - Casa del Maronés de la Laguna (am Platze von Santingo) 117 -Casa de la Princesa de Robec 316 — Casa de los Ministerios (jetzt Marineministerium) 396 - Casa de Mariel 69 - Casa misorieordia 79 - Casa de oficios 69, 299, 397 — Casa profesa de los Jesuitas — San Felipe Neri 303, 343 - Colegio de Dona Maria de Aregon 78, 102 - Colegio de Loreto 348 - Colegio San Hermenegildo 158 - Collegio Sto. Tomás 79, 163, 166, 167°, 173°, 174, 303 - Coliseo 299 -Convento de la Encarnación 110\*, 287, 325, 341, 351\*, 859 - La Encarnación, verschiedene Trancrkatafalke für den Danphin von Frankreich, für Königin Maria Lulse von Savoyen und für Lndwig XIV. 287 - Convento de las Descalzas Renles 32, 79, 123, 319, 325 - Convento de las monjas de Sto. Domingo el Real 69, 117 - Convento de las Señoras Comendadores de Santiago 343, 397 - Convento de los Agustinos Recoletos 79, 137 - Convento de Nuestra Señora de Atocha 21 - Convento de San Felipe el Real, Kreuzgang 91 - Convento de San Fellpe Neri - casa profesa de les Jesnitas 303, 343 - Convento de S. Gil 114, 143, 341 - el euarto viejo (vgl. Retlro de San Gerónimo) 32, 124 — Depósito Hydrográfico 384 — Ermita del santo Christo de la Ollva 342 - Eremita de Nnestra Schora del Paerto 179º 180°, 181°, 185, 287 - Fabrica de loza fina de la Moncloa 329

- Fabrica de Plateria 884 -

Fábrica de los Taplees 291 826 - Findelhans 79 - Friedhof vor dem Tore von Fnenoarral 399 - Glasniederlage 384 — Gobierno (= Palast des Daque de Eceda) 117, 158, 210 — Gnadarramabrücke (s. Puente de Toledo) 186 — Haus der Kloaka 397 - Hofgefüngnls (Staatsministerium) 122°, 123°, 149 --- Hospitäler 79 --llospital del Buen Suceso 184 - Hospital general 318, 341, 65, 384, 396 — Hospicio Provincial (= Asilo) 182, 183\* 184 - Hospital S. Luis de la nación francesa 341 - Imprenta nacional 320 --- Justizpalast = Salesas Reales 312 - Kaserne der Gardes du Corps 182 - Kaserne (einst Konvent) San Gil 384 -- Kaserne für Kavallerie 397 - Katafalk der Königin Dona Marla Luisa de Bourbon 170, 171. -Trauerkatafalke für Philipp III. in den Kirchen San Gerénime and Santo Domingo 117 - Kathedrale 117, 296, 299 - Kirche la Magdalena 79 -Kírehe de la Almadeña 296 -Kirche de la Victoria, Konvent 79, 163, 343 - Kirche del huen Suceso 369 - Kirche del caballero de Gracia 399 - Kirche de los Benedictinos de Montserrate 91, 181, 182\*, 208 — Kirche de los Irlandeses 181 - Kirche de la Merced calza da: Hochaltar, 1 Seitonaltar 124 -- Kirche de las Recoletas del Prado: Grahmal der Marqueses de Mejorado 163 - Kirohe de la Santissima Trinidad, Konvent 30, 74, 108, 163 - Kirche de la Trinidad la Morced 79 -Kirche de las Salesas Reales, Konvent 310, 312\*, 313\*, 314\*, 315\*, 391, 392 - Kirche de las Salesas Reales: Grabinal Ferdinand VI. u. selner Gattin 391. 392 - Kirche de los Trinitarios calzados 117, 318 - Kirche del Salvador 129 - Kirche der monjas Ballecas 303 - Kirche der Nonnen de las Maravillas 381 - Kirche der Nonnen von Konstantinopel 117 -Kirche der P. P. del Salvador 841 - Kirche der Prämonstratenser 311, 341 - Kirche el Carmen Calzado 79, 137 --

Kircheel Descalzo 29 - Kirche

Espíritu santo 79 - Kirche

los Angeles 79 - Kirche Nnestra Señora de Atocha, Altar 343. - Kirche Pinto 79 --Kirche San Andrés: Capella des heiligen Isidro 150°, 151°, 152°, 153° - Kirche San Antonio Ahad 181 - Kirche San Autonio de los Portureses 380 Kirche San Antonio de Padus 166 — Kirehe San Basilio 163 - Kirche San Bernardino 79 -Kirche San Bernardo 79, 312, 341, 348 - Kirehe San Cajetano 153, 174°, 274 - Kirche San Francisco el Grande, Kon-San r ranelsco et trande, Kon-vent 313, 342, 348, 354\*, 355\*, 356\*, 357\*, 358, 359\*, 369, 384, 396 — Kirche San Geró-nimo 117, 399 — Kirche San Glnés 135, 319, 384 — Kirche San Isidro el Real 126, 127° 128\*, 129\*, 261, 349 - Kirche San José 314, 316\*, 317\* --KircheSan Justo y Paster 287, 307, 308\*, 309\*, 310\*, 342 --Kirche San Luis obispo 164 165 \*, 182 - Kirche San Marcos 245°, 841, 344°, 346-348 - Kirche San Martin 108, 137 344 - Kirche San Millan 163 287 - Kirche San Placido, Nonnen von 137 - Kirche San Sehastlan 173, 844, 852 -Kirche de Santa Ana 72 -KircheSta, Maria 343 - Kirche Santa Bárbara 320 - Kirche Sta. Cruz 163, 165 - Kirche Santa Isabel 79 - Kustodie im Rathause 6 - La Zarzuola 125 - Ministerio de la Gabernación (= Post, casa de correos) 341, 369 - Ministerio de Guerra - Palast der Duquesa de Alha, Doña Maria del Pilar Pilar Teresa de Silva 320 — Museum des Prado 399 Natnrwissenschaftliches Museum 165, 319 - Nueva Regalada = calle Nueva 897 - Palaolo de Altamira (= Palacio del Marqués de Astorga) 370 - Palacio de la Condesa de Torre Hermosa 183 - Palacio del Duque de Arcos 183 - Palacio del Duone de Hijar 384 - Palacio des Duque de Liria 342, 369 - Palacio del Duque de Montellano 183 -Palast des Duque de l'ceda (= Gobierno) 117, 158, 240 -Palacio del Fernando Verdas Montenegro 183 - Palast der Herzogin Alba = Kriegsmlnisterium 320 - Palast der llerzoge von Liche 240 ---

Palast des Inquisitionatribunal 343 - Palacio de los Conseios (= Palacio del Duque de Uceda) 117, 158 - Palacio de Juan Acuña (vel. Rathaus) 118 125, 126, 399 - Palacio del Marqués de Astorga (= Palacio de Altamira) 342, 370 -Palacio del Marqués de Malpica 183 - Palacio del Marqués de Miraflores 183, 184 - Palacio de senado 102 -Panaderia 115, 163, 164\*, 165, 166, 316, 317 — Pantheon nacional - San Franoisco el Grande 358 - Paseo del Prado 318, 342, 370, 384. 899 - Plaza mayor 114, 165 - Plaza mayor. Hänser an der 399 - Plaza de Oriente 300 - Portillo de Recoletas 313 - Post = casa de correct (- Ministerio de la Gobernacion) 341, 369 - Puente de la calle de Segovia 299 - Puente de la cava baja 342 - Pnente de la Priora 91 - Puente de Segovia 61, 186 - Puente de Toledo (=Guadarramahrücke) 185, 186, 203 — Puerta de Al-calá 342, 391\*, 892 — Puerta de Recoletas 341 -- Puerta de San Vicente 185, 392°, 393 - Puerta del Sol, Festungstor 184 - Pnerta de Toledo 402 - Rathaus ( = Palast des Just Acuña) 118°, 125, 126°, 392 -Retiro de San Gerónimo (vgl. el cusrto viejo) 32, 124 -Seminar 343 - Seminar der Adligen (einst für Jesniten) 180 - Schlachthaus L d. calle Imperial 346 - Sohlachthof gegenüber d. Convente Sta-Bárbara 342 - Kgl. Schloff 286, 294, 297°, 298°, 298°, 300°, 301°, 302°, 318, 819, 323, 325, 830, 331, 841, 874, 880, , 397, 398 - Schloß, Perzellanzimmer 299, 830, 331 -Staatsministerium (s. Hofge fängnis) 128, 149 -- die Stadt 114 - Steinkreuz der plaznela del Angel 842 - Tabake fabrik vgl. Adnana 173, 318 - Theater des Alcázar 135 -Theater des Bnen-Retiro 124 125, 133, 134, 183, 203, 305 310 — Teatro de los Caños del Peral 342 - Teatro de la Cruz 183 - Tentro del Principe 303, 329 - Tentre Real 300 - Triumphbogen an Gnadalajaratore für Maris

Anna von Österreich 143, 144

149, 172. — Triumphbögen för Maria Anna von ütstreich in der Carrera de San Gerönimo, auf der Pletta del Sia. Maria der Plaza de. Sta. Maria 144, 149. — Triumphbögen 160: den Einrug Karl III. 841. — Urne der Beats Milarians 880. — Wasserleitungen 186. — Weberei des Antonio Ceron 386: — Wohnhäuser 114. Mugazetia

Kirche <u>384</u> — Palast <u>384</u> Mailand Kathedrale <u>295</u> — Kirche St. Fedele <u>46</u> — Kirche Sta.

Maria delle Gracie 126
Maliaga
Admana 835 — Apadolnk 137
— Erzhisebofspalast 240 —
Casa de niños de la Providencia
838 — Hospital San Lazaro
838 — Kasernen 899 — Kathedrale Li, 127, 73, 91, 275,
270, 2804, 281, 348 — Kirche
der Augustinernomene von der
Kirche der Pedres Agustinos
826 — Kirche San Felipe
826 — Kirche San Felipe

Nori 343, 367 — Kolleg San Telmo 376 Mulpartida Pfarrkirche 72 Malvizar

Pfarrkirche 343 Mancha Real Pfarrkirche: Kapelle des Fr. Beuito Marin 342

Manises
Pfarrkirche, Sagrario 382
Mansilla de las Mulas
Mühlen 248
Manaours

Minaret der Moschee 68 Mantua San Andres 295 Manzanilla

Parochialkirche, Turm 385 Martin Muŭoz de las Posadas Palast des Kardinals Espinosa mit Kirche 32

mit Kirche 82 Mataró Giasfahrik 826 Mazuëcos Brücke 73

Mecheln
Notre Dame d'Hanswyk <u>373</u>
Medina del Campo
Fleisehballe <u>278</u> — Hospitai
73° — Kaserne <u>342</u>, <u>374</u>

Medina de Rioseco Pfarrkirche Santa Cruz <u>78</u> Meißen Porzellan-Manufaktnr <u>827</u>,

Porzellan - Ma:

Memhrilla Pfarrkirehe 384

Menorea Bischofspalast 884 Messina

Kirche der P. P. Somas di Messina 168 Mexiko Dominikanerkirche 75

Miajadas Pfarrkirohe 72 Miedes

Pfarrkirche 384 Miranda de Ehro Rathans 266, 343 Modena

Palazzo ducale 297, 298 Moya Nounenkloster 73 Mozoneillo

Casas consistoriales 342
Marcia
Bischofspalast 240 — Hospitalkirche San Juan de Dios
376\*, 377\* — Jesuitenkirche
261, 262\*, — Kathedrale,
Turn 220, 221\*, 221, 324
Fassude 278, 278\* — Komö-

dientheater 812

Nancy Stanislausplatz 290 Neapei

Brunnen 31 — Iglesia de Santiago de la nación Españoia 31 — Kavallerickaserne dei Puente de la Magdalena 330 — Porzellanmanufaktur von Capodimonte 827—339, 330 — Real fabrica de armas de la Torre de la Anunziata 30

 Real fabrica de armas de la Torre de la Anunziata 5:00 — Strada de Toledo 31 — Theater San Carlos 294

Nijar Pfarrkirche 343 Noherto, San

Noherto, San Prämonstratenserklöster 348 Nuevo Baztán Bebanungsplan, Palast, Kirche, Wirtschaftshanten 175—Glas-

fahrik 175, 326 Olivenza Pfarrkirche Sta.

Pfarrkirche Sts. Maria del Castillo 71, 272 — Pfarrkirche Sts. Maria Magdalena 72, 77 Oiot

Hospitai <u>843</u>, <u>865</u> Oluia del Rio Pfarrkirche <u>843</u> Orotana Pfarrkirche <u>844</u>

Osma Hospital San Agustin 203 — Kathedrale 841, 374, 897

Oviedo

Capilla del Salvador, Altare 374 — Casa dei Parque 241 — Casa de Torena 241 — Dominikanerkonvent 242 — Hospital 363\*, 364\*, 365\*, 366\* — Hospital provincial 342

- Nospital povinent also - Javellanosdenkmal 352 - Nonnenkloster de la Vega 233 - Palast der Grafen von Nova 241 - Palast des Marqués de Campo Sagrado 241\* - Rethens 242 - San Pelayo, Nonnenkloster 242 - Universität 242 - Universität 242 - Universität 243 - Universität 245 - Univer

Padrón Stadtpiau 379

Kustodie 6 — Theater 342 Paima

Palast Morell 256 — Rathaus 256 — Palast in der calle de San Jaime 256 Pamplona

Aqnādukt 343 — Ksthedraie, Fassade 348, 361\*, 362 — San Saturnino, Marienkapelle Pardo, ei

Garten 184, 291°, 298 — Kaserne f. d. Leibregiment 185 Parochial- u. Hofkirche 310, 311°— Schloß 84, 89, 91, 124, 185, 395, 396 — Straße nach Madrid 185, 388 — Theater

369 — Torre de la Parada 103 Paris Louvre 387 — Palais Bourbou 296 Pariya

Brücke über den Aynda 342 Pastrana Weberei des Franz Tons 326 Paular, el

Karthäuserkioster 205, 247 Peñaranda Colegiata 242 — Pfarrkirche

Persepolis
Halie des Xerxes 217
Picena
Pfarrkirche 343
Piasencia

Dominikanerkonvent San Vieeute, Treppe 72 Partaceii Cartuja 75 Portioi

Porzeilanmanufaktur 329 — Porzeilanzimmer 328—330 Prag

Wallensteinhalie 134

Kapitalhaus 343 Puebla de Hijar Rotunda 386 Puerto Real Plaza mayor 346

Purgal bei Neapel Kgl. Palast 31

Renteria Pfarrkirebe 71, 117, 271, 272 Requena Pfarrkirche 882

Räne Rathans 26

Rezmondo Mühlen 243 Riofrio

Kgl. Schloß 286, 300, 343 Riáseco Kirche Santa Cruz 152

Rivadeo Pfarrkirche 384

Rom

Colegium Germanicum 261 -Coleginm Romannm 261 -Kapitol 43 - Kirche el Gesù 127, 130, 165, 261, 262 -Kirche St. Agnese 196 -Kirche San Audrea della Valle : Capilla Oricelli 120, 121 -Kirche S. Giacomo degli Spag-Salsona nuoli 8 - Kirche San Giovanul in Laterano 362 - Kirche St. Peter 31, 44, 355, 358, 261 — Kirche S. Pietro in Montorio , 20 - Palacio de Españo Saint Jean de Luz 260 - Pantheon 358 -Petersplatz 33 - Spanische Treppe 258 - Teatro Marcelo 322 -

Vatikan 23, 32 - Villa Madama 20 Ronda Guadiarabrücke 376 - Was-

serleitungsanlage 376 Rneds Kaserne 342 Rusafa bei Valencia Pfarrkirche 248

Benediktlnerkloster, Haupt- Santiago de Compostela

kreuzgang 374 Salamanca Colegio de la Compania = Seminurio conciliar - Jesuitenkolleg la Clérica 110-114. 117, 177, 261 — Colegio del

Rey 117 - Colegio del Sancti Spiritus 381 - Colegio de noblea Irlandeses (= colegio rectoral del Arzobispo) 24, 374 - Colegio mayor de Oviedo.

Seitenaltar 320 - Colegio mayor de San Bartolomé = colegio Viejo 319, 374 — Colegio rectoral del Arzohispo = colegio de Nobles Irlandeses 24, 374 - Colegio Viejo = colegio mayor de San Bartolomé 319 374 - Jesuitenkolleg La Clérica - colegio de la Compañia - Seminario conciliar 110. 111\*, 112\*, 118\*, 114, 117 177\*, 261 — Kathedrale 168\* 170, 374, 385 - Kirche der Augustinerbarfüßler 137 -KirchederAugustiner-Nonnen 135, 263 - Kirche des Convento del Carmen calzado 82 - Kirche Sau Estehan, Altare 172 - Kirche San Martin 249 - Palast der Coude de Monterey 135 - Plaza mayor 175 - Rathaus 175°, 176°, 177 -Seminario conciliar = Colegio de la Compania - Jesuitenkolleg la Clérica 110, 111° 118°, 118°, 114, 117, 177° 261 - Weberel des Pedro Gutierrez 326

Salomé Pfarrkirche, Tabernakel 379 - Hospitalkirche, Tabernakel

Bischofspalast 379 - Kathedrate 880 Selva Pfarrkirche 79

Marienpfarrkirebe 274°, 275°, San Carlos Behanungsplan 897 S. Lucar de Barrameda

Ohelisk 320 San Noberto Prämonstratenserkloster 848 San Roman de Hornija Pfarrkirche 315

San Sebastian

Pfarrkirche Sta. Maria 272 \* 273\*, 274, 276, 319, 342, 366 Santa Fé Kollegiatskirche 342

Casa del Cabildo an der Plaza de los Platerias 233\*, 234 -237 - Casa del Cabildo in der Rna nueva 227 - Casa de misericordia 343 - Casas consistoriales - Rathaus 376 -378°, 379 - Castillo de los Churruchaos 376, 377 -Detail 237°, 238° — Hospital 8, 221, 239°, 876 — Inqui-sitionsgebaude 227 — Kathe-

drale, Azabacheria 285°, 235. 342, 358 - Kathedrale: Berenguelas 217 - Kathedrale: Obradoire 224, 225\*-227, 251, 376 - Kathedrale: Torre de la Trinidad = Torre del Reloj = Uhr und Glockenturm und Ostfassade 211 220, 221° 222, 226, 251 — Kirche de las Animas 379 - Kirche Nstra, Sra, de las Angustias de Abajo 226° 227°, 228 — Kirche San Benito del Campo 379 -Kirche u. Konvent San Franeisco 192, 227\*, 228\*, 229\* 230"-233, 879 - Kirche Santa Maria del Camino 379 - Kirche und Konvent San Martin Pinario 187, 191°, 192°, 198, 208, 228°, 224. 229, 230 - Kirche San Miguel 379 - Konvent der Nonnen von Santa Clara, Portalbas 232 °, 233, 234 — Meierei de los Couchinos 365 - Privathäuser: Casa Bazan, Ilsus neben der casa del Dean in der Rua del Villar 238 - Stadthild 218° - Straße von Santiago uach Vigo 879 - Universität 379 - Universitatehrunnen 379 - Wasserleitung des Hospitals 379

Hospital 156 Santo Domingo do la Calzada San Francisco, Hochaltar 60 Sto. Domingo de Silos Kirche des Benediktinerklosters 841

Sarineno Cologista 386 Seca

Santiago de Ubeda

Rathans 346 Segovia Alcázar 36, 89, 91 - Kathedrale 99, 137, 343, 397 -Konvent von Santa Craz. Hochaltar 59 - Kustodie 6 - Rathaus 24

Serrada Casas consistoriales 343

Sevilla Adunna 73 - Alcázar 18, 73 119, 385 - Alcázar: Garten 290 \*, 291 - Alcázar : Theater Corral de la Monteria 133 -Börse (= Lonia = casa de la Contratación) 62°, 63°, 64°, 65, 68, 74, 87, 195, 885 -Brücke nach Triana 400 -Casa de la contratación, sicha Börse - Casa de la Moneda 25 — Casa de marqués de Medina 385 - Casa de Pilatos 12 - Tarragona Convento de San Bonaventura 133 - Convento de la Compania ó casa profesa de Jesuitas (= Universität) 81 - Convento de San Francisco 133 195, 203 - Gran puerta de Triana 78 - Hospital de la Caridad, Kirche 141°, Hospital de las Cinco Llagas oder de la Sangre, Portal 8, 19, 385 --Iuquisitionstribunal (= Kirche des Kollegs de las Becas) 385 Kathedrale 13\*, 14, 19, 66
 Kathedrale: Capilla Real 145 - Kathedrale: Giralda 4, 218, 219 - Kathedrale: Katafalk für Philipp II. 170 -Kathedrale: Sacristia mayor (= de los Calices) 9 - Kathedrale: Sagrario 131°, 132°, 133, 195, 203, 400 - Kathedrale: Sala capitular 9, 22, 74 - Kirehe des Kollegs de las Becas 199, 385 - Kirche der Minoriten 203 - Kirche San Lorenzo 119 - Kirche San Luis, Jesuitennoviciat 196°, . 198°, 270 -- Kirche San Pedro 119 - Kirche Santa Magdalena = San Pablo 195\* 136 - Kirche San Salvador 97, 199°, 200°, 201, 202°, 03,262 — Kirche Santa Clara 119 - Kunstakademie 141 -Knstodie in der Kathedrale 6 381 - Kustodie in San Pablo - Lonia, siehe Hörse - Monssterio de San Gerónimo de Buena Vista 70 - Monasterio

342 — Universităt (= convento de la compañia á casa profesa de Jesnitas) 81
Siguenza
Hospiz 343 — Kustodie 6
Silos

de Sta. Paula 142, 148 -- Pa-

lacio Arzobispal 198, 195, 240

- Palacio de San Telmo 193,

194°, 195, 199 — Tabak fabrik

888, 355 - Theater

Silos Monasterium 243 Simaneas

Burg 57°, 74
Sotillo
Banten des Fr. Pedro Martinez

Talara
Pfarrkirche 343
Talavera

Kirche Nuestra Senora del Prado <u>187</u> Támera

Templo 70 271, Schubert, Barock in Spanien

Aquadukt 382 — Bischofspalast, Hof 72 — Kathedrale Tori 72 — Kathedrale, Sta. Teelakapelle 382 — Konvent der Carmelitas descalzas 72 — Ror Tela, la

Carmelitas descalzas 72 — Tela, la Brunnen de la Saind 185 Teruel

Jesnitenkolleg 875 Toledo

Alcázar <u>16°, 17°, 19, 33, 58°,</u> <u>59, 106</u> — Casa de los Vargas 70 - Colegio de doneellas nobles 342 - Hospital de San Juan Bantista de Afnera 28, 24, 82°, 88°, 100 — Hospi-tal de Santa Cruz, Findelhans , 8 - Kathedrale 6, 11\*, 14, 19, 28, 100, 242, 248 249, 262, 287 — Kathedrale : Altar des Santo Domingo 102 - Kathedrale : Capilla de los reves ppeves 16, 106 - Kathedrale: Grabkatafalk für Königin Marguerita, Gemahlin Philipps III. 102 -Kathedrale: Grabmal des Kardinals Don Pedro González de Mendoza 17 - Kathedrale : Monument der hl. Woehe 185 - Kathedrale: Mozarabische Kapelle 8, 11, 104, 105. - Kathedrale : Ochavo 100, 104, 106, 117, 143 - Kathedrale: Sagrario 100, 106, 117 - Kathedrale: Trasparente 186-188\*, 190\* ---Kirche d. Bernhardinernonnen 101 - Kirche de la Caridad

Martin - Grabmüler von Frensalida 76 - Kirche San José 102 - Kirche San Juan Bautista 129, 180°, 131°, 261 -Kirche San Jnan de los Reyes 6 - Kirche Santo Dómingo el antiguo (oder de Silos) 102,106 - Kirche San Vicente Martyr, Altare 102 - Kostodie 6 -Mosaik von Rielves 320 -Prozessionswagen, Triumphbögen, Festdekorationen 106 Puerta del Cambron 762 77°, 78 — Puerta de Visagra 77°, 78° - Plazuela de Zocodover 69 - Rathaus 103\*, 104\* - Theater 133 -Waffenfabrik 332, 397

102 - Kirche de la Vidapobre

137 - Kirche der Minimen

101 - Kirche San Pedro

Toledo de Duero
Pfarrkirche 71, 119
Tolona

Pfarrkirche Sta. Maria 71, 271, 275

Tordesillas Burg 74 Toris

Parochialkirche 223 Toro Rathans 342

Torrelodones Herbergen 69 — Guadarrama-Brücke 61

Tortosa Kustodie 6 Trillo

Sanatorinm 342
Thdela de Duero
Pfarrkirche Santa Maria 71,

Turin
Kirohe San Filippo Neri 808

Kirche San Filippo Neri 308 — Kirche Superga 295 — Kirche Vestiginm S, Laurentii 168 — Schloß Stapigini 296

Ubeda
Geffungnis 14 — Hospital 14 —
Kirche der Dominikaner 14 —
Kirche del Salvador del mundo
14
Ubrique
Pfarrkirche 848

Uclés Kloster <u>73, 74, 89, 203</u> Ugena

Capilla de Nuestra Señora de la Porteria <u>185</u> Urrea Pfarrkirche <u>386</u>

Valdemorillo Pfarrkirehe 70

Valencia Akademie San Carlos 819, 822, 323, 341, 381, 382, 382 Akademie Santa Bárbara 321 - Augustinerkonvent 248 -Bāder des Hospital general 382 - Brunnen auf der Plaza de San Juan del Mercado 249 --Camarin del santo Christo del Grao 382 - Capilla de Nuestra Señora de los Desamparadores 249, 250 \* - Casa del conde de Parsent254 - Casa delMarqués de Dos Aguas 253°, 254, 255 ---Colegio del Patriarca - Colegio del Corpus Christi 75° --Dominikanerkonvent, Capilla do San Vicente Ferrer 322 . 323 - Dominikanerkonvent 382 - Ermita de Nuestra Schora de Nules 328 - Esenlapiostempel 249 - Hans des Magisters, Haus des Franzisco Oliaz 382 - Karmeliter-

kloster, Kapelle Nuestra Senora del Carmen 323 -Kathedrale 248, 249°, 322 -Kathedrale: Hauptportal 251, 252°, 256 - Kathedrale: Miguelete 251 -- Kirche de los esculapios 323 - Kircha und Kolleg der elérigos menores 248 - Kirche der Minimen 248 - Kirche el Temple 313, 881° - Kirche San Bartolomé. Glockenturm 248, 249 - Sta. Catalina, Turm 250, 251 .-Kirche Santos Juanes del Mercado 245°, 246°, 247°, 248° — Kirche San Martin 248° — Kirche and Kolleg San Pio 248 - Kloster de la Zaedia 323 - Konvent Sau Miguel de los Reves 72 - Palais des D. Gaspar Dotres 254 - Palais der Grafen von Alcudia 254 - Palais der Grafen von Cervellón 254 -- Palais der Grafen von Pinohermoso 254 - Palais der Grafen von Villapaterna 323 - Stadttore

78 — Zollgebäudz = Aduana 322, 324° Valladolid Casa del Vizconde de Valoria 315 — Chancilleria 99 — Colegio de Santa Cruz 8 - Kathedrale 65°, 66°, 67, 68, 71, 87, 178 - 180, 216 - Kirche Instituto de la Maria Reparadora 209, 210 - Kirche La Magdaleus 78 - Kirche Nuestra Señora de las Angustias 95°, 96° - Kirche La Pasión 151, 152°, 153° 154° - Kirche Porta-coeli 91 - Kirche San Agustin, eapilla da San Fabio Neli in Valladolid 73 - Kirche San Lorenzo 71 - Kirche und Kloster San Nicolás; Grab- Villanneva de Alcorcon kapelle der Dona Moria Sanz

de Salzedo 71 - Kirche Sauta Villanneva de Corenzana Ana, Nonnankonvent 397°, 398 - Kirche Santa Cruz 71 - Kloster San Benito el Real 315, 382 - Konvent der Augustiner-Missionare de los Filipinos 341, 348, 352 \*, 853 \*, 354 - Konvent de Comendadores de Santa Cruz 91 -Konvent der Descalzos Franciscos 21 - Konveut der Mercenarios calzados 70 - Convento de Nuestra Señora del Prado 242 - Kustodie 6 -Palast des Fablo Neli de Espinosa 74 - Kgl. Schloff 74 - Triumphbögen für Margaretha von Gestreich 144

Universität, Passade 186°, 187 Valsain Kgl. Jagdschloß 286, 288 Velez de Benandalla Pfarrkirche 342 Venedig

82 - Zecca 256 Vera Pfarrkirche 848 Versailles

Park 294 - Porzellan-Manufaktur 329 - Kgl. Sehlofi 46, 257, 286, 289 Vigo Kirche la Colegiata 235, 379

Villacarillo Pfarrkirehe 14 Villacastin Pfarrkirche, Nordportal 189 Villagarcía

Kirehe de las Recoletas Agustinas 222 Villalon del Alcor Casas consistoriales 342 Villamaniel de Campos Friedhof 343 - Pfarrkirche

Glasfabrik 326

Pfarrkirche 227 Villar de Frades Pfarrkirche 815

Villares Casas consistoriales mit Gefängnis 342 - Fleischhallen 349

Villaseca Pfarrkirche 137 Villavieiosa Sehlofi 69 Viso, el Schloß 58

Vitoria Kirche San Francisco 99 -Kirche San Vicento 270, 272 - Theater 400

Vuste Kloster San Jerónimo de 34, 60 Yunquera

Pfarrkirche 71, 271 Palazzo Corner de la Cà grande Zaldua Parochialkirche 343

Zaragoga Akademie von San Luis 321. 825, 385, 386 - Casa de los infantes del Pilar 886 - Ehrobrücke 161 - Ebrodamm bei San Lazaro 386 - Holzgesimse 243°, 244 - Kathedrale La Seo 8, 162°, 163 -- Kathedrale Nuestra Senora del Pilar 159°, 160°, 161°, 841, 348°, 349°, 350°, 851. 355, 860\*-362, 385. 400 - Kirche Cartuja, Hochaltar 842 - Kirche San Cayetano - Kirche de los Clérigo regulares 152, 153, 155." -Kirche Santa Cruz \$85°, 386°. Kirche Santa Engracia, Hochaltar, Grahmal 28 - Kranken-

haus 386 - Privathäuser 386 Zumárraga Marienpfarrkirche 71, 271\*

#### Literatur-Nachweis

11. Allen: The great cathedrals of the world. Boston 1886.

Fernando Aranjo: La reina del Tormes, guía historico descriptiva de la Cindad de Salamaues. 2 Bànde. Salamanca 1884. M. de Assas: Album artístico de Toledo. Toledo 1848.

M. de Assas: Album artistico de Toledo. Toledo 1548. A tlas mayor e geographica Blaviuna, que contiene ias cartas y descripciones de España.

Amsterdam: y la Oficina de Juan Blaco 1672. Gil Gonzalez d'Anila: Teatro de los Grandezas de la Villa de Madrid Corte de los Reyes Catolicos de España... Madrid 1623.

K. Bädeker: (kunstgeschiehtlicher Teil Carl Justi). Spanien nud Portugal, Handhuch für Reisende. 2. Anflage. Leipzig 1899.

tur Reisende. 2. Antiage. Leipzig 1899. E. Bark: Wanderungen in Spauleu und Portugal. Berlin 1884. Friedrich Baum: Kirchengeschichte für das evangelische Haus. 2. Auflage uen bearheitet

von Christian Geyer. München 1889. Herman Baumgarteu: Spanisches zur Geschichte des 16. Jahrhunderts, in Heinrich von Sybels Historischer Zeitschrift, 39. Baud (Neue Folge 3. Baud.) Nr. X S. 385—418.

P. van den Berge: Theatrum Hispaniae. Austerdam o. D. Juna Agastin Cam-Berm und des: Diccionario histórico de los mas illustres professores de las bellus artes en España. 6 Biade. Madrid 1800. Neue Auflage 1880. Herausgegeben von der Kgl. Akademie von S. Fernando.

J. A. Cean-Bermudez: Sevilla artistica de la Catedral de Sevilla. Sevilla 1804.

J. A. Cean-Bermudez: Sevilla artistica. Sevilla 1841.

Theodor vou Bernhurd: Napoleon I. Politik in Spanien. In Heiurich von Sybels Histo-

rischer Zeitschrift. 40. Bd. (Neue Folge 4. Bd.) Nr. IX S. 471-511, München 1878. P. Francisco de Billeh es: Suntos y Santanrios del Uhispudo de Jaéu y Baéza. Jaén 1654. E. Blaseco: Madrid piutoresco. Madrid 1904.

Bosarte; Viage artistico a varios pueblos de España, Madrid. May von Boehn: El Greco, im Museum X 10. S. 87...40

Max von Bochn: El Greco, im Museum X 10. S. 87-40. Rafael Breñoso y Josquín Ma de Castellarnau: Gnía y descripción del Real Sitio de

San Ildefouso. Madrid 1884.

Bruno Bucher: "Mit Gnast" aus Vergaugenheit und Gegenwart des Handwerks. S. 285—318. Leipzig 1886.

Juan de Britrou: Discursos apologéticos eu que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura. Madrid 1626.

J. Nugnera Camocoja: Escorial á la vista, Guía descriptiva del Real Monasterio, Templo y Palacio de Sau Lorenzo del Escorial, Madrid 1899.

F. Canella y O. Bell munt: Guía General del viajero en Asturias. 1. Auflage. Gijon 1899. A. F. Casau ova: Monografia de la Catedral de Santiago. Boletin de la Sociedad Española de Excursiones. Madrid 1902.

Francisco Xavier de Castañ ed s: Relación de los solemnos aparatos maguificos afectuoses festigos, con que en la Imperial Cinida de Toledo, Primada Metrópoll de España, so celebró la colocacion de Christo Sacramentado, becha al día 9 de Junio del año de 1782 al nuevo maguifico Trasparento . . Toledo 1782.

Adolfo de Castro: Historia de Cadia y sa provincia desde los remotos tiempos hasta 1814.

Manuel de Castro: Episcopologio Vallisoietano. Valiadolid 1904.

José Caveda: Eusayo histórico sobre los diversos géneros de Arquitectura ampleados en España. Madrid 1848. Aus dem Spanischen thersetzt von Paul Heyse, herausgeogeben von Franz Kugler, Stuttgart 1858.

Juan Aivarez de Colmenar: Les délices de l'Espagne. Leyden 1707,

Pablo Péroz Costanti: Notas Compostelanas (Monografías históricas). Santiago 1905 u. ff.

Pahlo Pérez Costanti: Biografia del Escultor Ferreyro. Santiago 1898.

G. Dehio und v. Bezold: Die kirchliehe Baukunst des Abendlaudes. Stattgart 1887 u. f. Alfred Demianl: Burgos eine Stätte gotischer Kunst in Spanien. Zeitschrift für Bildende

Kunst. Leipzig 1908. Den ifle: Die Konstitutionen des Predigers-Ordens vom Jahre 1228, im Archiv für Literatur und Kircheugesehlichte des Mittelalters. Band 1, S. 165 ff. Die Konstitutionen

in der Redaktion Raimmds von Pennafort. Niedergesebrieben 1268-40. Im Archiv für Literatur und Kirchengesehiebte des Mittelalters. Baud ö. 8. 581-581-584. Rob. Do'hm et Kunst mat Kunstler. 6. Band. 6. Abt. Kunst und Künstler Spaniens. Prankreichs und Englands bis gegen das Ende des 18. Jahrbunderts. Unter Mitwirkans von J. Bestrinton-Atkinson. J. Janitsch H. Licke, C. A. Repret. J. E. Wes-

sely herausgegehen. Leipzig 1880. Gustav Ehe: Architektonische Ranmlehre, Entwicklung der Typen des Innenbaues. Band 2. Renaissance, Barock und Neuklassik. Dresden 1901.

Gustav Ebe: Die Spät-Renaissance. Kunstgeschichte der europäischeu Länder von der Mitte des 16, bis zum Ende des 18, Jahrhanderts. Berlin 1886.

Mitte des 16, bis zum Ende des 18, Jahrhanderts. Berlin 1896. España artistica y monnmental: Serie III: Monumentos arquitectonicos de España y escultores. Madrid 1889. Nene Auflage: s. daselbst.

Modosto Faleon: Salamanca artística-monumental. Madrid 1848. E. Serrano Fatigati: Los escultores de la Granja Rensto Fremin y Juan Tierri. La Illu-

stración Española. 1902. Schulez Ferenez: Gerona, 1. lleft der Denkmäler der Baukunst in Originalaufnahmen.

Leipzig 1869. A. López Ferreiro: Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela.

Santiago 1902.
P. M. Fr. Enrique Florez: España Sagrada. (Nach seinem Tode 1773 vollendet von P. M. Fr. Manuel del Risco.) Madrid 1750 ff.

Richard Pord: A Handbook for Travellers in Spain. 2 Telle. 7. Auflage. London 1888. W. Fred: Madrid. 49. Band der von Richard Mutter hernagegebenen Kunst. Berlin 1906. P. B. Gams: Die Kirchengeschichte von Spanlen. 5 Bände. Regensburg 1862—79. Wilhelm Gall: Erimerungen aus Spanien. München 1897.

W. M. Galllehan: The story of Sevilla with 3 chap. on the artists by C. G. Hartley. New York 1903.

A. Gaseón de Gator: Zarageza artística. Zarageza 1890. J. M. Geofrin: Noticias de las prinzipales monumentos históricos de Sevilla. Sevilla o D.

José Gestoso: Sevilla monumental y artística. Sevilla 1889. Richard Golscho: Die Alhambra und der Untergang der Araber in Spanien. Berlin 1854. Fernan Aranjo Gomez: Historia de la escultura en España desde principlos del siglo XVI

hasta fines del XVIII y cansas de su decadencia. Madrid 1885.

Padre D. Guarino Guarini, elerico regulare: Architectura civile. Opera Postuma dedicata

á Sua Sacra Reale Maestá. Torino 1737.

Cornelius Gnrlitt: Geschiehte der Kunst. 2. Band. Stuttgart 1902.

Cornelius Gariltt: Geschichte der neueren Baukunst, von Jakob Burkhardt, Wilhelm Lübbte und Cornelius Gerritt. 5. Band: Geschichte des Barockstiles, des Rokob and Klassitsimus. 1. Ahteilung; Geschichte des Barockstiles in Italien, 1887, 2. Ateilung: erster Teil: Beigen, 1010land, Frankreich, England. 1888, Zweiter Teil-

Dentschland. 1888. Stattgart 1887-88. Johann Grans: Eine Rundreise in Spunien, ein Führer zu seinen Denkmalen, inshesondere ehristlicher Kunst. Würzbarg-Wien, Verlag von Leo Woerl, ohne Datum nach 1896.

G. s. Großer Illestrierter Führer durch Spanlen und Portugal. Wien 1892. A. H. art: Tapsetry, its origin and uses, Ill, Madrid Royal Palace Tapsetries. Counaisseur V. 1992. Albrecht Haupt: Die Baukunst der Renaissance in Portugal von den Zeiten Emmanneit des Glocklichen his zu dem Sehlusse der pagnischen Herrsebafte. I. Band: Lissebon

nnd Umgegend. 2. Band: Das Land. Frankfurt a. M. 1890-95. Pedro de Herrera: La capilla del Sagrario de la santa Iglesia de Toledo.

V. S. Hnher: Skizzen ans Spanien. (4 He.) Göttingen 1828-35.
V. A. Huber: Spanische Nationalität und Knust im 16. und 17. Jahrhundert. Berlin 1852.

A. Danvila Jaldero: La Arquitectura Churriguerosca In: Illitoria y Arte, revista mensadi ilustrada. Herausgegeben von Adolfo Herrera and José Ortiga Munilla. 2. Jahrgass. Xr. 14, S. 21—26. Madrid, April 1896.

Nr. 14, S. 21—26. Madrid, April 1896.
A. Danvilla Jai dero: Francisco Sabatini, la paerta de Alcalá, in Historia y Arte, revista menausi liustrada. Herausgegeben von Adolfo Herrera und José Ortega Munilla. 2. Jahrpang. Nr. 18. S. 118—120. Munirid, August 1896.

 Jahrgang, Nr. 18. S. 118—120. Mailrid, August 1896.
 Joly: Meisterwerke der Baukunst und des Kunstgewerbes aller Länder und Zeiten: Spanies Wittenberg 1997.

- Max Janghaondel und Cornelins Garlitt: Die Baukunst Spanieus in ihren bervarragendsten Werken. Dresden, Gilber'sche Hof-Verlagsanstalt. J. Biegl 1893.

  Max Janghaeu del und Carnelins Garlitt: Die Baukunst Spaniens, dangestellt in
  lbren bervorragendsten Werken Adraahmen nach Answall von D. Pedra de Madraxo.

  Text der deutschen Ausgabe Cornelins Gur 11 it. Text der spanischen Auswebe Pedro
- de Madraza. Dresden 1898. C. Justi: Anfange der Benaissanee iu Granada. Aus Jahrbuch der Königlich preußischen Kunstammlungen. 12. Band. Berlin 1891,
- C. Justi: Der Baumeister des Schlasses la Calaharra. Im 12. Band des Jahrbuches der Königlieb preußischen Kunstsammlungen, S. 224-226. Berlin 1891.
- C. Jasti: Juan de Flandes, ein uiederländischer Hafmaler Isabella der Katholischen. Aus Band 8 des Jahrbuches der Königlich preußischen Kunstsammlungen. S. 157 ff.
- C. Justi: Die Kathedrale von Granada und Diego de Silae. Aus Zeitschrift für christliche Kunst. 1896.
- C. Justi: Bartolomé Ordañez und die Königsgräber zu Granada. Aus Jahrbach der Königlich preußischen Kaustsammlungen. 12. Band. Berlin 1891.
- C. Justi: Lombardische Bildwerke in Spanien. Aus Band 13 des Jahrbuches der Königlich preußischen Kunstammlungen. I. Pace Gazini. S. 3-22. II. Die Aprile aus Carana. S. 68-90. Berlin 1892.
- C. Justi: Kardinal Don Pedra Gonzalez de Mendoza und seine Stiftungen. Aus Jahrbuch der Königlieh preußischen Kunstsammlungen. 22, Band. S. 217—223. Berlin 1901. C. Justi: Domenico Theotacopuli von Kreta, Aus Zeitschrift ür bildende Kunst. 1897.
- —98. S. 213—218. C. Justi: Philipp II. als Kunstfrenud. In Dr. C. v. Lützows Zeitschrift für bildende Knust.
- Band 16, S. 305-312, 342-355. Loipzig 1881. C. Justi; Die Kölnischen Meister an der Kathedrale von Burgos. Vartrag gebalten am
- Winckelmannstage 1891. lu Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreauden im Rheistand. Heft 93. Bonu 1892. C. Jasti: Marillo. Leicuig 1892.
- C. Jasti: Diego Velazquez und sein Jahrhundert. 2 Bände. Bonn 1888.
- M. Kayserliug: Geschiebte der Juden in Spanien und Partagal. Berliu 1861-67. Alex. de Laharde: Yoyage pittareeque et historique de l'Espagne. 4 Bande. Paris 1866-20. Paul Lafon d: Domenikos Theoteopuli dit el Greco. In Les Arts Sr. 58. Paris 1906.
- M. Lafaeute: Historia general de España. Madrid 1850-54.
  Vicente Lampérez y Romea: Notas sobre algunos monumentos de la arquitectura cristiana
- de España. Madrid 1908. Vicente Lampérez y Romea: Histaria de la arquitectura cristiana. Barcelana 1904.
- Vicente Lampérez y Ramea: Arte madéjar y del Renaeimiento (Résamen). Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos, VII Tom., 9. S. 389-390. 1903. Vicente Lampérez y Romea: Las Catedrales gallegos. In la Illastración Española y
- Americana. 1902. Vicente La m pêrez y Romoa: Histaria de la Arquitectura cristiana española. Vortrag, gehalten im Atenco científico, literaria y artístico de Madrid. Escuela de estudios
- superiores, carsa de 1994 à 1995. Lista de Professores y asignantes. Programas, Mamoria de secretaria, referente al emzo de 1993 à 1994. Madrid 1994. S. 55—69. Maisan La are ut: Nauveaa Guide de Touriste en Espagne et Portugal, Utinémie Arthulou.
- Maisan Laareut: Nauveaa Guide de Tonriste en Espagne et Portugal, Itinéraire Artistique. Madrid. A. Germand de Lavigue: Espagne et Portugal. Paris 1883.
- Eagenio Llagana y Ambrola: Noticias de las arquitectos y arquitectura de España,
- desde su Restauracion por el exemo, señar D. Eugesio Liaguna y Amirala, ilustradas y acrecentadas can mata, alicianas y Documentos por D. Juan Agastin Coan-Bernande se, Censor de la Real Academia de la Historia, Cansillario de la de S. Fernando é individuo de otras de las belias artes. 4 Binde, Madrid 1829. (Chronologisch geardnet.) Teodoro Liorente: Valencia, Barcelona 1887.
- Fr. Larinser: Reiseskizzen aas Spanien. Regensburg 1855 58.
- W. Lübke: Geschiebte der Architektar. 4. Auflage. Leipzig 1870.
- W. Lübke-M. Semran: Grundriff der Kunstgeschichte. Ill. Die Kunst der Barockzeit und des Rakaka. Stuttgart 1905.
- Ludwlg Salvator, Erzherzog van Taskana: Die Balcaren in Wort und Biid geschildert (5 Teile), Leipzig 1869-83.
- Erzherzog Ludwig Saivator, J. Grans, R. Kirchberger, Freiherr von Bihra, Mrs. Will-Threlfall: Spanieu in Wort und Bild; aus: Die Walt in Wort und Bild. Würzharg 1894.
- Pascual Madoz: Diccionario geográfico-statistico-histórico de España y sus possessiones de ultramar. Madrid 1846-49, 16 Bande (alphabetisch nach Städten geardnet).

Pedro de Madrazo: La Arquitectura de España, estudiata en sus principales monumentos por el arquitecto Max Junghaendel. Texto sumario por D. Pedro de Madrazo. Dresden 1898.

Pedro de Madrazo; Recnerdos y Bellezas de España. Madrid-Cordova 1855.

Pedro de Madrazo: Viaje artístico de tres siglos por las colecciones de euadros de los Reyes de España desde Isabel la Catolica hasta la formacion del Real Museo del Prado de Madrid. Barcelona 1884. Biblioteca "Arte y Letras".

Pedro de Madrazo: España sus monumentos y artes naturalaza é historia. Cordoba.

Barcelona 1884, Sevilla y Cadiz. Barcelona 1886. Novarra y Logroño, Barcelona 1886.

Franc. Pl. Margall: Granada, Jaén etc. Barcelona 1885. W. Mangenbreeher: Geschichte der katholischen Reformation. 1870.

Francisco del Paula Mellardo: Gnía del Viajero en España. 5. Auflage, stark vermehrt. Madrid 1852. Pedro Salazar y Mondoza: Crónica de el gran Cardenal de España D. Pedro Gonzales.

de Mendoza . . . Toledo 1625.

J. Freiherr von Minutoli: Altes and Nenes aus Spanien. 2 Bande. Berlin 1854.

J. Freiherr von Minutoli: Altes und Nenes aus Spanien. 2 Bände. Berlin 1854.
J. Martí y Monsó: Estudios histórico-artísticos relativos principalmente á Valladolid, basados en la investigación de diversos archivos. Valladolid 1898—1901.

Monne entos arquitectónicos de España: Publicados á expenses del Estado bajo la dirececion de una comission especial, creado par el Ministro de Fomento. Comission: D. Anibal Alvarez, D. Francisco Jareño, D. Jerónimo de la Gándera, D. Pedro de Madrazo, D. José Amador de los Bios, D. Manuel de Jasas. 89 Tello. Madrid 1889—76.

Manuel Gómez Moreno: Palacio del Emperador Carlos V en la Alhambra. Madrid 1885. O. Mothes: Illustriertes Bauckikon. 3. Auflage, 4 Teile. Leipzig 1874. Hermann Alexander Müller und Huns Wolfgang Singer: Allgemeines Künstlerletikon:

Leben und Werke der berühmtesten Künstler, 3. Auflage. Frankfart 1905. 4 Bände. Nachträge nud Berichtigungen dazu von Hans Wolfgang Sing er. Frankfart 1905. Mannel Mnrguía: El Arte en Santirgo, durante el siglo XVIII y noticia de los artistos ann fioresieron en dicha ciudad v centuria. Maridi 1884.

Manuel Nurguía: Galicia. Barcelona 1869. Guiseppe Novi: La fabricazione della Porcellana in Napeli e dei Prodotti Ceramici affini. Napoli 1879. Guiseppe Novi: La fabricazione della Porcellana in Napoli e dei Prodotti Ceramici affini.

i continuatori delle tradizioni die Capodimonte. Napoli 1879.

Pedro Orcajo: Historia de la eatedral de Burgos, 16. Auflage. Enrgos 1901. Ramon Ortéga: Gnía práctica de Valencia, Valencia 1898.

Vda de Ortéga: Ruenerdo de Valencia. Valencia.

Blas Ortiz: Descripcion del Templo Toledono. Josef Ortiz: Viaje arquitectónico antiquerio de España. Madrid 1807.

Josef Ortiz: Viaje arquitectónico antiquario de España. Madrid 1807 H. O'Shea: Gnido to Spain. London 1865.

Don Antonio Palomino Velasoci. Las Vidas de los Pintores y Estadnarios Eminentes Españoles que con sus Heroyeos obras hun linstrado is Nacion: y de aquellos Estrangeros illustres que lan concurrido en estas Provincias, y las han enriquecido, con sus Eminentes Obras. Londres 1742. Vizconde de Palaznelos: Toledo, guía artisto-práctica, version francesca de Mr. Charles

Vizconde de Palaznelos: Toledo, guía artistico-práctica, version francesca de Mr. Charles Docteur, dibnjos a pinma de S. Azpiazn, fotograbados de Lanrent, plano topografico. Toledo 1890.

F. J. Parecrisa: Reenerdos y bellezas de España. Madrid o. D. Roman Parro: Toledo en la mano. Toledo 1857.

L. Passarge: Aus dem heutigen Spanien und Portugal. Leipzig 1883.

J. D. Passavant: Christliche Kunst in Spanien. Leipzig 1883.

Andrés Maria Pérez y Ildefonso Fernando y Sanchez: Guis Histórica y descriptiva del monasterio de San Lorenzo de el Escorial. Madrid 1904. J. Gestoso y Pérez: Guis artistica de Sevilla, Historia y descripción de sus principales

J. uestoso y Petrez: uma artistica de Nevilia, llistoria y descripcion de sus prineipales monumentos religiosos y civiles y noticia de las preciosidates artístico-arqueológicas que en ellos se conservan. 4. Auflage. Sevilla 1900. P. Rafael Perez, d. 1. comp. de Jesni: La Santa Casa de Loyola, Estudio historico ils-

strado (con las licencias necesarias). Bilbao 1891. Martin Philippa on: Pillipp II, von Spanien und das Papattum, Iu Heiurich von Sybels Historischer Zeitschrift. 39. Band. (Nene Folge III. Band) Nr. IX nud XI, S. 269 -315, 419-457.

Pablo Piferer y Franc. P. Margall: Cataluña. Barcelona 1884.

Antonio Pirala: Provincias Vascongadas. Barcelona 1885. Eugène Plon: Leone Leoni sculptent de Charles V et Pompeo Leoni sculpteur de Philippe II

gène Plon: Leone Leoni sculptenr de Charles V et Pompeo Leoni sculpteur de Philippe I par Eugène Plon canx fortes de Paul le Rat. Paris 1887.

- Antonio Ponz: Visjo de España en que se da Neticia de las casas mas apreciables y dignos de saberse que hay en ella. Su antor D. Antonio Ponz, Secretario de la Real Academia de S. Fernando, Individuo de la Real de la Historia y de las Reales Sociedades Bascongada y Económica de Madrid. Dedicado al Principe nuestro Señor. Zwelte verbeserte und vermeirhe Anllage. Madria 1776.
- Andrew N. Prentice, Archt.: Renaissance Architecture and Ornament in Spain. A scries of examples selected from the purest works executed between the years 1500-60. Measured and drawn together with short descriptive text by . . London 1888.
- José Quadrado: Valladolid, Palencia y Zamora. Barcelona 1885. Asturias y Leon. Barcelona 1885. Salamanea, Arila y Segovia. Barcelona 1896. Aragon. Barcelona 1885. José Quadrado y Vicente de la Fuente: España, sus monumentos y artes, su naturaleza y Historia: Castilla Nueva. Barcelona 1883.
- J. G. von Qu and t: Beebschtungen und Phantasien über Menschen, Natur und Kunst auf einer Reise durch Spanien. Leipzig 1850,
- A. Raguenet: Petits édifices historiques, recueillies par A. Raguenet, Architecte à Paris. 1100, 1101, 1102; 1195-99.
- Luis Ramirez y de las Casas Deza: Descripción de la Catedral de Cordoba. Cordoba 1858. Leopold von Ranke: Die Osmanen und die spanische Monarchie im 16, nnd 17. Jahrhundert. 3. Ausgabe. Berlin 1857.
- 3. Ansgabe. Berlin 1857.
  Leopold von Ranke: Weitgeschichte. Neunter Teil, 1. Abteilung: Zeiten des Überganges zur modernen Weit, 2. Abteilung: Üher die Epochen der neneren Geschichte. Her-
- ausgegeben von Alfred Dove und Georg Winter. Leipzig 1888. Ramon de Mesonero Renanos: Mannal de Madrid.
- Cumillo Miniori Ricolo: Notizie intorno alle ricerche fatte della R. Fabrica della Porcellana di Napoli par riuvenire usateriale e perfeziouarse siempre più la manifattura della pasta della porcellana, le sae doraturo e le miniature. Napoli 1878.
- Camillo Minleri Riccio: La Febrica della Porcellana in Napoli e sne vicende. Napoli 1878. Camillo Minleri Riccio: Gli Artifici ed i Miniatori della Real Fabrica della Porcellana di Napoli. Napoli 1878.
- J. Amador de los R1os: Sevilla pintoreses, é descripcion de sus mas célebres monumentos artisticos. 1844.
- J. Amador de los Rios, José y Juan de Dios de la Roda y Delgado: Historia de la villa y corte de Madrid, Madrid 1860-64.
- Rodrigo Almador de los R.10s: Burgos. Harvelona 1888, A. Fernandez de los Ríos: Gnía de Madríd, Manual del Madribño y del Forastero. Madrid 1876, Joan Pélix Francisco de Rívarola y Pineda: Monarquía Española y Blasón de su Nobleza. Madrid 1736.
- Magrid 1/36.

  J. Roca y Roca; Barcelona en la mago, Guía de Barcelona y sus alrededores. Barcelona 1895.
- Theodor Rogge: Ein Palast Andrea Sansovinos in Portugal. Aus Zeitschrift für bildende Kunst, 7. Folge 1896, S. 280—282. M. Mesonero Romanos: El arte en las iglesias de Madrid. Las Descalzas Reales. In
- La Illustración Española. 1903, José M. Pernandez Sanchez y Francisco Freiro Barreiro: Guía de Santlago y sos alre-
- Jose M. Fernandez Sanchez y Francisco Freire Barretro: una de Santiago y sos aire dedores. Santiago 1885. Francisco Diaz Sanchez: Guia da la Villa y Archivo de Simancas. Madrid 1885.
- P. Fr. de les S ant oz i Bescripción del Ireal Monasterio de Son Lorenzo del Dacorial, nuice maravilla del mando. Fibrica del prudentissimo Rey Felipse segundo. Coraonala por el Catolico Rey Felipse causto, el Grande, con la magestinosa obrir del Panteon y translacion de los cuerpos Reales. Resdificada por Nuestro Rey y Sedio Carlos III, despues del Incendio y nuevamente ecornida con las excelentes piaturas de Lucas Jordan. 1898. Mit Sticher von Pedro Villafrance.
- A. F. von Schack: Geschichte der dramatischen Literatur nnd Knast in Spanien. 1845. Adolf Friedrich Graf von Schack: Ferspektiven. 2. Band, S. 236-330, Stuttgart 1894. A. Schmarsow: Barock und Rokoko. Eine kritische Auseinandersetzung über das Malerische in der Architcktur. Leipzig 1897.
- Karl Eugen Schmldt: Cordoba and Granada. (Berühmte Kunststätten Nr. 13.) Leipzig 1902. Karl Eugen Schmidt: Sevilla. Tr. p. h. Peyre, Paris Laurens 1902.
- Karl Eugen Sehmldt: Spanischo Tore. In Weite Welt XXII, S. 1520—1526. Lelpzig 1903.
  Karl Eugen Sehmldt: Das spanische Versailles. In Welte Welt XII, S. 950—956.
  Lelpzig 1902.
- P. F. J. de Signenra: Ilistoria primitiva dol Monasterio del Escorial la mas rica en detallea, de enantas so han publicado. Escrita en el siglo XVI por el P. Fr. J. de Slguenza, hibliotecario del monasterio y primer historiador de Fellpe II. Arregiada por D. M. Sauchez y Pizziles 1981.

Th. Simons: Spanien, illustriert von Alex. Wagner. Berlin 1882.

Adolf Stern: Katechismus der allgemeinen Literaturgeschlehte, 3. Auflage. Leipzig 1892. W. Stirliug: Annals of the artists of Spain. London 1848.

Franz von Stockhammern: Burgos, Escorial. Aufsätze in der Allgemeinen Zeituug. München 1906. George Edmund Street: Some Account of gothic architecture in Spain. 2. Anflage.

London 1869.
Thruston Thompson: The cathedral of Santiago de Compostela. London 1868.

F. M. Tuhino: Estadios sobre el arte en España. Sevilla 1886. Constautin Uhdo: Baudenkmäler in Spanien und Portugal. Berliu 1889-1892.

Constautin Uhde: Baudenkmäler in Spanien und Portugal. Berliu 1889-189
Francisco del Paula Vallador: Guía de Granada. Granada 1890.

Francisco del Paula Valla dor: Guia de Granada. Granada 1899. Genardo Perez de Villa Amil: Text von D. Patricio de la Escosnra. España Artística v Monumental. Paris 1842-50.

José Villaamil y Castro: el Hospital de Sautiago de Compostela in Galicia Historica, Revista bimestral par D. Antonio López Ferreiro. Santiago 1908.

Manuel Perez-Villamil und Francisco de Leiglesia: Artes é Industrias del Buen Retiro, la fábrica de la china el laboratorio de pideras duras y mossico obradores de brouces y marafiles por D. Mannel Perez-Villamil con una carta prologo del Esemo. Sr. D. Francisco de Laiglesia y 30 (rototipias representando 186 obras, Madrid 1903.

Jnan de Vera Tassis y Villaroal: Noticas historiales de la enfermedad muerte y exequias de la referida Reina. Madrid 1890. Conde de la Viaza: Addeiones a los siglos XVI, XVII, XVIII del Diccionario de Cean-

Bermudez por el conde de la Vinaza: Revista de ciencias historicas IV. 1887.

C. A. Wilkens: Geschichte des spanischen Protestantismus im 16. Jahrhuudert. Güters-

loh 1888, Dr. Moritz Willkomm: Die Halhinsel der Pyreniten, eine geographisch-statistische Monographie, nach den neuesten Quellen und nach eigener Anschauung hearbeitet von Dr. M. W. Leipzig 1856.

Dr. M. Willkomm: Die Pyreukische Halbinsel. (3 Teile.) Prag 1884—86. H. Wölflin: Renaissance und Barock. Eine Untersuchung über Wesen und Entstehung

des Barockstiles in Italien. München 1888.

por el R. P. Fr. A. Ximenez. 1764.

M. D. Wyatt: Architects note-book in Spain. London 1872.
R. P. Pr. A. Xine in en arc 12 rescription del Real Monasterio de Sau Lorenzo del Escorial; su magnifico temple, nautom y palasiei; Compendiado de la descripcion autigna, y excursada con mercar attionas haminas de su planta y montes; Aumentiado en la marcar la companio de la companio de la companio del companio de

Ernst Zimmermann: Porzellansammlungen Italiens. In Koramische Monatshefte, III. Jahrgang, Heft X, Oktober 1903, S. 151—154.

Ernst Zimmermann: Ein Zimmer aus Porzellan. Iu Spreehsaal 1904, S. 600-601.

Lucas Zintora: Carta apologética del Sagrario de Sovilla. Sevilla 1777. O. N. . . . Guía descriptiva de las S. A. Metropolitana Basilica y relicario de Santiago de

Compostela. Santiago 1892.

O. N. . . . La Fuente de la Cibeles. In Historia y Arte, Revista mensuai ilustrada, her-

ansgegeben von Adolfo Herrera und José Ortega Munilla. 2. Jahrgang. Madrid. Juli 1898, Nr. 17, S. 99-100.

 N. . . . Historia del Real Monasterio de San Lorenzo, Hamado comunmente del Escorial. caerita por el bibliotecario de S. M. en dicho monasterio. Madrid 1849.

## Berichtigungen

Audiencia S. 18 Z. 36 Cincinnati S. 55 Z. 10 Rizi S. 55 Z. 10, S. 144 Z. 22, S. 168 Z. 40, S. 164 Z. 2, S. 166 Z. 24, S. 325 Z. 5 Alcantara S. 59 Z. 39 Gerónimo S. 60 Z. 31 Andrés S. 61 Z. 5, S. 71 Z. 38, S. 175 Z. 21 Jeréz S. 97 Z. 6 1592 (statt 1562) S. 100 Z. 26 23. Juni (statt 2.) S. 100 Z. 28 Camo S. 106 Z. 2. S. 142 Z. 2, S. 143 Z. 24 und Kopf, S. 144 Z. 26, 40, 50, S. 145 Z. 6, 8, 14, 16 und Kopf, S. 147 Kopf, S. 148 Z. 15, 96, 40, 46, S. 149 Z. 2, 7 and Kopf, S. 151 Z. 10, 25, S. 156 Z. 1, S. 157 Z. 41, 43, 46, S. 199 Z. 2, S. 211 Z. 3, S. 212 Z. 20, S. 216 Z. 5, S. 217 Z. 2, S. 222 Z. 44, S. 231 Z. 3 und Kapitel VI Überschrift Rafael S. 127 Z. 48 Barbás S. 133 Z. 22 Pendentif S. 146 Z. 15, 27 1685 (statt 1683) S. 164 Z. 2 1734 (statt 1634) S. 169 Z. 18 Noticias S. 169 Z. 33 Trasparente S. 186 Z. 18, S. 187 Z. 15, 22, S. 188 Z. 1, S. 189 Z. 16, 32, 37, S. 190 Z. 1 Juan de Valdés Leal S. 199 Z. 4 P. Cotan S. 212 Z. 21 de Mendoza S. 214 Z. 16 Lucas (Antonio) Ferro Caabeiro S. 224 Z. 15, S. 235 Z. 2 1756 (statt 1765) S. 227 Z. 26 Marzo S. 254 Z. 9 Sancti S. 258 Z. 21 Raguenet S. 265 Z. 2 Subisati S. 287 Z. 44

Frémin S. 294 Z. 6 Pozzo S. 295 Z. 1 Felipinos S. 352 Z. 9, S. 353 Z. 3, 5 Triunfo S. 373 Z. 40



. .



Ben ages monary

